

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

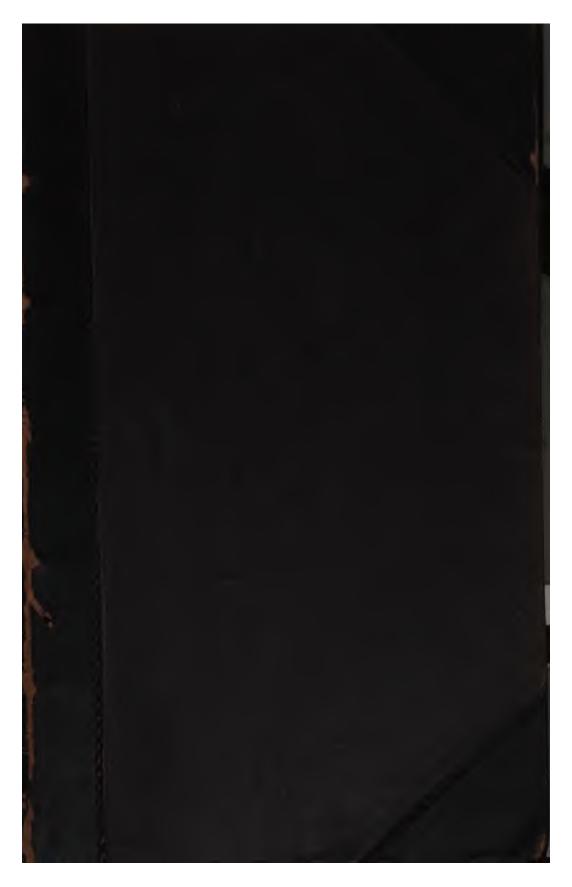



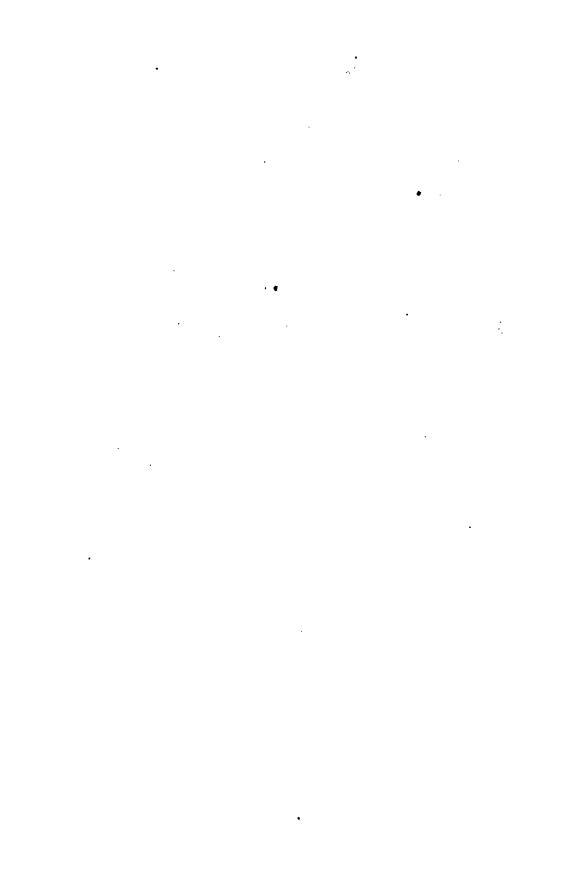





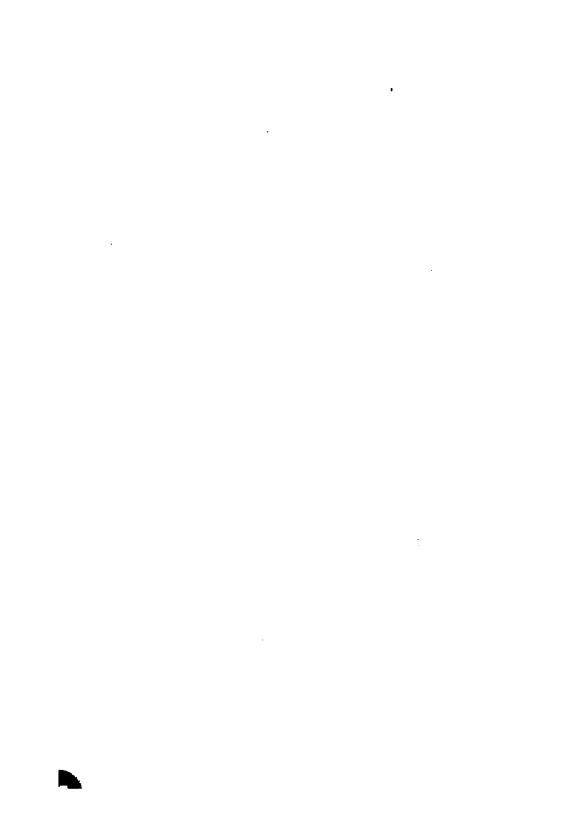

# Hellenismus und Christenthum

ober

# die geistige Reaktion des antiken Beidenthums gegen das Christenthum.

Mit besonderer Rücksicht

auf die driftenfeindliche Titeratur des klassischen Alterthums so wie auch der Gegenwart.

. Γυμνάσιον μέν φάμεν είναι της ψυχης την άνθοωπίνην σοφίαν, τέλος δέ την θείαν. Origenes c. Cels. VI, 18.

Bon

Dr. Seinrich Rellner.



**Höln**, 1866.

Verlag der M. DuMont-Schauberg'schen Auchhandlung.

Drud von M. DuMont.Schauberg.

110. i. 164.

Yea 

.

,

#### Sr. Bochwohlgeboren,

bem Königlich Preußischen Geheimen Oberregierungsrathe und vortragenden Rathe im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten, Mitgliede des Herrenhauses,

# Kerrn Dr. Th. Brüggemann,

. Ritter bes Rothen Abler-Orbens II. Ri. mit bem Stern und Commanbeur bes Papflicen Gregorius-Orbens,

hochachtungsvoll gewidmet.

•

.

.

## Porrede.

Der religiöse Umschwung, der sich in den fünf ersten Jahrbunberten unserer Zeitrechnung vollzog und bie antike beibnische Welt in eine driftliche verwandelte, ift auch nach Renan's Ansicht bas größte Greigniß, welches bie Welt- und Menschengeschichte aufzuweisen bat. Ihn zu erklaren und aufzuhellen bleibt eine ber bochften Aufgaben ber bistorischen Wiffenschaft, fich mit ibm auseinander ju feten eine unabweisliche Forderung an jedes religiöse Syftem. Das Alte trat nicht vom Schauplat ab, ohne bem Neuen einen langwierigen, hartnädigen und allseitigen Widerstand entgegenzu= setzen. Während andere, besonders Teschirner und Lasaulx untersucht haben, mas den Sturz des Heibenthums bewirkte, will das gegenwärtige Wert barftellen, was geschah, um biefen Fall aufzuhalten und bem Lefer bie bebeutenben Anstrengungen vorführen, welche bas Beibenthum auf geistigem Gebiete machte, um bem Chris stenthum entgegenzuarbeiten, um es zu bekampfen, den verlorenen Boden wieder zu gewinnen, ober boch wenigstens eine ebenbürtige Stellung zu behaupten.

Der geistige Kampf, den der Hellenismus gegen das Christenthum führte, hat wie jedes geistige Ringen und Streben sein Interesse und seine Geschichte. Er bietet zwar nicht das Schauspiel einer von Stufe zu Stufe vor- und rückwärts schreitenden Entwicklung, wie andere geistige Kämpfe, sondern er hat etwas Planloses und Vieles geht sprung- und stoßweise; aber was ihm an Folgerichtigkeit fehlt, ersetzt er reichlich durch die Mannigfaltigkeit der zu Tage geförderten Erscheinungen.

Auch ift es gewiß für Jeben von Werth, zu erfahren: was muften die gebildeten Gegner in jener altesten Zeit von einer noch beute alles Interesse beanspruchenden Stiftung, was hielten sie von ibren Lebren und Einrichtungen was verbießen sie ihr endlich für eine Rufunft. Die Darstellung der wiffenschaftlichen Befämpfung wirft somit auch Licht auf das Chriftenthum selbst, auf seine Ent= stehung und Geschichte; benn, mas nicht eristirt, kann nicht bekampft Man barf sich die Sache freilich nicht so vorstellen, als merben. könnte man aus den Gegenschriften ein vollständiges Spftem der driftlichen Dogmen reconstruiren; das ift icon beswegen nicht mög= lich, weil die betreffende Literatur nur febr lückenbaft überliefert ift. Aber wenn eine bebutsame Rritik die schiefen Auffaffungen entfernt und die Migverständnisse der Polemiker aufgehellt hat, so ift auch in dieser Beziehung manches Ergebniß gewonnen, zumal es gerade Die Sauptlebren des driftlichen Glaubens find, worüber vorzugsmeise verbandelt wird.

Verhältnismäßig noch mehr Beiträge aber liefert eine solche Darstellung für eine noch ziemlich vernachlässigte Partie; denn neben der philosophischen und politischen Seite bereichert sie namentlich auch unsere Kenntniß der religiösen Seite des antiken Lebens in jenem spätesten Zeitraum. Ueberall aber ist es unser Bestreben gewesen, das weit zerstreute Material übersichtlich zu ordnen, zur Bildung eines selbständigen Urtheiles in objektiv historischer Weise darzustellen und nehendei für gewisse Tagesfragen zu verwerthen.

Trier, im September 1865.

Der Verfaffer.

# Inhaltsangabe.

| 1.         | Rap. Einleitung. Die Lage bes Christenthums im Römischen Reiche.                                                                                          | Sette           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| _          | Sein Dasein blieb ben gebilbeten Heiben Anfangs verborgen                                                                                                 | 1               |
| 2.         | Kap. Allmähliches Hervortreten bes Christenthums. Die geistige Reaktion gegen basselbe. Allgemeine Uebersicht                                             | 16              |
|            | I. Abschnitt.                                                                                                                                             |                 |
| Di         | e Belumpfung bes Chriftenthums vom Standpuntte bes Stepticismus und ber Regation.                                                                         |                 |
|            | Rap. Der Philosoph Celsus. Um 150 n. Chr                                                                                                                  | <b>25</b><br>89 |
|            | II. Abschnitt.                                                                                                                                            |                 |
| Da         | s Wiedererwachen des religiösen Bedürsnisses im Heidenthum und die Schnsucht nach den<br>Positiven. Der Reuppthagorälsmus.                                | t               |
| 5.         | Rap. Flavius Philostratus, ber Neupythagoräer. Gest. um 250 n. Chr.                                                                                       | 103             |
|            | III. Abschnitt.                                                                                                                                           |                 |
| Di         | e fundamentale Erneuerung bes heibenthums in religiös-philosophischer hinfict. Die Blüthenperiode bes Reuplatonismus. Einige gleichzeitige Erscheinungen. |                 |
| 6.         | Rap. Der Reuplatonismus und feine Stellung jum Chriftenthum im                                                                                            |                 |
|            | Allgemeinen. Plotinus und Amelius                                                                                                                         | 163             |
| <b>7</b> . | <b>Rap.</b> Porphyrius. 233—304 n. Chr                                                                                                                    | 183             |
| 8.         | Rap. Das Wert bes hieroffes, Statthalters von Bithynien, gegen bie Chriften und bie brei Bucher eines Unbefannten gegen bie driftliche                    |                 |
|            | Religion                                                                                                                                                  | 218             |
| 9.         | Rap. Ueber bie Chalbaische Weisheit so wie über bie Orphischen und Hers metischen Schriften. Der Dialog Afflepius                                         | 233             |

#### . IV. Abschnitt.

| Das Stadium bes überhand nehmenden Aberglaubens und ber Religionsmengerei.                                                        | Seite |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| 10. Rap. Jamblichus von Chalcis. Geft. um 330 n. Chr                                                                              |       |  |  |
| 11. Rap. Der Raifer Julian. Geb. 331, geft. 363 n. Chr 2                                                                          |       |  |  |
| 12. Kap. Der Dialog Philopatris. Jahr 363 n. Chr                                                                                  |       |  |  |
| V. Abschnitt.                                                                                                                     |       |  |  |
| Die Anstrengungen bes Beibenthums, feine burgerliche und rechtliche Stellung gu behaupten. Der Rampf um bie Erifteng.             |       |  |  |
| 13. Rap. Libanius und Symmachus 3                                                                                                 | 351   |  |  |
| 14. Rap. Eunapius von Sarbes. Um 400 n. Chr                                                                                       | 364   |  |  |
| 15. Rap. Der Geschichtschreiber Zosimus. Enbe bes fünften Jahrhunderts . 3                                                        | 81    |  |  |
| VI. Abschnitt.                                                                                                                    |       |  |  |
| Die lesten philosophifch-theologifden Controverfen zwifchen beibnifden und criftlichen Ge-<br>lehrten. Schluft.                   |       |  |  |
| 16. Rap. Proflus ber Lycier. Geb. 412, geft. 485 n. Chr                                                                           | 391   |  |  |
| 17. Rap. Die letten Refte bes heibenthums und ihr Untergang. Simplicius                                                           |       |  |  |
| ber Cilicier 4                                                                                                                    | 11    |  |  |
| 18. Rap. Einige allgemeine Ergebnisse aus bem Borigen. Richarb von ber                                                            |       |  |  |
| Alm und seine Auffassung ber heibnischen und Jübischen Zeugnisse. Blid auf die antichriftlichen Schriften der Gegenwart. Schluß 4 | 126   |  |  |
| Alphabetisches Register 4                                                                                                         |       |  |  |

### Erftes Kapitel.

#### Einleitung.

Die Lage bes Christenthums im Römischen Reiche. Sein Dafein blieb ben gebilbeten Beiben Anfangs verborgen.

- Die driftliche Religion sollte nicht in dem Lande, wo fie entstanden war, ihre volle Größe und Bedeutsamkeit entfalten und ibre Hauptsiege feiern; es war nur für die wenigen Jahre unmit= telbar nach bem Tobe ihres Stifters, daß fie auf bas Subifche Land beschränkt und gleichsam in den mutterlichen Schoß, wo fie das Leben empfangen hatte, noch eingeschlossen blieb. Dieses Land war, wie es von einem Philosophen der alten Zeit verächtlich genannt wird, ein Winkel des bewohnten Erdfreises, aber es war boch auch ein Bestandtheil bes großen Römerreiches, jenes Rolosies, ben Römische Mannhaftigkeit und Tapferkeit errichtet hatte, Römische Staatsklugheit erhielt und Griedische Bildung beseelte, fo bag fein politisches Handeln von Römischen Anschauungen bestimmt mar, in seinem wissenschaftlichen Leben und Treiben aber hellenisches Wesen entschieden vorherrschte. Dieses mar ber Boben, auf welchen ber Keim des Christenthums von der Vorsehung gesetzt war, aus welchem es die guten Theile an sich ziehen, wo es sich innerlich und außerlich fräftigen und seine schwierigsten und folgenreichsten Rämpfe durchkämpfen sollte.
- 2. Die Religion Jesu Christi hatte das bewußte Streben und die ausgesprochene Bestimmung, sich auf der ganzen Erde zu vers Kellner, hellenismus und Christenthum.

breiten. Wenn fie also bieser Bestimmung gemäß balb bie engen Granzen ber Proving Judaa überschritt, fo befand fie fich auf bem Gebiete und in ber geiftigen Atmosphäre bes Griechisch=Römischen Weltreiches. Dazu gehörte, Dank ben politischen Verhältnissen, nur ein kleiner Schritt. Sieben Jahrhunderte hatten zur Erbauung und Festigung dieses Reiches gehört, die begabteften Geifter ber Menschheit hatten zu beffen Verherrlichung und Consolidirung in allen Zweigen menschlicher Thätigkeit, im Staatsleben, in Religion, Kunft und Wiffenschaft gearbeitet und beigetragen. Und wenn es auch gur Beit Chrifti schon ben Reim ber Entartung und Erschlaffung in sich trug, fo war es boch noch immer viel zu ftark, um von äußern ober innern Keinden sich leicht überwältigen zu lassen ober wehrlos die Waffen ju ftreden. Gin schwerer Rampf gegen bas Chriftenthum mar vorauszusehen, eine gewaltige Reaktion mußte erfolgen. Denn das Christenthum war zuerst zwar nur der heidnischen Religion feindlich, es bekämpfte sie auf Tod und Leben; in so fern aber mit dem Religions= wesen die Staatseinrichtungen zusammen hingen, brobte es auch biefen gefährlich ju werden und es fchien folieflich fogar die beidnische Bildung und Philosophie vernichten zu wollen. Auf dem Boden des Romerreiches nur zu existiren, war also für die neue Religion Leine leichte Sache. Es ging ibr wie einem vertriebenen Ronigs= sohne, der sich das Erbe seiner Bater wieder erringen will und der sich im Lande seiner Feinde sogar erst die Mittel erkämpfen muß, jum sie zu vertreiben und sich in den Besit zu seten. Anhänger und Berbreiter bes Chriftenthums befagen aber meder Macht, noch Ginfluß, noch Gelehrsamkeit; wenn baber ber junge Reim nicht alsobald geradezu von den feindlichen Clementen vernichtet werden follte, fo gab es fein anderes Rettungsmittel fur ibn, als den Soleier ber Berborgenbeit. Die driftliche Religion mußte vor der Sand ber Aufmerksamkeit berer entgeben, welche einen Einblid in ihre Lehren und Grundfate gehabt hatten, und im Stande gewesen wären, beren politische Tragweite zu ermessen. Das Christenthum bielt fich querft fast nur in ben niedern Rlaffen ber Bevölferung, verbreitete fich nur unter biefen und erregte nur bei ihnen Aufmerksamkeit. Daber seben wir and im ersten Sabrbundert nach Chriftus allerlei Gerüchte in Betreff deffelben umlausen, Gerüchte, benen man es ansieht, daß sie in den Kreisen ungebildeter und roher Menschen entstanden waren. So glaubte man, von den Christen, daß sie dei ihren geheimen Aufammenkünsten das Blut eines geschlachteten neugebornen Kindes mit Rehl vermischten und genössen und daß sie dei ausgelöschten Lichtern wilde Unzucht trieben. Des war eigentlich keine Bermuthung und Berleumdung so abgeschmackt, daß sie nicht Glauben gefunden hätte. So trug man sich z. B. einige Zeit mit dem Wahn, die Christen: beteten einen Eselskopf an, während andere meinten, sie erwiesen der Sonne göttliche Verehrung. Wenn also solche Gerüchte in jener Zeit sleißig circulirten, wie wir aus den Schristen der Apologeten ersehen, so ist das ein Beweis, daß man sich vorherrschend unter dem gemeinen Volk für das Christenthum interessirte.

- 4. 3m Gangen hielt man die Christen für eine abergläubifde, gefährliche, lichtscheue und menschenfeindliche Sette, trug tein Berlangen, fie naber tennen ju lernen, und begnügte fich mit munberlichen Bermuthungen, vagen Gerüchten und unklaren Borftellungen, wie sie sich ber gemeine Mann in Betreff geheimer Gesellschaften, von deren Treiben er nichts versteht, zu machen pflegt. Das war im Ganzen ein Glück für die junge Pflanzung, wie auch einer unferer größten Renner bes Alterthums bemerkt, wenn er fagt: "Die beidnischen Machtbaber und Philosophen abnten nod wicht, tamen noch lange zu teiner Maren Borftellung barüber, bis an welchem Grabe die driftliche Kirche die Nebenbuhlerin bes Romischen Staates war und in welch' weitem Umfange bie Christen anbern Gefeten folgten, einer andern Sphare angehörten; fie wurden sonst nicht stofweise und mit Unterbrechungen, sondern von Anfang an, planmäßig, ununterbrochen und bis zur Ausrottung die Rirche verfolgt haben."2)
- 5. Darum beobachtet auch die gleichzeitige Literatur ein Stillschweigen in Betreff bes Christenthums, bas sonst auffallend

<sup>1)</sup> Diesen Borwurf machte ben Christen sogar ber Rhetor Fronto in einer mitergegangenen Schrift, worüber Minus. F. Octavius c. 9 u. 31.

<sup>2)</sup> Döllinger, Christenthum und Rirche, G. 414.

zu nennen wäre, wenn es nicht biefe natürlichen Urfachen batte. Rein Bhilosoph giebt beffen Lebren in ben Rreis feiner Betrachtungen, es entspinnt sich kein Kampf barüber und auch die blutigen Berfolgungen des ersten Jahrbunderts tragen gar febr ben Charafter des Zufälligen, Gelegentlichen und Unplanmäßigen. Mit biefer Anficht steht ber Umstand, daß bas Christenthum damals schon einige Schriftsteller aufzuweisen hatte, feineswegs im Biberfpruch. Denn Bildung war damals vielfach verbreitet und namentlich waren unter ben Stlaven, unter benen bas Christenthum die größte Angahl von Anhängern zählte, viele Männer von einer gewissen Bilbung, welche als Abschreiber, Borlefer, Bibliothekare, Sekretare u. bgl. gebraucht wurden. Daß aber durch einige vorhandene driftliche Schriften die Kenntniß vom Christenthum schnell verbreitet worben ware, ift unmöglich; benn diese waren nur in sehr wenigen Eremplaren verbreitet, mußten abgeschrieben werben und gingen von Sand au band. Anzunehmen, daß diese Schriften die Bekanntschaft mit bem Christenthum in weiteren Rreisen gefordert batten, mare ein lacher lider Anadronismus.

Aber der Schleier der Berborgenheit mußte endlich doch gelüftet werden. Die Bahl der Christen nahm von Tag zu Tag zu und fie mußten endlich auch die Aufmerkfamkeit ber bobern Stande, ber Staatsmänner und Belehrten erregen. Und biefe beiben Stände haben sich nichts weniger als gleichgültig bei ben Fortschritten bes Christenthums verhalten. Wir können darum in der beidnischen Realtion gegen baffelbe im Ganzen eine breifache Stromung unterscheiden, querft eine Befeindung durch die untern Boltstlaffen, welche fich in thörichten und albernen Berleumdungen fund gab, bann ber Biberftand ber Römischen Staatsmanner, welcher bie gewaltsamen Bersuche zur Ausrottung bes Christenthums, die man Berfolgungen neunt, berbeiführte, und endlich eine Reaftion bes helle nischen Geistes in den verschiedenen Gebieten des geistigen Lebens und besonders and in der Literatur. Die erste Reaktion war bie alteste, die zweite die am meisten energische und spstematische, und die dritte die am spätesten beginnende, aber am langften dauernde, denn fie feste fich durch fünf volle Jahrhunderte bindurch fort.



- 7. Den Römischen Staatsmannern ging, wie gefagt, etwas früber als ben Gelehrten eine Erkenntnig barüber auf, daß das Christenthum die Grundlagen des Staates gefährde, und bak es, ins Leben eingeführt, eine totale Beränderung bervorbringen muffe. Man vermertte es übel, daß sich seine Bekenner vom öffentlichen Leben zurückzogen und hielt sie für aufrührerische, staats= gefährliche Menschen, welche mit ben bestehenden Rustanden unzufrieden seien. 1) So viel etwa sagte ihnen ihr Gefühl und ihr staatsmannischer Latt; benn von einer flaren Ertenntnig maren sie größtentheils weit entfernt. Die meisten von ihnen hatten entweder gar feine ober bocht mangelhafte Begriffe von ben driftlichen Lebren, wovon uns in den Alten der Märtprer manche merkwürdige Proben erhalten find. Wenn wir biefelben bier vorführen, fo geschieht es nicht, als ob wir den betreffenden Bemerkungen irgendwie andere Bedeutung als eine geschichtliche beilegten; wir wollen vielmehr nur ein Bilb von der Stellung der vornehmeren und gebildeteren Beiden mm Christenthum, von ihrer Unkenntnig und ihren irrigen Anidauungen desselben entwerfen.
- 8. Es war keineswegs eine Pflicht der Richter, die angeklagten Christen über ihre Lehre auszusorschen, mit ihnen zu disputiren und sie durch Ueberredung davon abzubringen, aber dennoch machten sie zuweilen derartige Bersuche. Wenn diese Bersuche auch sehr unsvollkommen sind, so bilden sie doch eine Art Vorspiel zu dem Kampse der Geister, welchen wir in den folgenden Blättern schildern wersden, und wir dürsen sie deshalb nicht ganz unbeachtet lassen. Der Richter hatte weiter nichts zu thun, als die kaiserlichen Schikte gezen die Christen zu vollstrecken, d. h., entweder durch Zeugenaussigen oder durch auf der Folter erpreste Geständnisse die Thatsache festzustellen, daß die Angeklagten Christen seien, und sie demzemäß, wenn sie hartnäckig blieben, nach den bestehenden Gesehen zu bestrafen. Damit hatte er seiner Pflicht genügt und sich auf nichts weiter einzulassen.

<sup>1)</sup> Flav. Vopisc. Saturnin. cap. VII. Nam et Christiani et Samaritae et quibus praesentia semper tempora cum enormi morum libertate displiceant. Bgl. Justin. Mart. Ap. I, 11. pag. 49. B.

<sup>2)</sup> Epist. Traiani inter Plinian. X, 98.

- 9. Und so hielten es die Nichter in der alteren Zeit, wie wir aus den und erhaltenen Märtyreraften sehen, sast immer. Sie fragen einsach: Wer bist du? Wie heisest du? Bist du Christ? Und dann besehlen sie ihm ganz turz und barsch: Opsere, der Raiser will, daß du opserst! In dieser Art wurde in der ältesten Zeit versahren, später aber kam es hänsiger, im Verhältniß zur Wichtigseit der Sache freilich immer noch selten genug vor, daß die Beamten weiter gingen und Fragen an die Angeklagten in Vetress Glaubens richteten, bald aus Mitseid und in der wohlwollenden Absicht, sie von ihrem vermeintlichen Wahne abzubringen und von der Strase zu retten, bald um etwas von einer Sache zu erssahren, die ihnen noch ganz fremd war, bald aus rassinirter Boseheit und grausamer Schabenfrende.
- 10. Gin merkwürdiges Beispiel eines folden Berfahrens und augleich das alteste, wo ein Prafekt von der frühern kurzen und barichen Art abging, ift das des jüngern Blinius, welcher unter Trajan Stattbalter von Bithonien war. Diefer Mann wufte vom Christenthum nichts und hatte fich auch, als er noch ju Rom lebte, niemals die Mühe genommen, einer gerichtlichen Verhandlung gegen die Christen beizuwohnen, wozu er oft genug Gelegenheit gehabt hätte. Als Statthalter in Kleinafien tam er nun in die Lage, Aber Christen, welche bei ihm als folche angezeigt worden, zu Ge richt sigen zu muffen. Er bekennt von fich, daß er völlig fremd in ber Sache gewesen, und nicht einmal gewußt habe, was ber Gegen= stand der Untersuchung und das Objekt der Strafe sei. 1) Er forschie also der Sache nach und fand, daß die Schuld der Angeklagten darin bestand, daß sie an einem bestimmten Tage vor Sonnenaus gang zusammen kamen, Christus als ihrem Gott ein Lied fangen; fich verpflichteten, nicht zu flehlen, nicht zu rauben, nicht bie Gbe ju brechen ober falfch ju fdwören, nicht anvertrautes Gut bem Gigenthumer vorzuenthalten, und daß sie dann gemeinsam eine gewisse gewöhnliche und unschädliche Speise (die Liebesmable und bas Abendmahl) genöffen. Diese merkwürdigen Dinge, diese feine neuen Entbedungen berichtete Plinius feinem Raifer und erbat

Artist A. A. Martin and A. A. A.

<sup>1)</sup> Epist. X, 97.

sich von ihm Berhaltungsmaßregeln. So sah es in ben höheren und höchsten Klassen der Gesellschaft mit der Kenntniß vom Christensthum aus. Wäre Plinius, der Philosoph, der Redner und Schriftsteller nicht zufülliger Weise Präsett geworden, so würde er in seinem ganzen Leben vielleicht nie etwas vom Christenthum erfahren haben.

- 11. Unter demjenigen, was gut gesinnte Richter ben Christen. um sie von ihrer Hartnäckigkeit abwendig zu machen, gewöhnlich zu bedenken geben, fpielt der Borwurf des Ungehorfams gegen bie Besetzeit eine wichtige Rolle. So lesen wir in der Bassion bes b. Symphorianus vom Jahre 180 n. Chr. 1), wie ber Richter mit Unwillen ausruft: "Er will nicht bloß ein Berächter ber Götter, fondern auch ein Aufrührer sein. Ist dir vielleicht unbekannt, was die Gefete der Raiser bestimmen?" Er läßt nun ein Defret des Raisers Aurelian vorlesen und fährt fort: "Was erwiederst du nun, Symphorian? Ronnen wir diefe Defrete migachten? Ein doppeltes Bergeben wird dir zur Laft gelegt. Du erscheinst als ein Frevler durch beine Berachtung der Götter und als ein Bermeffener durch beinen Widerstand gegen die Gesetze."... Aehnlich fagte der Proturator zum b. Leo: "Du scheinst mir, o Greis, entweder die Racht der himmlischen Götter nicht zu kennen, weil du ihren Dienst. zu vernichten suchft, ober von Sinnen zu fein, weil du den Willen unferer gottlichsten Raifer, bie wir gnädige Beschützer und Gotter nennen, zuwider handelft."2)
- 12. Noch mehr Mühe gab sich ber Richter, welcher Epipobius und Alexander zu verhören hatte. "Wir verehren", belehrt er sie"), "die unsterblichen Götter, welchen die Gesammtheit der Bölker, welchen auch die geheiligten Personen der Fürsten dienen. Unsere Berehrung der Götter besteht in Fröhlichseit, Gasimählern, Gesängen, Spielen, Schmausereien und Ungebundenheit; ihr aber betet einen gekreuzigten Meuschen an, dessen Wohlgefallen die, welche sich an all dem erfreuen, nicht besitzen können, der auch die Fröhlichseit verpönt, der an Kasten sich erfreut, der die Lüste verdammt und die trüb-

<sup>1)</sup> Brinart, Acta Mart. p. 80.

<sup>2)</sup> Ibid. p. 546.

<sup>3)</sup> Ibid. p. 75. Diese Baffion ift etwa 170 n. Chr. gefchrieben.

selige und unfruchtbare Keuscheit liebt. Bas kann er für Bohle thaten erweisen, da er sich nicht einmal vor der Berfolgung ganz gemeiner Menschen zu schützen im Stande war?"

- 13. In ähnlichem Sinne spricht der Proconsul Sabinus zu Lucian und Marcianus: "Wer hat euch nur beredet, die ehrwürdigen und wahren Götter, von welchen ihr so viel erlangt habet, und um derentwillen ihr beim Volke beliebt waret, (beide waren beliebte Rerzte) zu verlassen, und einem todten und gekreuzigten Menschen anzuhängen, der sich nicht einmal selbst erretten konnte?"1) Der Präses Aemilianus aber kann sich gar nicht vorstellen, was die Christen eigentlich andeten, wenn es nicht die Götter und die Vilber der Kaiser sind.2) Manchmal sind die Ermahnungen der Römisschen Beamten wirklich naiv. So gab in der Diocletianischen Verssolgung einer derselben dem Märtyrer Rogatian den guten Rath, durch sein erclusives Bekenntniß des einen Gottes doch nicht den Vorn der übrigen Götter auf sich zu ziehen.8)
- 14. Zuweilen lassen sich die Beamten mit den Angeklagten in förmliche Disputationen ein und dann ist es gewöhnlich das Dogma von der Dreisaltigkeit oder vom Sohne Gottes, um welches das Gespräch sich dreht. So richtete Marcianus an den Bischof Achatius die Frage: "Hat also Gott einen Sohn, wie du sagst? Achatius: Ja. Marc.: Wer ist der Sohn Gottes? Ach.: Er heißt Jesus Christus. Marc.: Bon welcher Gattin ist er denn empfangen? Ach.: Gott hat nicht nach menschlicher Weise seinen Sohn mit einem Weibe erzeugt, sondern der Sohn Gottes, das Wort der Wahrheit, ist aus dem Herzen Gottes hervorgegangen. Marc.: Wenn Gott keinen Körper hat, so hat er auch kein Herz, denn eskann kein sinntiches Gefühl ohne Körper bestehen." Daß Gott einen Sohn haben und doch nur ein Gott sein soll, das ist fortwährend der Stein des Anstohes. Maximus, ein grober und roher

<sup>1)</sup> Ibid. p. 167. Bgs. auch bie acta s. Patricii. Ibid. p. 554 seqq.

<sup>2)</sup> Qui audiuntur, qui timentur, qui adorantur, si dii non coluntur, nec imperatorum vultus adorantur? Ibid. passio s. Fructuosi p. 22).

<sup>3)</sup> Ibid. p. 281.

<sup>4)</sup> Idib. p. 154.

Mensch, der im Jahre 304 die Märtyrer Tarachus, Probus und Andronikus hinrichten ließ, fuhr den Tarachus, welcher gesagt hatte, er vertraue auf Gott und Christus, mit den Worten an: "Ungerechter und verstuchter Mensch, wie kannst du den zwei Göttern dienen, die du da bekennst, und dabei doch die Götter (die heidnischen) leugnen?")

- 15. Auch Christus, seine Person und seine Lebensschicksale sind ein Gegenstand, der den heidnischen Behörden einiger Maßen geläusig ist. "Weißt du nicht", sagt einer der Richter, "daß Christus, den du andetest, in die Gefangenschaft des Pontius Pilatus kam und bestraft wurde, worüber auch Akten ausbewahrt werden. Was hast du, größter der Thoren, für einen Nuten von dem Glauben und der Hossung auf den Menschen, den du Christus nennst?"") "Erdärmlicher Mensch", sagt ein anderer zu dem Priester Theodoret: "Jenen, der, wie wir alle wissen, vor dreihundert und mehr Jahren von einem Weibe geboren wurde, hältst du für den Erschaffer der Welt und für den Vergelter?""
- 16. Andere reden den Märtyrern mit Gründen des hausbackenen Alltagsverstandes und der praktischen Lebensklugheit zu. So sagt z. B. Aemilianus nicht ohne eine gewisse Gutmüthigkeit: "Ich habe bereits nicht bloß schriftlich, sondern auch mündlich über die Wilde unserer Kaiser zu euch gesprochen. Sie haben nämlich euer Wohlergehen ganz in eure Hände gelegt, wenn ihr nur zu dem, was die Ratur verlangt, euch bequemen, die Schutgottheiten des Reiches andeten und bessen, was der Natur selbst entgegen ist, vergessen wollt. Was habt ihr darauf zu erwiedern? Ich hosse, ühr werdet nicht undankbar gegen ihre Milde sein."<sup>4</sup>) Einer solchen Gutmüthigkeit muß man, um sie zu würdigen, eine so rohe Neußerung, wie die des Austicus gegenüber halten, der zu Justinus sagte: "Höre du, der du behauptest, beredt zu sein, und die rechte Lehre zu haben meinst! Wenn du am ganzen Leibe mit Geißeln

i kaling ing kalang at managaran kalang

en a fall of

<sup>1)</sup> Ibid. p. 424.

<sup>2)</sup> Tbid. p. 442.

<sup>3)</sup> Ibid. p. 560.

<sup>4)</sup> lbid. p. 182.

gestrichen sein wirst, glaubst du bann noch bis in den himmel hin= auf steigen zu können?" 1)

17. Ein einzig in seiner Art dastebendes Beispiel eines form= lichen Ausfragens findet fich in den Aften bes b. Phileas vom Jahre 306 n. Chr. Der Präfett Culcianus, beffen auch Spiphanius als eines Berfolgers ber Chriften erwähnt, bat sichtlich die Absicht, ben Marthrer burch Querfragen in Berlegenheit ju fegen. Wir führen den betreffenden nicht unintereffanten Dialog bier vor. Culcianus fagt: "Opfere nun! Phileas: 3ch opfere nicht. Culc.: Sat denn Baulus nicht geopfert? Phil.: Nein, bemahre! Culc.: Sat Mofes nicht geopfert? Phil.: Es war den Juden befohlen, dem einen Gott in Jerusalem zu opfern; nun aber fündigen die Juden, wenn fie ibre Feste an andern Orten feiern. Culc.: Opfere! Phil.: 30 will meine Seele nicht befleden. Culc,: Berben wir die Seele verlieren? Phil.: Ja, Seele und Leib. Culc.: Diesen Leib hier? Phil.: Ja. Culc.: Wird das Fleisch aufersteben? Phil.: So ift est. Culc.: Hat Baulus (er hat den Betrus im Sinn) nicht Chriftus verleugnet? Abil.: Rein, bewahre. Culc.: War Paulus nicht ein Berfolger? Bbil.: Nein, bewahre. Culc.: War Baulus nicht ein Unwissender? War er nicht ein Sprer? hat er nicht Sprisch gesprochen? Phil.: Rein, er mar ein hebraer, bat Griechisch gefprocen und eine überaus große Weisbeit befessen. Culc,: Bielleicht behauptest bu, daß er weiser gewesen als selbst Plato? Phil.: Richt blok weiser als Blato, sondern auch als alle Bbilosophen. Culc.: Opfere jest! Bbil.: Ich opfere nicht. Culc.: Gibt es ein Gewissen? Phil.: Ja. Culc.: Warum bewahrst du glio, was beine Gattin und beine Rinder angeht, bein Gemiffen nicht? Phil.: Beil bie Pflichten gegen Gott höherer Art find. Culc.: Spare beine Worte und opfere! Bhil.: Nein, Culc.: War Christus Gott? Phil.; Ja. Culc.: Warum glaubst du von ihm, daß er Gott war? Phil.: Er machte Blinde sebend und Taube borend. Culc.: Ift Gott gefreuzigt worben? Phil.: Ja, um unseres Beiles willen ist er gekreuzigt worden. Auch wußte er vorher, daß er gekreuzigt werden und Somach erleiden muffe, und gab fich felbst

<sup>1)</sup> Ibid. p. 59.

hin, alles zu leiden um unsertwillen. Eulc.: War Paulus Gott? Phil.: Nein. Eulc.: Wer war er also? Phil.: Ein Mensch wie wir, aber der Geist Gottes war in ihm und im Geist that er Zeichen und Bunder." Das Culcianus keine Belehrung sucht, leuchtet ein; denn kaum hat er einen Punkt berührt, so springt er wieder davon ab. Er will nur, das, was er vom Christenthum zusfällig oder in seiner Praxis als Untersuchungsrichter gehört bat, an den Mann bringen und, da er gerade guter Laune zu sein scheint, in Krenz und Ouerfragen seinen Wis üben.

- 18. Wir beschließen damit diesen Gegenstand, da das Gesagte hinreicht, um zu zeigen, daß diese polemischen Bersuche der hohen Römischen Beamten nur auf sehr geringen und irrigen Kennt=nissen vom Christenthum beruhten. Das ist auch sehr natürlich; benn der Verkehr der Geister war damals kein so reger wie heut zu Tage und die geistige Mittheilung eine weit langsamere.
- 19. Wie schwer es ben gebildeten Griechen und Römern siel, sich von auswärtigen, fremden oder neuen religiös-sittlichen Zuständen zu unterrichten, sich in dieselben zu versetzen und sich eine einiger Maßen klare Anschauung davon zu bilden, zeigen uns die Mittheilungen, welche die Wortsührer der Literatur z. B. über das Judenthum machen. Um eine Probe davon zu geben, mit welchen dürftigen Rachrichten, mit welchen Fabeln und Ungeheuerlichteiten sie sich in Betreff desselben begnügten, theilen wir hier einen Abschnitt aus Trogus Pompesus, einem Geschichtschreiber der Augusteisschen Zeit mit.
- 20. "Die Heimat der Juden, belehrt er seine Leser, ist Damascus, eine bedeutende Stadt Spriens, von wo auch die Assprisssischen Könige ihre Abstammung durch die Königin Semiramis her leiten. Ihren Kamen hat die Stadt von dem Könige Damascus. Nach Damascus waren Azelus, darauf Adores, Abraham und Irahel Könige. Den Jivahel aber machte der glückliche Ersolg seiner Söhne berühmter, als seine Boufahren gewesen waren. Daber theilte er sein Bolk in zehn Königreiche und übergab diese seinen Söhnen, nannte sie alle nach dem Ramen des Judas, der

nach der Theilung gestorben war, Juden, und befahl, dessen Andenken allgemein zu ehren; sein Antheil aber kam den übrigen zu Gute. Der jüngste unter den Brüdern war Joseph, dessen anse gezeichnete Anlagen die Brüder fürchteten, weshalb sie ihn heimslich gesangen nahmen und an fremde Rausseute verhandelten. Bon diesen wurde er nach Aegypten gebracht, und dort gewann ihn, nachdem er die magische Kunst erlernt hatte, sogar der König lieb und werth, denn er war sehr scharssinnig in Betress der Wunderzeichen, begründete die Wissenschaft der Traumdeuterei, und nichts vom göttlichen und menschlichen Rechte war ihm unbekannt, so daß er auch den kommenden Misswachs viele Jahre vorher sah, und ganz Aegypten durch Hungersnoth zu Grunde gegangen wäre, wenn der König nicht nach seiner Anweisung die Früchte viele Jahre lang hätte ausspeichern lassen."

21. "Sein Sohn, (also ber Sohn bes Joseph) war Moses. bem außer ber Erbschaft bes natürlichen Wiffens auch noch bie Schönheit der Gestalt zur Empfehlung gereichte. Aber die Aegypter trieben ihn in Folge eines Drakelspruches wegen einer Epidemie mit allen Kranken, die an Kräte und Flechten litten, aus ihrem Lande, damit nicht die Ansteckung noch mehrere ergriffe. Als Kührer ber Verbannten bemächtigte er sich burch Diebstahl ber Heiligthümer ber Aegypter; diese wollten fie mit den Waffen wieder gewinnen, mußten aber wegen der Sturme nach Saufe gurudfehren. Mofes fucte nun wieder nach dem alten Baterland Damascus zu gelangen, und besetzte den Berg Syna. Als er endlich dabin gekommen war, und nachdem er mit bem Bolte in ber Bufte Arabiens fieben Tage lang Mangel gelitten batte, beiligte er ben fiebenten Tag, welchen das Bolt Sabbat nannte, für alle Zufunft durch Fasten, weil an diesem Tage das Fasten und die Jerfahrten für sie ein Ende genommen hatten. Und eingebent beffen, daß fie aus Furcht vor Anstedung aus Aegypten vertrieben worden, hüteten fie sich vor jeder Gemeinschaft mit Rremden (wie pfiffig!), um nicht aus der nämlichen Urfache ben Ginwohnern wieder verhaft zu werden, und was jo zufällig entstanden war, murde allmäblich Bestandtheil ihrer Sitte und Religion. Nach Mofes murbe fein Sobn Aruas (Maron?), ber Briefter ber Aegyptischen Religion mar, auch balb zum Könige

gewählt, und das blieb von da an Gewohnheit bei den Juden, daß ihre Könige auch Priester in einer Person waren, und durch ihre Gerechtigkeit und ihren Religionseiser gelangten sie zu einer unglaublichen Macht." 1)

22. Diesem Abrif ber Jüdischen Geschichte aus einem Römischen Historiter ließe fich noch Anberes von berselben Art an die Seite ftellen.2) Allein berfelbe ift mit all seinen Ginfältigkeiten und innern Biberspruchen darakteristisch genug. Wenn also bie Schriftsteller jener Reit mit dem Jubenthum, welches fich an eine gange Ration anlehnte und also historisches Interesse batte, so trefflich Bescheib wußten, welche Kenntnig vom Christenthum werden wir bann erft bei ihnen suchen muffen! So viel wir aus ben noch erbaltenen Berten von Schriftstellern bes ersten Jahrhunderts erseben können, nahmen fie vom Christenthum teine Notig. Wenn wir auf die Griedifden und Romifden Schriftfteller allein angewiesen maren, fo würden wir kaum fagen können, ob daffelbe überhaupt nur existirte ober nicht, und find somit zu ber Annahme berechtigt, bag fie vom Chriftenthume überhaupt feine Renntniß batten, mabrend man von ben Sellenistischen Schriftstellern bes Jubifden Boltes, von Philo und Josephus, wohl eber fagen fann, daß fie daffelbe absichtlich ignoriren. 3) Nur bei zwei beibnischen Schriftstellern, welche aber beide icon bem Ende bes erften Jahrhunderts angehören, findet fich eine Ermabnung des Chriftenthums, und zwar find diefe beiben Schriftsteller Historiker. Aus diesem Umstande seben wir, daß bas Christenthum sich bem Beiben viel eber im Leben aufbrängte, als

<sup>1)</sup> Justin. Hist. lib. XXXVI. cap. 2.

<sup>2) 3.</sup> B. ber Brief ber Spartaner an die Juden I. Maccad. 12, 20 ff. Tacitus Hist. V. 2—7 läßt die Juden aus Kreta vom Berge Ida herstammen, nach Libpen sliehen, dann nach Aegypten kommen und endlich unter der Führung des Hierosolymus und Judas nach Palästina ziehen. Juvenal aber sagt Sat. XIV, 96 von ihnen:

Quidam sortiti metuentem sabbata patrem Nil praeter nubes et coeli numen adorant, Nec distare putant humana carne suillam etc.

<sup>3)</sup> Die einzige Stelle bei Josephus, wo Christi und ber Christen erwähnt wird, ist unecht und läßt sich durch solche gesuchte und unmotivirte Bersuche, wie ber fürzlich von A. Otto ("Ratholif" 1864. I. S. 152) gemachte, nicht retten.

in der Wiffenschaft, wie es benn nicht allein und vorwiegend eine Theorie, eine Lebre ift, sondern vielmehr auch im Leben ftets nach einer praktischen Ausgestaltung strebt. Daber war der Siftoriker weit früher dazu geführt, vom Christenthum Kenntnik zu nehmen, als der Bhilosoph, und wiederum ber Staatsmann viel früher, als ber Gelehrte. 23. Diese beiben Historiker, beren Mittheilungen als die älte-Ben bei Beiben vorfindlichen unsere Aufmertsamkeit verdienen, find Suetonius und Tacitus. Sueton erwähnt ber Christen in seiner Lebensgeschichte des Kaifers Claudius aber nur ganz im Borbeigeben und noch bazu mit einem Migverständniß. Denn er nennt zwar dem Wortlaute nach die Juden, meint aber die Chriften, wenn er erzählt, daß Claudius die Juden aus Rom vertrieben habe, "weil fie auf Anstiften eines gewiffen Chrestus in beständigem Aufruhr waren." 1) Unter biefem Chreftus ist Riemand anders als Chriftus ju verfteben; benn fo veranderten die Alten burch ben Rotacismus zuweilen biesen Ramen, und Sueton meint somit nichts anders, als daß die Romifde Judenschaft burch das Gindringen der Grifflichen Lehre unter einander in Parteiungen zerfallen und in Aufruhr gerathen sei, und glaubt, daß daran ein gemisser Chre ftus (als Berson anstatt die Lehre) schuld sei. Daß er von dem Dafein des Chriftenthums felbst eine Runde hatte, geht indeffen baraus bervor, daß er bessen Anhänger eine Menschenklasse nennt, bie einem neuen und schädlichen Aberglauben huldige, und unter bie wegen ihrer Barte tabelnswerthen Magregeln Nero's auch bie Hinrichtung ber Christen gablt.2)

24. Dieses lettern Borfalles erwähnt Tacitus aussührlischers) und gibt uns bei dieser Gelegenheit einige lehrreiche und schähenswerthe Notizen. Er spricht von der großen Feuersbrunft, welche unter Nero im Jahre 64 n. Ch. einen Theil der Stadt Rom in Asche legte, und berichtet dabei, daß man Nero selbst für den Anstifter derselben angesehen habe. "Um dieses Gerücht", fährt er dann fort, "verstummen zu machen, schob er gewisse, durch ihre

<sup>1)</sup> Sueton. Claud. cap. 25. Bgl. dazu Dollinger, Christenthum und Rirde. S. 98.

<sup>2)</sup> Suet. Nero cap. 16.

<sup>3)</sup> Tac. Annal. XV, 44.

Shandthaten verhaßte Menschen, welche das gemeine Bolt Christen nennt, als Schuldige vor, und belegte sie mit den ausgesuchtesten Strafen. Sie haben diesen Ramen von Christus, welcher unter der Reglerung des Tiderius, durch den Landpsleger Bontius Pilatus peinlich bestraft worden ist. Der dis zur Gegenwart niedergehaltene verderbliche Aberglaube brach wieder hervor, nicht bloß in Judäa, der Wiege dieses Uedels, sondern auch in Rom selbst, wohin von allen Seiten alle gräulichen und schändlichen Dinge zusammensließen und geseiert werden. Also diejenigen, welche zuerst ergriffen wurden und bekannten, dann weiter auf ihre Angaben eine ungeheure Menge, wurden nicht sowohl des Verbrechens der Brandstiftung als vielmehr des Hasses gegen das Menschengeschlecht überführt."

Wie dieselben nun auf die qualbollste Weise und in sol= den Maffen bingerichtet murben, daß fie fogar bas öffentliche Mitleiben erregten, intereffirt uns hier weniger, wir fragen vielmehr banach, was weiß Tacitus von den Christen und was balt er von ibnen? Er ift ber Anficht, bag biefe Sette, welche bas gemeine Bolk Chriften nennt, einem verberblichen Aberglauben huldige. Welcher Art berfelbe fei, hat ber große Römer ohne Zweifel nicht gewußt; benn Aberglauben ift nichts für einen Gebildeten und tann nur bas gemeine Bolt intereffiren, welches zu jener Beit allerdings febr abergläubisch mar. Er weiß nur, daß biefer Aberglaube in Palastina entstand, und ein gewisser Christus ber Urbeber beffelben ift. Er wurde burch beffen hinrichtung eine Reit lang unterdrückt, trat aber zur Bett Nero's sowohl in Judaa als auch in Rom mit ernenerter Starte wieder auf. Das ift die Anfict bes Tacitus von den Chriften. Der Branbfliftung balt er fie nicht für schuldig, wohl aber bes Saffes des ganzen menfclichen Geschlechtes. Daß er auf biesen Jrrthum verfiel, konnte sonderbar erscheinen; aber berselbe murbe nicht durch eine Lehre bes Christenthums veranlaßt, sondern einzig und allein durch das Benehmen ber Christen. Sie fühlten, bag fie, wie die Welt bamals mar, eigentlich barin unmöglich feien; benn wie follte bas winzige Säuflein mit und nach feinen allen bestehenden Unsichten und Ginrichtungen widersprechenden Lebren leben und eristiren? Möglichst fich verbeimlichen, möglichst sich vom Umgang mit Richtchristen und von allem öffentlichen Leben und Berkehr zurückziehen, das war damals die Losung. So lange das glückte, war man seines Lebens sicher, sonst nicht mehr. Daß ein solches Benehmen von einer Partei der Heiden für Menschenhaß ausgelegt wurde, ist erklärlich, andern schien wieder Liebe zur Ruhe, zur Ruße des Privatlebens oder kurz gesagt, strässliche und verächtliche Trägheit! die Ursache eines solchen schen und zurückgezogenen Lebens zu sein.

## Imeites Kapitel.

Aumähliches hervortreten bes Chriftenthums. Die geiftige Realtion gegen baffelbe. Allgemeine Ueberficht.

1. Mit der Zeit mußte es anders werden und das Christenthum die Aufmerkamkeit aller Rlaffen ber Bevölkerung auf fic ziehen und bas geschah benn auch in einer sehr ausgebehnten Beise. Man beschäftigte sich namentlich im britten und vierten Jahrhunberte recht angelegentlich bamit und ber Genius bes Heibenthums ließ sich auch aus bem Gebiete bes Wiffens keineswegs leicht vertreiben. Blutig verfolgt wurde das Christenthum in den meisten beidnischen Ländern, wo es zum ersten Rale auftrat, wissen= fcaftlich befämpft wurde es nirgende als nur im Griechifch-Römischen Reiche. War die wissenschaftliche Bekampfung und die geistige Reaktion verhältnismäßig spät erwacht, so wurde sie trop der eingetretenen Erschlaffung des Hellenischen Geiftes, boch eine recht allseitige und nachhaltige. Er suchte sich auf ben verschiedenen Gebieten wieber ju erneuern und jum Widerftande ju fraftigen, ja man bekämpfte das Christenthum und seine Lehren in einer Reibe von polemischen Werken.

<sup>1)</sup> Contemptissima inertia. Suet. Domitian c. 15.

- 2. Innerhalb bes antiken Heibenthums kommt die thatkräftige Reaktion, die Verfolgung, fast ausschließlich dem Römerthum zu, die gelehrte, die geistige aber geht allein vom Hellenenthum aus; benn alle gegen das Christenthum direkt ober indirekt gerichteten und in der Zeit vom zweiten dis zum sechsten Jahrhundert and Licht getretenen Schristen, haben Griechen zu Verfassern. Zwar redet Lactantius so, als ob es auch gelehrte Bekämpfer des Christenthums Lateinischer Zunge gebe, und sagt: "Ich zweisle nicht, daß auch viele andere an vielen Orten, nicht bloß in Griechischen, sondern auch in Lateinischen Schristwerken ein Denkmal ihrer Gottlosigkeit errichtet haben." Deber schon die Ausdrucksweise dieser Stelle zeigt an, daß ihm keine Lateinischen Schristfteller der Art bekannt waren.
- 3. Die Reihe der Griechischen Schriftsteller ist dagegen eine recht lange, und die betreffende Literatur, so wie die ganze geistige Reaktion dietet des Interessanten und Belehrenden viel.<sup>2</sup>) Dieser Ramps hut, wenn man das blutige Ringen des alten Götterglaud dens mit der neuen Religion, die bekannten zehn Versolgungen und die Darstellungen und Bearbeitungen, welche sie gesunden, damit vergleicht, in der Literatur, wie es scheint, noch nicht die verdiente Berücksichtigung ersahren.<sup>8</sup>) Und doch, wie viel Kämpser zählt auch er auf beiden Seitent. Es ist ein Kamps um die Grundwahrheiten aller Philosphie und der Aeligion, und wenn auch die Detailfragen nicht in dem Maße desprochen werden, wie man es ew warten und wänsichen möchte, und wenn nas auch die betreffende

the the principality of the second of the second of the

<sup>1)</sup> Divin. instit. V, 4.

<sup>2)</sup> Das Allgemeine in Betreff berfelben siehe bei Alzog, Universalgeschichte ber drifft. Kirche. 6. Auft. S. 131 f. 216 f. Dollinger, Handbuch ber K.-G. I. Abrt. II. S. 50 f.

S) Die Anglienisische Theolog R. Larbner hat bie heldnischen und fildischen Beugnisse zu apologetischen Zweden gesammelt. A large collection of ancient jewish and heathen testimonies of the truth of the Christ. 1764—76. Leisber war mir dieses Wert nicht zur Hand. Mit Benutung Larbner's hat sie in der neuesten Zeit Richard von der Ant zum Gegenstell angewendet in seinem "Die Urtheise heldnische und flübischer Ghriftsteller bet viele ersten chriftli Jahr hunderte über Bests und bie erften Griftlichen, Leidzig 1864, betitelten Buche.

Literatur leiber nur sehr lüdenbaft überliefert ift, 1) so schöpfen wir bennoch and berfelben eine Menge historischer Kenntnisse und Auf-Marungen, werden in eine große, tiefgebende und vielseitige Bemegung ber Geifter hineinversett, und endlich haben bie betreffenden Erscheinungen wie alles, was das Christenthum angeht, die Eigenthumlichtett, daß fie zwar alt, aber an Interesse immer neu find. Denn auch in unferen Tagen sehen wir über gewiffe Grundlehren bes Christenthums einen Kampf toben, namentlich brebt sich ber Streit, wie einst auch zur Zeit eines Celsus und Porphyrius, um die Person Jesu Christi. Sollte es da, wenn nicht von Rugen doch nicht wenigstens von Interesse sein, außer den lebenden Gegnern ber Gottbeit Jesu, beren Stimmen uns überall in die Obren tonen. auch die alten noch einmal abzuhören, und mit den neuen gur veraleichen? So werden wir außer dem rein historischen Gewinn für die Geschichte ber Kirche und der religiösen Bewegungen in einer ber wichtigsten und folgenreichsten Berioden ber Menschengeschichte, auch noch auf einige Ausbeute in Betreff ber brennenden Fragen des Tages zu zählen haben.

- 4. Um uns zum Boraus einigermaßen auf dem Felde der Literatur, welches wir betreten wollen, zu orientiren, geben wir einen allgemeinen Neberblick über das betreffende Gebiet, denn anch auf ihm offenbart sich der antile Geist als ein fruchtbarer und schöpferischer. Er trat dem Christenthum bald negativ zersezud gegenüber, bald positiv schaffend und restaurirend, und man kann sagen, daß mit Ausnahme der Poesse hier jeder Zweig der Literatur vertreten ist, die Rhetorik, die Geschichtschreibung, die Satire und die philosophische Darstellungsweise, welche schließlich das Hauptinteresse in Anspruch nimmt.
- 5. Wollen wir uns die hierher gehörigen Schriften nach Klassen eingetheilt vorführen, so werden wir am Besten thun, die Satiriter als die leichten Truppen, welche indessen in solchen Kämpsen der

January British of Spatial Control of the Section

Str. P. - Charles of South of the dreet

the other de-

emulatina 1987 i i i di dina mula i i i i i i a a

<sup>1).</sup> Lessing, Boissonde au. A. glauben, daß noch Schriften von Korphyrius, Eunapius und anderen Gegnern des Christenthums in Italien porhanden seien, aber auß Furcht verheimlicht und unterhrückt würden. Wenn dem so wäre, so würde die Ibalienische Negierung wohl schon fün die Berdfentlichung geforgt haben.

Geister eine gar nicht zu verachtende Rolle spielen, vorauszuschicken. Bu ben Spottvögeln gehörte also schon gleich im zweiten Jahre hundert Aucian, sodann der Kaiser Julian mit zwei Schriften, und endlich der Berfasser des Dialogs Philopatris.

- 6. Berhaltnismäßig schwach an Zahl, wie an Gehalt, find die Gegner, welche auf dem Felde der Geschichtschreibung operirten. Ihre Zahl beschränkt sich im eigentlichen Sinne auf Eunapius und Bosimus, während man von Libanius nicht recht weiß, ob man ihn zu den Sistorikern oder Abetoren zählen foll.
  - Um fo reicher ist dagegen die folgende Klasse von Schriftstellern, welche wir als bie Apologeten bes Seibenthums bezeich nen konnen. Gie waren in ben verfdiebenften Richtungen tbatig. Theils wollten fie ber geiftigen Berarmung bes Beibenthums zu Hülfe kommen, indem sie Gestalten vorführten, an welchen sich bas Hülferund Troft fuchende Gemuth erbauen und aufrichten, ber an ber Philosophie wie am Götterglauben verzweifelnde Berftand fic berubigen und der in Troftlofigkeit und Berzagtheit verfunkene Muth das Bertrauen auf sich und den Genius des Hellenismus wieder gewinnen follte. Solche Erscheinungen find der Apollonius, wie ihn uns Philostratus, der Pothagoras und Plotinus, wie sie uns Porphyrius und Jamblichus vorführen, und ber Proflus, den uns Marinus schildert. Andere versuchten, den Götterglauben den Anforderungen der Zeit gemäß zu gestalten und auf auftoritativet Grundlage neu zu erbanen und zu befestigen, nämlich die allegoris iden Austeger ber Mythen, Die Berfaffer ber Orbbifden unb Hermetischen Schriften, und vor allen wieder Korybyrius. Weiterbin tonnts man sich auch der Beroflichtung nicht entziehen, die Mythen, und, überhaupt die Theologie: bes Beibenthums svekulativ und sphilosophischem begründen. Gewin eins verzweifelt schwieriges Unternehmend) Aber: auch bafür: fanden fich opferwillige: Kräfte in Bord burious, und Famblichus. Dabin aebort denn endlich auch der augenblicklich und alkbald spurlos verschwindende Bersuch bes Laifers Julian) das Beidenthum fittlich zu erneuern, seinem Brief bentbum einen andern Geifte einguflößen, feinen Gottesbienft zu rei farmiren, ihm eine muralische Seite abzugedrimen, und ihnt gewise Platentere regere unferend biefer Editle utrefere arrefre

- Ein größeres Interesse aber und einen größern Anspruch auf Berudfichtigung, als die vorgeführten Rategorieen von Schriften. werden bann die in Anspruch nehmen, welche einen eigentlich antidriftlichen Charafter baben, Diejenigen nämlich, welche gegen Lebren, Einrichtungen und Wirkungen bes Chriftenthums polemisiren und bafselbe mit den Waffen des Verstandes belämpfen. Dier murde vieles . und manches nicht Untücktige geleistet. Wer kennt nicht die Namen eines Celfus, Borpbyrius, Julian, hierotles, Brotlus, und Simplicing, welche alle bas Christenthum vom philosophischen oder rationellen Standpunkte aus zu widerlegen suchten. Wie uns die Historiker. Satiriker und Abetoren für die Geschichte des Christen= thums nach feiner außeren Erscheinung von Werth find, fo find es die Schriftsteller dieser Rlaffe für die Geschichte feiner inneren Entwicklung; feines Lehrinhaltes und feiner Dogmen, und wir haben uns darum ber Mübe unterzogen, ihre Angriffe und Grunde, fo weit fie noch erhalten find. zu sammeln und übersichtlich barzustellen. Biele ihrer Argumente find burch die Zeit allein schon erledigt, andere aber könnten auch beutigen Tages noch gelten, ja sie werden beute wieber hervorgesucht, ein Beweis, daß der Standpunkt vieler bem Christenthum gegenüber: noch ber alte ober wieder ber alte gemorden ist.
- 9. Neberblicken wir das vor uns liegende Feld der Zeit nach, so hat die ihm zugehörende Literatur keine einheitliche Entswickung, sondern den Sharakter des Planlosen und Zerstreuten. Als älkester Repräsentant der ganzen Richtung tritt uns Celsus entgegen, der schon einen beachtungswerthen Anlauf ninnnt, und der; wenn seine Leistungen: auch: von Porphyrins übertroffen wurden, uns dennoch die wichtigste Erscheinung bleibt, einmal eben:als der älteste Repräsentant, und dann, weil von ihm die vollständigsten Fragmente gerettet sind; Richt vick jünger istructun; dann solgt mit einem Berke von völlig entgegengesetzter Ant: Flavius Phisostratus. Eine rührige, Ehätigkeit entsaktet sich seit der Mitte des beitten Jahrhume derts nach dem Entsiehen der Neuplatunischen Schuke. Besonders ist dier zu wentenen, den nach allem Richtungen din thatige Porphyrbus; Famblichus und der Kaiser Julian; welcher ebenfalls zu den Neusplatonisern gehört. Auserhalb dieser Schule ober wenigstens in keisplatonisern gehört.

nem nachweisbaren Zusammenhange bazu, fteben Sierokles und ein gleichzeitiger ungenannter Philosoph. Wir baben mit Julian und feinen Reitgenoffen die Blutbeperiode diefer Literatur ichon überfdritten, als ein späterer Nachzügler kommt nach Libanius. In bas fünfte Jahrhundert gehören die beiden einzigen uns bier interessirenben Hiftoriter Eunapius und ber auf feinen Schultern ftebenbe Bosimus, zwei einander verwandte Beifter. Als spätes Nachspiel folgt endlich eine literarische Fehde über ein spezielles Dogma bes Chriftenthums, die Lehre von der Erschaffung und zeitlichen Entstehung der Welt. Da es eine der Grundanschauungen des Neuplatoni= schen Spstems ift, bag bie Welt ewig und unvergänglich fei, so wurde schon von Plotinus die betreffende Controverse angeregt; ernstlich in Angriff genommen wurde fie bann von Proklus und jum Austrage gebracht burch Johannes Philoponus, ben Grammatiter, und Simplicius, welche beibe icon ber erften Salfte bes fechten driftlichen Sahrhunderts angeboren. Nachdem wir uns fo vorläufig auf bem ju burchwandernben Gebiete orientirt haben, geben wir ju bemjenigen literarischen Gegner bes Christenthums über, welcher ber Zeit nach ber erfte und ber eigentliche Bahnbrecher ift, an Sachtenntniß, Ginficht und Grundlichfeit aber manche feiner Rachfolger übertroffen bat.

I.

## Die Betämpfung des Christenthums

vom Standpunfte

des Skepticismus und der Negation.

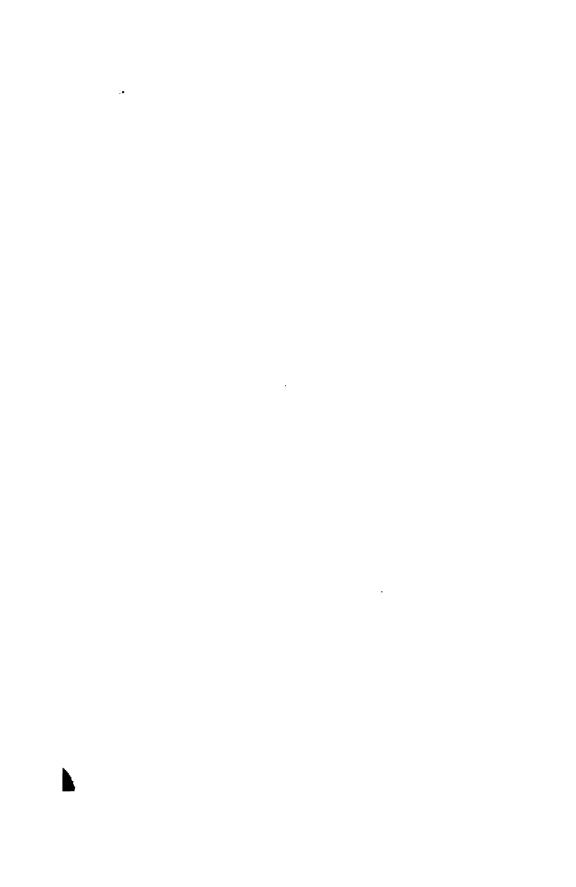

## Drittes Kapitel.

## Der Philosoph Celsus.

Um 150 n. Chr.

- 1. Wenn wir vorhin gesagt haben, daß es sich bei dem geistigen Biderstand des antiken Heidenthums gegen das Christenthum mehr um die großen Grundprincipien der Religion handle und zu einer einläßlichen Bekämpfung spezieller criftlicher Lehren und Institutionen wenig Raum und Zeit bleibe, so gilt dieses doch nicht von der ältesten wissenschaftlichen Bekämpfung des Christenthums. Wohl sinden auch hier die Hauptlehren vorwiegende Beachtung, daneben aber begegnen wir sehr schäßbaren Details und darum ist gerade diese älteste Gegenschrift historisch und apologetisch von dem größten Werthe.
- 2. Mehr als ein Jahrhundert war nach dem Tode des Stifters der christlichen Religion verstossen und noch hatte kein Jude oder Heide den Bersuch gemacht, die Lehren derselben zu widerlegen. Bald hatten Judenthum und Heidenthum in der neuen Religion eine Feindin erkannt und das Blut ihrer Bekenner begann in Strömen zu sließen, aber erst, nachdem dieselben schon unter vier oder fünf Römischen Kaisern blutig verfolgt worden waren, sing man an, den Kamps auch auf das geistige Gebiet zu verpstanzen. Endlich mußte man doch erkennen, daß es nicht genug sei, mit roher Faust gegen die Anhänger des Christenthums zu wüthen, daß

gerade in Ertragung und Ueberwindung der rohen Sewalt die Hauptstärke der neuen Religion liege und das vergossene Blut der Märthrer eine Aussaat neuer Christen sei. Der erste aller Segner des Christenthums, welcher ahnen und fühlen mochte, daß die bischer befolgte Art des Kampses ungenügend sei und geistige Kräfte auch mit geistigen Wassen angegriffen werden müßten, war der Philosoph Celsus. Er verdient deswegen unsere volle Beachtung.

Leider miffen wir von den Lebensumständen biefes Mannes äußerst wenig. Drigenes selbst scheint bavon sehr wenig unterrichtet gewesen zu fein, ba er fich in Betreff berfelben entweder sehr allgemein oder gar zweifelnd ausbrückt. 1) Runächst ist seine Angabe hinfichtlich der Beit, wann er gelebt haben foll, febr allgemein. Er sei schon lange tobt2) und habe unter ber Regierung Habrians (117—138) und später gelebt.3). Er war von Haus aus Epikuräischer Philosoph, gehörte also zu ben bamaligen Aufgeklärten. Darum muß er auch jener Freund des Spötters Lucian von Samosata gewesen sein, dem dieser seine Schrift über Alexander von Abonoteichos widmete, in welcher er das heidnische Wunder- und Prophetenwesen feiner Beit auf's bitterfte geißelt. Diefer Mann nun ichrieb unter bem Titel: "Das Wort ber Babrheit" (λόγος αληθής) eine Schrift gegen bas Christenthum, welche nicht obne nachtheilige Wirkung für baffelbe geblieben ift, fo daß noch. nach ziemlich langer Zeit der reiche Alexandrinische Chrift Ambrofius feinen Freund, den gelehrten Origenes, ju einer Biderlegung auffordern zu muffen glaubte. Drigenes unterzog sich biefer Aufgabe und fcrieb zu einer Beit, als fich die Rirche der größten Rube ere freute und er felbst schon über sechzig Jahre alt mar, seine acht Bucher gegen Celsus.4) In benselben bat er ben Celsus Schritt für Schritt meistens mit Glud wiberlegt und uns viele Stellen aus dem Buche des Celsus mitgetheilt, so daß wir ein ziemlich klares Bild bavon gewinnen und jum großen Theil aus eigener Anschauung barüber urtbeilen können. Wir begegnen bei ihm baupt-

<sup>1)</sup> Orig. ed. de la Rue tom. I. c. Cels. IV, 54.

<sup>2)</sup> Ibid. Praef. no. 4.

<sup>3)</sup> Ibid. I, 8.

<sup>4)</sup> Euseb. h. e. VI, 36 und Orig. c. Cels. I, 8.

fäclich Platonischen Ansichten und Argumenten 1), allein wir werben am sicherften geben, wenn wir bin barum boch nicht für einen Platonifer ober für einen Eflektiker, sondern für einen verkappten Epiturder halten. Denn erftens balt ihn Origenes felbst für einen solden und scheut Ach wicht, ihm den Vorwurf der Heuchelei au maden;2) und bann finden fich int ben mitgetheilten Bruchftuden feines Wertes einige Spuren Spikuräifder Denkart, besonders die öfters hervortretende Meinung, daß fich Gott ober die Götter nicht um bie Menschen tummern, sondern im Genuß bebaglicher Rube leben: Denwi er bie and ba bie Denmptiden Götter und bie Dratel in Soun nimmt, fo läßt fich nicht fagen, wie viel bavon feine wahre Bergensmeinung gewefen fei; benn andererfeits verabscheut er den Aberglauben und alles, was er dafür ansieht, und warnt logar bavor, bag man fich nicht zu tief in ben Götterbienst einlaffe. 4) Somit tritt er nur nothgebrungen als Anwalt bes Beibenthums auf und war als Freund Lucians auch beffen Gefinnungsgenoffe. Daß er fich mit Platonischen Beweisen zu belfen fucht und ben driftlichen Ansichten gern Platbnifche entgegensett, ift gang natürlich; benn ber Epikuräismus war ja nur praktifche Lebemannsphilosophie und das theoretische ober spekulative Clement darin vollig unbedeutend. Und wenn er feinen Spiluraischen Standpunkt fast durchweg verleugnet, und fich auf einen andern flest, fo ist auch in neueret Beit Aehnliches vorgekommen und jedenfalls läßt fich ein philosophischer Standpunkt mit dem anderen leichter vertauschen, als der rativnallstifche ind pantheistische mit bem orthodor protes frantischen. 5)

4. Ceffus muß übrigens fehr thatig und ein Mann gewesen fein, ber fich für alles, was seine Zeit bewegte, lebhaft interessive.

<sup>1)</sup> Sie find zusammengestellt bei Werner, Geschichte ber apol. und polem. Literatur. I. p. 172.

<sup>2)</sup> C. Cels. I, 8; IV, 36.

<sup>3)</sup> Ibid. IV, 99; V, 3. Ebenso seine Ansichten über bas Wefen ber Thiere IV, 69-99.

<sup>4)</sup> Ibid. VIII, 60.

<sup>5)</sup> Aehnliche Beispiele kommen auch sonft im Alterthum vor, 3. B. Gutinus aus heraktea war Epikurder, bocirte aber auch ben Bythagordismus. Philostrat. Vit. Apoll. I, 7.

Das erstere beweift ber Umstand, daß er in feinem "Wort ber Wahrheit" noch ein anderes polemisches Werk moralischen Inhalts gegen das Christenthum zu liefern versprach. 1) Db er biefes Borhaben, das er am Schluffe jener Schrift ausgesprochen batte, auch gehalten habe, ist bem Origenes nicht bekannt; bagegen ift derselbe nicht abgeneigt ihm zwei andere zu seiner Zeit vorhandene Schriften gegen bas Christenthum2) fo wie einige gegen Die Magie gerichtete Schriften beizulegen. 8) Er hatte von den verschies benen religiösen Systemen seiner Zeit Rotiz genommen, kannte manche driftliche Setten, besonders die Ophiten und Marcioniten und scheint sich einige Zeit bei Aegyptischen Brieftern aufgehalten au baben, um ihre Beisheit kennen zu lernen.4) Diefen religiöfen Drang theilte er mit ben Befferen seines Beitalters, 3. B. einem Juftin, ohne jedoch auf der betretenen Babn zu dem glücklichen Riele zu gelangen, wie jener, woran ein Sang zu Spikurätschem Weltgenuß, so wie eine nicht geringe Klüchtigkeit und Dberflächlichkeit die Schuld tragen mochten.

5. Das philosophische System des Celsus, wenn man davon überhaupt sprechen kann, hat, wie es sich denken läßt, ein etwas buntschediges Aussehen. Im Ganzen spricht er sich wenig über seine eigenen Ansichten aus und such höchst selten den von ihm bekämpsten Lehren etwas Positives entgegen zu sezen. Er nimmt im Menschen eine unsterbliche Seele an 5), ein Werk des höchsten Gottes, während der Leib von den niederen Gottheiten erschaffen seis), und bekennt sich zum Glauben an eine Belohnung und Bestrafung nach dem Tode. 7) Höchst sonderbar sind seine Ansichten in Betreff der Thiere. Er legt denselben volltommen dieselben Fäbigkeiten und geistigen Kräfte bei wie den Menschen, wähnt, daß

<sup>1)</sup> Ibid. VIII, 76.

<sup>2)</sup> Ibid. IV, 36.

<sup>3)</sup> Ibid. I, 68.

<sup>4) 1</sup>bid. I, 8. VIII, 58.

<sup>5)</sup> Ibid. I, 8. IV, 52.

<sup>6)</sup> Ibid. IV, 54.

<sup>7)</sup> Ibid. VIII, 49. Ueber seine Ansichten vom Leben nach bem Tobe. Bgl. noch VI, 21. VIII, 53.

fie Begriffe bilben und unter einander reben, ift febr entruftet über die Anmagung berer, welche glauben, Gott habe die Welt und die Thierbeit nur ber Menschen wegen erschaffen, und meint: baf bas Bobl ber Menschen ber Borfebung um tein Saar mebe am Bergen liege, als bas ber geringften Thiere. 1) Der Botfebung selbst raumt er nur eine ziemlich untergeordnete Stellung ein, besonders spricht er ihr alle Macht über das Bose in der Welt ab, ba basselbe nach seiner Meinung nur aus der Materie hervorgebe und ihr anhafte.2)

6. Was feinen beibnisch : theologischen Stanbpunkt angebt, fo tragt er icon biejenigen Unfichten vor, welche nachmals bei allen gebildeten Beiden berrichend wurden und an Relian bem Abtrumnigen einen gewandteren Bertheibiger fanden. 68 gebe nur einen einzigen boldften Gott, aber viele Untergötter, welche nach ben Anordnungen besselben die Belt regieren; unter ibnen gebe es edle, reine Wefen (aiGeoror) und niedere, geile und gemeine (nepivecoi). Doch will Celfus es noch nicht fut bestimmt behaupten, ob ein folder Unterschied Statt finde. in biesem Spstem auch die gesammte beibnische Gbiterwelt nebst ibren Herven, Opfern, Drakeln u. bal. gang beguem Blat bat, ift einlendtend, hinfictlich bes eigentlichen Govenbienftes b. b. ber Berebeung fleinerner und bölgerner Gotterbilder find feine Anschauungen fcon etwas gelduterter, als bie melften feiner Reitgenoffen, meldie blefe Bilber für bie Gottheit felbst anfaben und sie enbeteten: 4) Er fagt mamilich: "Benn bie Chriften bloß beshalb bie Gotterbilber verachten, weil ber Stein; bas Bolg, bas Erg ober bas Golb, welches biefer ober jener angefertigt bat, lein Gott fein konne, fo muß mak über biefe Art von Beisbeit lachen! Denn wer, bet nicht hank ein! fältig ift, balt wohl das für Götter und nicht viel mehr für bloke Beibgefcbente, and fic Bitber 45 monnen if ihne Connen un elbergt

Cristic Control makes March n. J. 1. 1. 10 68 effective force atrantice, in the contention wingstibeile ourge three Merchinas. It

one 1) (Abide 14, 69) 74-996 mam in a soud class of the fam

<sup>2)</sup> Ibid. IV, 62-68.

<sup>3)</sup> Cyrill. Al. c. Julianum lib. IV.

<sup>4)</sup> Döllinger, heibenthum und Jubenthum. S. 622 f. 11.7 Aust (1 5) Orig. c. Cels. VII, 62.

- 7. Dabei findet aber Celfus die Berehrung ber Götterbilder gang in der Ordnung; denn sie seien Bilber der niederen Gottbeiten, der Dämonen, welche zipar unter dem böchften Gott steben, aber bod als fonft vollhürtige Götter, benen bie Regierung und Leitung der Erde übertragen ist. Alle irdischen Gaben seien ihre Geschenke, man muffe ihnen dafür danken und ihnen die üblichen Opfer der Erstlinge und Gebete barbringen. 1) Wenn die Shriften einwenden, wer dem bochsten Gott diene, durfe nicht die Dämonen verehren, denn man könne nicht zweien Berren bienen, so erwidert Celsus, daß das in menschlichen Dingen ganz richtig fei, nicht aber in Betreff Gottes. Es sei im Reiche Gottes fein Awiespalt, teine Agennung, es gebe teinen Biberfacher Bottes. Die Menschen, ja sogar noch die Heroen und Damonen können neibisch werden über die einem andern Menschen erwiesenen Dienste ober bie einem andern Damon bezeigte Berehrung, ber bochfte Bott aber sei ber gemeinsame Gott aller, er sei gut, ohne Bedürfniffe und neidlos. Wer darum mehrere Götter verehre, der thue etwas bem höchsten Gotte Angenehmes, indem er ja doch nur ein ihm angehöriges Wesen verehre, 2) S. 122 123 1
- 8. Das Berhältniß dieser Dämonen zu Gott sucht er nirgends mit einiger Genauigkeit zu bestimmen, mahl aber macht en hin und wieder Andeutungen darüber, welche wir, weil dieser Punkt auch für später, wichtig ist, dier sammeln. "Daß über jeden, selbst daß kleinste Ding irgend einem Dämon die Gewalt verlieben ist; kann man aus dem ersehen, was die Aegypter ledren, daß nämlich sechsundbreißig Pämonen oder ätherische Gottheiten den Leid, des Menschen unter ihre Obhut genommen und in eben so viele Abstheilungen getheilt, haben, worden ein jeder einen zur Aussicht ershalten hat. Sie wissen auch die Ramen derselben in ihrer Laudenssprache zu nennen, als: Chnumen, Chuachumen, Anat, Wicket, Biu, Eru, Erebiu, Ramanor, Reianor n. s. w. Ja sie heilen sogar die Krantheiten der betreffenden Körpertheile durch ihre Anrufung. Man muß sich jedoch davor hüten, daß man sich durch den Bersehr mit

(yelf) Al. e. Paller - E. 17.

to from the mentalist of the section of

<sup>1)</sup> Ibid. VIII, 28. 38.

<sup>2)</sup> Ibid. VII, 68. VIII, 2, 21, 28, 33, 55, 58.7 (10) (10)

ihnen zu sehr in ihren Dienst vertiefe, und in der Liebe zum Materiellen sich vom höheren abwende und es vergesse. Man muß vielleicht den weisen Männern Glauben schenken, wenn sie lehren, daß der größte Theil der irdischen Dämonen, nach Wollust verlangend, nach Hett, Blut und Gesängen begierig und andern Dingen der Art hingegeben, nicht Bessers verstehe; als den Körper zu psiegen, einzelnen Menschen und Städten die Zukunft zu weissagen und was sie sonst noch von irdischen Dingen wissen und können.

- 9. Die Neußerungen des Celfus find bierin febr fcwankend; benn balb barauf fagt er wieber: "Die Meinung, baf bie Damonen nichts bedürfen, sondern fich nur berer freuen, welche devot gegen fie find, diese Meinung ist die bessere." Aber die praktische Folgerung daraus bleibt wieder wie oben: "Wenn die Sache so steht, mas ift es bann Schlimmes, fich die Berricher biefer Welt geneigt ju machen? Es ift ebenso wenig etwas Schlimmes, als fich die menschlichen Gewalthaber und Könige gewogen zu machen, welche ja ihre Gewalt auch nicht ohne die Mitwirkung der Dämonen erhielten. Gott awar darf man nun und nimmer verlassen, sondern immer muß die Seele auf ibn gerichtet fein. Wenn jemand einem Berehrer Gottes befehlen wollte, etwas Gottloses zu thun, ober eine Lästerung aussusprechen, so dürfte man nie und auf keine Beise gehorchen, sondern mußte lieber alle Qualen ausstehen, lieber jeden Todes fterben, als etwas Unwürdiges von Gott reden ober benken. jemand befehlen wurde, den Heliod zu preisen oder die Athene durch einen schönen Gesang zu ehren, so wurde man boch nur den großen Gott mehr zu ehren icheinen; benn bie jenige Frommigfeit, die sich auf alles bezieht, ist die vollkommnere."2)
- 10. Auch das Drakelwesen und die heidnischen Bunderthäter sinden an ihm einen Bertheidiger, die Mythologie und abers gläubische Märchen aller Art einen gläubigen Berehrer. So 3. B. macht es ihm gar teine Beschwende, die Geschichte von dem munderbaren Perschminden des Rleomodes von Aftypalaion zu glauben, der in einen logen Kasten gekiegen sei und denselben darauf zu

<sup>1)</sup> Ibid. VIII, 58. 60.

<sup>2)</sup> Ibid. VIII, 63. 66.

gemacht habe. Als man ben Kasten nachher zerschlug, babe man teine Spur von ihm vorgefunden, sondern er fei durch eine bobere Rugung verfdwunden. 1) Auf ber andern Seite bebiente er fich wiederum der allegorischen Auslegung, um Ungereimtheiten und me fanbere Gefchichten aus ber Mythologie zu entfernen, ein Berfahren, welches vor ihm schon mehrere eingeschlagen batten. 3) Was bon allen diefen Ansichten mabre Bergensmeinung bes Celfus gewefen fet, ift unmöglich ju fagen, aber bas leuchtet ein, daß er febr unklar und fich auch nicht überall in seinen Meinungen gleich ift. Somit ift es febr wahrscheinlich, daß er feinen eigenklichen Grituraischen Standpunkt aus Rücksichten ber Rüglickeit und Bequemlichteit, um besier gegen das Christenthum volemisiren zu konnen. mit einem positivern zu vertauschen gesucht bat, was ihm aber nicht durchweg gelungen ift.

hinfichtlich bes literarischen Berthes bes "Bortes ber Bahrheit" fällt Origenes fein besonders gunftiges Urtheil und nach ben erhaltenen Bruchftuden fonnen wir ihm nur beiftimmen, weil es unverkennbar die Spuren großer Flüchtigkeit und Leichtfertigkeit trägt. Celfus erlaubt fich auch nicht felten die ärgsten Grobbeiten, ja gemeine Schmabungen gegen bie Chriften, welche fich mit ber Anbo eines gelehrten Beites nicht vertragen; befonders ermübend und unangenehm find aber feine baufigen Bieberbolung gen. Er gibt fich ben Anschein, als tenne er bie Lebren ber Christen febr genau, ja er will dieselben sogar beffer kennen als fie felbst, und boch ift er darin fo unwissend, bag er nicht einmal bie Rabl det Apostel richtig anzugeben vermag. Awar bat er von manchen Borgangen, Begebenbeiten und Lebren bes alten wie bes neuen Teftaments Renniniff, aber bie beiligen Schriften felbst tann er, bas erfte Bud Mofis und ein Coungelium (bes Matthaus ober Martus) etwa ausgenommen, nicht gelefen haben, sonbern was er weiß; hat ter nice aus munblicen Weltbeilungen und ben Umgerig mit Juben und Hareilfeen erfahren: benie ber katholifichen Rirde fibeint er nicht nüber gestanden zu baben. "Awar interscheibet

<sup>1)</sup> Ibid. III, 33. 28gl. III, 26-32. VII, 35. Te di + i.

<sup>2)</sup> Beispiele bavon III, 43. VI, 42.

er sie als die große Kirche von den Sekten<sup>1</sup>), verwechselt aber bennoch Lehren der Sekten und Lehren der Kirche mit einander, sei es aus Unkenntniß, sei es aus böser Absicht. Der Plan seines Werkes ist wenigstens im Großen und Ganzen aus der Widerlegungsschrift des Origenes noch ersichtlich. Denn derselbe hat nicht, wie er Anfangs wollte<sup>2</sup>) und zum Theil auch gethan hat, die Sedanken und Grundsähe des Celsus in mehr logischer, kunstgerechter Form widerlegt, sondern ist dem Werke Schritt für Schritt gefolgt, hat überall die Worte seines Gegners selbst augeführt und seine Bemerkungen daran geknüpft.

- Im erften Theile seines Wertes läßt Celfus einen Juden als rebenbe Berson auftreten. Da es ibm nämlich nicht entgangen mar, daß auch die Juden in vielen Puntten Gegner bes Chriftenthums feien, fo glaubte er feiner Schrift einen paffenben rhetorischen Somud ju verleiben, wenn er feine Borwurfe einem Juden in den Mund legte. Der Jube polemisirt querft gegen bie Burbe Jesu Chrifti (I. 26-71.), wendet fich dann aber an die Anhänger deffelben und sucht ihren Abfall vom Judenthum als einen thörichten und ungerechtfertigten zu brandmarken. Dann endlich wirft Celfus die Maste hinweg und tritt in eigner Person auf, indem er sich vernehmen läßt: "Es ift eine Thorbeit, wenn Juden und Christen mit einander habern. Sie streiten über bes Raifers Bart, In ihrer Controverse ist kein wichtiges Moment; benn beide glaubten, es sei bom göttlichen Geiste vorberverfündet worden, daß ein Erlöser bes Menschengeschlechts erscheinen solle, stimmen aber darin nicht überein, ob er gekommen sei ober nicht."8) Und nun zieht er im Folgenden gegen beibe, ohne rechten Blan und Ordnung, zu Felde, bald gegen die Christen, bald gegen die Ruden seine Angriffe richtend. letteren rückt er besonders den ruhmlosen barbarischen Ursprung ihres Bolles vor 4) und macht sich über ihre Urgeschichte lustig. 5)
- 18. Seine ganze Polemit gegen bas Jubenthum, wie auch ein großer Theil ber gegen bas Christenthum gerichteten, geht aus einer bem bamaligen Beibenthum ganz eigenthümlichen Anschauungs-

<sup>1)</sup> Ibid. V, 9. — 2) Ibid. Praef. no. 6. — 3) Ibid. III, 1.

<sup>4)</sup> Ibid. III, 4 seqq. IV, 81-36. - 5) Ibid. IV, 41-47. V., 41-53. Reliner, hellenismus und Christenthum.

weise bervor. Es ist befannt, wie schr im antiten Seibenthum Staatswesen und Religion gufammenbing; ein anderes Bolt vin anderer Gott, ein anderer Gott ein anderes Boll und ein anderer Stuat. Die Berehrung und ber Bereich manches Gottes ging nicht Aber die Grenzen eines Landes oder Ländchens, einer Stadt ober eines Städtdens binaus. Und wenn es auch gemeinschaftliche Götter gab, fo batte boch jeber Stumm und feber Staat feinen eigenen Rationalgott, den er besonders verehrte, g. B. Athen die Pallas Athene, So unterfcheiben fich schon die Stämme eines und besselben Bolkes, noch mehr natürlich die verschiedenen Nationalitäten von emander. Und wenn auch in späterer Zeit eine Mischung der Kulte und ein Austausch ber Gotthetten eintrat, so blieb man sich boch des Ursprungs und der Fremdurtigkeit solcher angenommenen Kulte bewußt. Selbst die mabre Religion, bas Judenthum, stand in biefer Beziehung den beibnischen Religionen einigermaßen gleich, fie war und blieb Boliss und Landesreligion, wenn auch der Gott, den es verehrte, der Gott des Himmels und der Erde war. Der Begriff einer allgemeinen, für alle Menfchen, alle Lanber und alle Reiten bestimmten Religion war baber ber alten Welt fremb und neu. Ja es mußte in den Augen des Heiden als ein Vorwurf ericeinen, einer folden Religion anzugehören, welche fich nicht an ein bestimmtes Land, Boll und Staatswesen anlehnte, und in bieser Beziehung mußte er bas Judenthum über bas Christenthum stellen. "Die Christen sind nicht ein bestimmtes Bolt wie die Juden," be merte Celfus zur Orientirung feiner Lefer 1).

14. Bei ber Wechselbeziehung, in welcher also Nationalität und Kultus surche Anschaufigen der Heider also Nationalität und Kultus surche Anschaufigen der Heiden standt Celsus den Arsperigung und die Urgeschichte des Judischen Bolles in Beswuchtung ziehen zu müssen urgen findet, daß dasselbe eine Abzweizung vom Negyptischen Stammoater der Juden unnt er entläufene Alaben der Negypter; windsflende Schaff und Jiegenhörten; Landsstader, inelige sich weber der Anschauften Beziehung bervorgethan, noch auch Nation habe sich nie in politischer Beziehung bervorgethan, noch auch

<sup>1</sup> Hold, V, 9. — 2, Hid. Pract. no 6. — 3, Ibid. III. 1. — 4; Ibid. III, 4 seqq. IV, 81-30. — 5, Ibid. IV, 38, 47, bill (1-53. Reflecishment und Chriftenthum.

wie, andere galte Biller, durch Gelehrsamkeit und Beisheit ande gezeichnet. Was er sonst aus ihrer Urgeschichte auführtsvon den Patriarchen, der Sündsluth, der Arche n. dat., das gilt ihm nur für eine Art Mothologie; denn - jebes Ball muß ja feine My thologie haben — nur ist sie im Bergleich zu benjenigen anderer Bölker geistlos, abgeschmadt, lächerlich 1).

- 15. "Doch was die Juden den Aegyptern thaten, das widerfuhr ihnen bann selbst von denen, welche Christo anhängen und ihm glanden." Also auch die Christen sind nach seiner Ansicht Emporer, both mit bem Unterschiede, daß die Juden ein besonderes Bolf bilben und badurch einen Borzug vor den Christen haben. Celfus fagt von den Juden: "Obwohl dieselben ein obscures Bolt find und in einem Winkel von Balaftina wohnen, so bilben fie boch ein eigenes Bolt und baben sich ihrem Vaterlande angemessene Gefete gegeben, welche sie unter sich auch jett noch ehren; sie beobacteten einen vaterländischen Rultus, mag er nun sein, wie er will, und verfahren barin boch wie andere Menschen auch." Bon ben Christen aber läßt sich bas nicht sagen. "Wober kommen sie und wen haben fie jum Urbeber ihrer vaterlandischen Gefete? Sie werden keinen folden angeben können und bennoch find fie von den Ruden abgefallen."2).
- Aus demfelben Grunde, weil für ben Beiden die Begriffe Religion und Staatswesen auf's Engste verwachsen waren, ift es bem Celfus fo unbegreiflich, daß die Christen, "wenn fie einmal Reuerungen machen wollen, nicht lieber einem Manne anhängen, der eines ruhmvollen Todes gestorben sei," der sich durch Macht und Anseben auszeichne, fonbern im Gegentheil einem, ber ben foimpfliden Areuzestod gestorben fet.
- Dieses Wenige genüge, um jene heidnische Anschauungs= weise zu carafteristren. Es läßt sich baraus beurtheilen, auf welche Schwierigkeiten die dristliche Aeligion stieß, wenn sie von sich behauptete, daß sie die Univerfalreligion sei, und welche Bow utheile fie hier hinwegzuräumen hatte. Dieselben hier wiberlegen เมื่อ ร้างเหมื่อเรียกรับสุด การแล้วสุด

Just Star n spran 1, 22, 2 16 1) Ibid. IV, 41-48.

<sup>2)</sup> Ibid. III, 5. V, 25-41.

zu wollen, biefe Waffer ins Meer tragen, eine Bemertung aber tonnen wir nicht unterbruden. Menn es bem Gelfus nicht entging, baß bas Christenthum nicht wie die anderen Religionen einen nationalen Charafter habe, fich nicht an ein bestimmtes Bolt und Staatswesen anlehne, und wenn Origenes nichts zur Widerlegung beffen vorbringt, so ist das ein Punkt, in welchem diese beiben Begner übereinstimmten. Sie werden fich bemnach in biefem Puntte nicht geirrt baben; die Kirche des zweiten und dritten Jahrhunderts befaß die Eigenthümlichkeit, welche fie ihr beilegen, wirklich und fo unterscheiden fich die Kirchen, welche jest den erhabenen Titel Lanbestirchen führen, in einer sehr wichtigen Beziehung von der alten of interest plants to the same to the Rirche.1)

18. Indem wir seine sonstige Polemit gegen bas Judenthum ass minder bedeutend bei Seite laffen,2) geben wir zu bem über, was er über ben inneren Rufammenhang zwischen biefem und bem Christenthum, eine damals von den Baretikern viel bebanbelte Frage, fagt. "Der Gott ber Juden und ber ihrige (ber thriftliche) ist einer und berselbe, da diejenigen, welche ber großen Ritche angehoren, bas offenbar zugeben und auch! ber Judifchen Sichöpfungstehre als ber richtigen beiftimmen." 8) Dabei glaubt er folgenden Widerspruch aufdeden zu muffen. "Wenn die Propheten bes Subengottes verkundeten, Diefer Jefus werbe fein Cobn fein, wied fann er burch Mofes voorschreiben, sich Reichthum und 1.

10

<sup>1)</sup> Origenes beftreitet mit vieler Grundlichfeit und ihilosophischen Tiefe bie absolute Berbinblichkeit ber Landesgesetze und behauptet, daß das burgerliche Gelet, (o rais nolege yeanto's vouss) menn es aultig, was verbindlich fein folle, mit bem Naturgeset (ο της φύσεως κόμιος), überejustimmen muffe, & Cols. V. 28, 34-40.

<sup>84—40.</sup> 2) Er spricht ihnen alle Wichtigkeit in politischer Finsicht ab, hebt hervor, baß fie aller Weisheit und Bilbung baat gemesen (I, 22-24; IV, 36) und macht feine fpottifchen Bemerkungen iber ihre Urgefchichte. Auch glaubt er wie nieber unter ben Alten, gu.B. Juvenal (Sat. XIV, 97), baß fie ben himmel als ihren Bott verebren und ihre Enget ben Damonen entsprechen. V. 6. 41. Dann tebest er ben übermäßigen Stolg ber Juben, ben fie megen ber Befchneibung und ber beobachteten Enthaltung von verschiebenen Speisen hegten. I, 22. Die Entgegnung bes Origenes fiehe V, 41-51. THE WAR TO A Scattle III. C. V. 25 Acc

<sup>3)</sup> Ibid. V, 59. 61.

Macht zu erwerben, zu herrschen, die Erbe zu erfüllen, die Keinde bis auf die Säuglinge zu töbten und ganze Stämme auszurotten, was er selbst, wie Moses erzählt, vor den Augen ber Juden that? Sein Sohn aber, ber Mann aus Nagareth, gibt ent= gegengesette Boridriften. Der werbe nicht zum Bater tommen. ber reich ober berrschsuchtig sei, ober nach Weisheit und Ruhm strebe. Man musse auf Nahrung und Unterhalt nicht mehr bedacht sein. als ein Rabe und auf Kleidung nicht mehr als die Lilien und von bem, ber einmal geschlagen bat, fich auch bas zweite Mal schlagen laffen. Lügt Mofes ober Refus ober bat ber Bater, ba er ben letteren sendete, vergeffen, mas er dem Moses aufgetragen bat? Ober verwirft und bereut er seine eigenen Gesete?"1) Celsus bat hier einen Punkt berührt, worin sich allerdings das alte Testament bom neuen unterscheibet. Jenes verheißt irbische Guter und Rriegs= gluck als Lohn für treue Erfüllung bes Gesetzes, und brobt mit zeitlicher Strafe bei beffen Uebertretung. Gott verheißt irbisches Glud, nicht als mare es die lette bochste Belobnung ber Frommig= teit, und beshalb auch bas lette Ziel und Ende alles Frommseins, sondern es entsprechen biefe Berbeigungen nur bem nieberen Standpunkte bes alten Testamentes. Sie sollten ein pabagogisches Rucht= mittel fein, bas Bolt jur Gesehestreue und Frommigkeit anleiten, ihm die Gute und Liebe, wie auf der anderen Seite auch die Gerechtigkeit feines Gottes auf eine feinem niedrigen Standpunkte angemeffene Beise vor Augen halten. Gott zeigte baburch feine Db= macht über bie beibnischen Gögen, indem er die Beibenvöller feinem auserwählten Bolke, fo lange es ihm treu blieb, unterwarf. Eine solde Kührung und Leitung war der kindlichen, ungebildeten Denkart der Juden entsprechend. Uebrigens waren ja auch jene Berbeißungen Gottes mehr dem ganzen Volke als solchem und nicht so febr bem Einzelnen gemacht. In diesem Stude verbalt fich bas alte Testament zum neuen, wie Fleisch zum Geist, wie bas Kind num Manne. Reitliches Wohlergeben war ber Segen bes alten Bundes, Trübsal ift der Segen des neuen.2)

<sup>1)</sup> Ibid. VII, 18.

<sup>2)</sup> Döllinger, Chriftenthum und Rirche. G. 362.

19. Bad Gelfus an mebreren Stellen seines Wertes Aber die Bunder und Weifigaungen bemerkt, das trifft sowohl die Rubische als die driftliche Religion. Bas querft die Bunder anlangt, so balt er es für einen Borgug der Philosophie, daß fie ibre Ansichten nicht mit Wundern zu frügen fuche. Sein Widerwille gegen das, was er unter Wundern versteht, schreibt fich offenbar daher, daß es zu seiner Belt so unendlich viele beibnische Rolle berer und Wimberthater gab, welche bem Pobel Kunftfrudchen und Bunberdinge vorgaufelten, um ihm Gelb zu entloden und ibm namentlich für gutes Gelb Dratel gaben. Gegen diefe Runft ift Celfus eben fo eingenommen, wie fein Freund Lucian, der in feinem Alexander oder der Lügenprophet" eine so meisterliche wie erabsliche und auf Wahrheit beruhende Schilberung biefes Unwefens binterlaffen bat. Da er die Wunder der beiligen Schrift mit diesen Sauteleien und Betrügereien auf eine Stufe ftellt, fo glaubt er fich ber Mabe überhoben, diefelben noch zu untersuchen. Darum berkannte er auch den ethischen Gehalt der driftlichen Wunder und ibre großartigen Wirkungen auf die fittliche Umwandlung der Augenzeugen, auf welche Origenes wiederholt aufmerkfam macht. 1) Gang biefelbe rationalistische und Epituräische Boreingenommenbeit batte er gegen Weissaungen. Besonders glaubte er, die Christen batten bavon die — übrigens echt beibnische — Vorstellung, daß der Gott gezwungen sei, dies ober jenes zu thun, weil der Brophet es vorbergefagt find den Gott durch eine magische Gewalt und Bespredung vermocht babe, sich zu irgend etwas anheischig zu machen.2) Auch hatte ber Anblick Montanistischer falscher Propheten und Schwärmer — benn Niemand anders kann in der betreffenden Stelle gemeint sein — ihn gegen alles Prophetenthum eingenommen. Er hatte das Unwesen derselben in Phonicien und Palästina mit angesehen und gehort, wie sie weissagten: "Ich bin Gott ober Gottes Sohn oder ber göttliche Geift. Ich bin gekommen — schon geht die Welt unter und ihr, o Menichen, geht megen ber Unge rechtigkeit zu Grunde. Gludlich, wer mir jest bient! Die anderen

் இது ஆட்டும் இரு நடித்த கூறு

<sup>1)</sup> Bgl. c. Cels. I, 68. 69; II, 49. 50; VI, 8.

<sup>2)</sup> Ibid. II, 20.

werse ich alle in's ewige Feuer, sowie auch die Städte: und Kinder u. s. w. In diesem Stile weissagten diese Schwärmer des zweiten Jahrhunderts und der Andlick des Unwesens, das sie trieben, wirkte dazu mit, dei manchem den Glauben an alle Weissagung zu zerstören. Dessus hat sich deshald nicht die Mühe genommen, die Weissagungen der heltigen Schrift zu prüsen, sondern verwirft sie unter den verächtlichsen Ausdrücken. Er hat sich in diesem Punkte durch seine Vorurtheile zu sehr behevrschen lassen und zu schnell geglaubt, was er sonst den Christen so sehr zum Vorwurf zu machen beliebt.

20. "Manche von den Christen wollen", fagt er nämlich, "über das, mas fie glauben, weder eine Begründung geben, noch auch boren: es beißt bei ihnen immer: Unterfuche nicht, fondern glaube! und; ber Glaube wird bich retten," und biefen Glauben benkt er sich als einen Zustand ber Seele, "wo sie alles Beliebige vorber erfaßt."2) Die Stellen, worin Origenes biese Meinung berichtigt, geboren zu ben besten seines ganzen Wertes gegen Celsus. Er weist ben Borwurf, daß bie Christen eine Prüfung und Begrundung ihres Glaubens aus Unwissenheit und blindem Wahn veridmaben, als eine bloße Berleumdung zurück. Allerdings sei es möglich, auch durch Brufung der driftlichen Lebren sich von ihrer Bortrefflichkeit zu überzeugen, aber bazu seien die meiften Menschen nicht fähig, theils weil ihre Geistesträfte ju folder Forschung ju gering, theils weil sie von den Sorgen für das Materielle, für den nöthigen Lebensunterhalt viel zu febr in Anspruch genommen seien. Run gebe es in ber menschlichen Seele einen Rug zu Gott, so baß fie, wenn sie vom mabren Gott bore, burch eine Art Wahlverwandticaft (ωςπερεί το συγγενές επιγνούσα) ihn erkenne, und es erwache in ihr bann eine ihrer Natur entsprechende Liebe zu ihrem Schöpfer, so daß sie die falschen Götter von sich stoße. Dieses nennt Origenes den gludlichen Glauben (πίστις εύτυχής), jum Unterschied von einer ähnlichen Kraft, welche zum Bofen, zur Lüge und Sünde hinziehe (πίστις ατυχής). Sind die Christen zu

<sup>1)</sup> Ibid. VII, 9.

<sup>2)</sup> Ibid. I. 9. III, 38. 39. VI, 10. 11.

tabeln, wenn fie bem Juge bes glücklichen Glaubens folgen und ohne langes Prüfen und Zweifeln schnell zur Erkenntniß ber Wahr- heit und zur Besserung ihres Lebens gelangen?

- 21. Wir gehen nun auf den Glaubensinhalt selbst ein, um zu untersuchen, was Celsus davon wußte, was für Sinvendungen er dagegen machte und auf was für Misverständnisse ihn sein heidnischer Standpunkt und seine oberstäckliche Sacktenntniß geführt hat. Eines der größten ist, daß er meinte, die Christen dächten sich Gott als ein körperliches Wesen, welches dem Menschen an Gestalt ähnlich sei. Er kannte nämlich jene Stelle der Genesis, wo es heißt: Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde und Gleichnisse. Anstatt nun zu schließen, demnach ist der Menschen ähnlich durch seine Seele, schließt er, Gott ist dem Menschen ähnlich durch seinen Körper.) und kämpst mit großem Wohlgefallen und noch größerem Ersolge gegen dieses Phantom an.
- 22. Die Namen der drei göttlichen Berfonen tommen in seinem Werte zwar alle vor, aber er gibt nicht zu erkennen, daß er etwas von der Treiversönlickkeit Gottes wiffe und volemisirt nirgends gegen diese Lehre. Da er sonst ziemlich viel von den hauptbogmen weiß, so wurde biefe Unkenntniß febr auffallend fein, wenn man nicht wüßte, daß diese Lehre zu benjenigen gehörte, welche vor ben Beiben und Katechumenen aus guten Gründen gebeim gehalten wurden. Darum vermeidet auch Origenes jede Erörterung hierüber. Im Uebrigen ift Celfus wie Plato der Ansicht, daß es febr schwer fei, Gott zu erkennen und unmöglich, ihn, wenn man ihn gefunden hat, allen kund zu machen; auch könne man sein Wesen nicht in Worte fassen (oux dromagro's egrer). Drigenes stimmt ihm in so weit bei, daß er sagt, es sei über die Kräfte der Natur, Gott zu erkennen, aber Bott verleibe diefe Erkenntnig durch fein fleischgewordenes Wort den Menschen, von welchen er durch sein Borberwissen erkenne, daß sie ein dieser Erkenntniß entsprechendes Leben führen und ihn gebührend ehren würden.2) Und was die Ausbrücke angebe, in welchen man von Gott und seinen Eigenschaften rede, so

<sup>2)</sup> Ibid. VII, 44.



<sup>1)</sup> Ibid. VI, 63. VII, 27.

seien sie im Wesentlichen richtig und bezeichnend, obwohl sie das Wesen der Sache nicht erschöpfen. Denn die Aknahme richtig wäre, daß Gott ein körperliches Wesen sei, so wäre seine Erkenntniß nicht schwierig, weil er dann mit körperlichen Augen geschaut werden könnte. Sine solche Anschauung Gottes lehrt aber das Christenthum nicht, wie Selsus wähnt, und wenn die heilige Schrift von Händen, Augen, Antliz Gottes spricht, so läßt sie sich zu der Redeweise der Renschen herab. Auch wenn sie von einem Jorn oder anderen Assetten Gottes redet, so soll damit nicht gesagt sein, daß Gott etwa ein dem Jorne ähnliches Gesühl in sich verspüre, sondern seine Handelungen sind dann so, daß die Menschen daraus auf Jorn oder and dere Affekte schließen; z. B. wenn Gott straft, so thut er es nur aus Gerechtigkeit ohne jegliche Jornmüthigkeit, aber der Mensch sagt in seiner Weise zu reden, Gott ist zornig, weil zornige Menschen zu krasen pstegen. )

23. In Bezug auf die Schöpfungslehre ift Celfus ber Ansicht, Gott konne nichts Sterbliches und Bergangliches ichaffen, ber Geift bes Menschen, ben er für unsterblich balt,8) sei barum auch allein von Gott erschaffen. Der Leib aber sowie die gesammte sichtbare Schöpfung sei ein Werk niederer Gottheiten. Er versucht nicht diese Sate zu begründen und eben so wenig find seine Angriffe auf die dristliche Schöpfungslehre irgendwie bedeutend. Nur an einer Stelle tritt er der Sache etwas näher. "Es ist sehr einfältig," sagt er, "die Weltschöpfung auf gewisse Tage zu vertheilen, bevor es noch Tage gab. Da die Himmel noch nicht geschaffen, die Beste ber Erde noch nicht gegründet war und die Sonne noch nicht ihre Bahn durchlief, wie konnte es denn da einen Tag geben? Um der Sache noch näher auf den Grund zu geben, wollen wir zusehen, ob es nicht ein Widerspruch ift, wenn der höchste und größte Gott bloß befiehlt: Dieses soll geschehen ober jenes, und wenn er dann an dem einen Tage boch nur ben einen Theil der Welt zimmert, am anderen Tage wieder um so viel mehr u. f. w. am britten, vierten und fünften Tage. Und wenn er nun vollends am siebenten Tage rubte, so erscheint er dadurch ganz und gar wie ein träger und müder

<sup>1)</sup> Ibid. VI, 65. — 2) Ibid. IV, 72. — 3) Ibid. I, 8. IV, 52.

Handarbeiter, der zu seiner Erholung der Rube bedürftig ist. 41 Drigenes verweift hier auf seine Kommentare jur Genefis, mb, er diese Schwierigkeiten erklärt babe. Leider sind diese verloren gegangen und so wissen wir nicht genau anzugeben, wie er über diese großen Probleme der Schriftauslegung dachte. Aur so viel ift aus seinen furzen Andentungen zu ersehen, daß er die sochs Tage nicht im buchfäblichen Sinne, sondern im allegorischen ausgefaßt wiffen wollte. Denn Mofes schließe nach Aufzählung ber einzelnen Tage und ihrer Werke seinen Bericht mit ben Worten: Dieses ist bas Buch der Entstehung des Himmels und der Erde, da sie geschaffen wurden, an dem Tage, an welchem Gott Himmel und Erde schuf. So ichnell werbe doch Mofes nicht vergeffen haben, daß er jo eben noch von mehreren Tagen gesprochen, und auf den erften Bers: Im Anfang fouf Gott himmel und Erde, konnten diese Borte auch nicht zurückgeben, weil es ja damals weber Licht noch Sonne, also auch teine Tage gab. Er scheint sich daher zu der Ansicht zu bekennen, wonach die Zerlegung des Schöpfungswerkes in Tage, um einen Ausbruck von Reusch zu gebrauchen, nur ein logisches, tein dronologisches Nacheinander bezeichne.2) Wie bem auch sein mag. so viel versteht fich von felbst, daß dieser alteste Ereget der Rirche nicht aus irgend welchen Rücksichten auf eine ungläubige Raturwissenschaft, ber er Rugeständnisse machen wollte, zu dieser Auslegung griff. Die Rube Gottes am siebenten Tage bezieht Drigenes auf den Sabbat der Gottesrube, d. i. der Seligkeit, welche Gott in sich selbst besitzt, und woran die Theil nehmen sollen, welche ihr Tagewerk auf Erden vollbracht haben.

24. Am ausführlichsten verbreitet sich Celsus über die Lehre vom Sohne Gottes, von der Menschwerdung und der Person Christi. Es ist dies wohl der wichtigste Gegenstand unserer Abhandlung, weil Celsus sich hier in den Details ziemlich gut unterrichtet zeigt, andererseits aber, was das innere Verständniß angeht, die meisten Verkehrtheiten und auch mancherlei Fabeln zu Markte bringt. Ein Verständniß dieser Haupt= und Grundlehren des Christenthums

<sup>1)</sup> Ibid. VI, 60. 61.

<sup>2)</sup> Bibel und Ratur. S. 145.

tft nicht möglich, wenn man nicht die Kenntniß und das rechte Berständniß der Lehre von der göttlichen Dreieinigkeit besitzt, wellsches, wie gesagt, dei Celsus gänzlich sehlt. Aber seine Auffassung der Sache und die Bermuthungen und Schlüsse, die ex auf das ihm Bekannte bauty zeigen, daß er ein offener Kopf war und nur noch weniger Schtitte bedurft hätte, um den rechten Boden zu gewinnen. Doch ehe wir dieser höheren Sphäre des Gegenstandes uns zuwers den, wollen wir erst die niedere, nämlich das bloß Faktische besprechen.

26... Mad Celsus hierüber, über Person, Herkommen, Leben, Thaten, Leiden Jesu weiß und was er auf Grund dessen gegen seine Gottheit einzuwenden hat, das legt er sammt und sonders dem Juden in den Mund. Dieser hat bei ihm gerade die Aufgabe, die göttliche Würde Jesu anzugreisen, wie seine um Ende des zweiten Buches besindlichen Schlußworte beweisen: "Jener, nämlich Jesus, war also ein Mensch und zwar ein solcher, wie ihn die Wahrheit darstellt und die Bernunft ihn zeigt."

26. Es ift bekannt, daß die meifianischen Erwartungen ber Ruben zur Reit Christi und auch schon vorber ganz finnlich, irdisch, ober um einen anderen Ausdruck zu gebrauchen, politischer Natur waren. Die Mehrheit berfelben erwartete keinen Erlöfer vom geifligen Joche ber Sunde und feinen Lehrer, fondern einen großen mächtigen, begabten Anführer aus dem Hause Davids, der das Bolt vom Jode ber Römer befreien und ihm nicht bloß zu seiner Selbftanbigfeit, fondern fogar gur Weltherrichaft verhelfen murbe: bie fittlichen und religiösen Erwartungen, wenn überhaupt noch bavon bie Rebe fein konnte, liefen bochftens nur noch nebenbei fo mit. In biefem Sinne, also mit historischer Treue läßt Celsus feinen Juben fagen: "Mein Prophet verkundete, daß einft in Jerusalem der Sohn erscheinen werde als Nichter der Frommen und Bestrafer der Gottlosen,"1) und "benjenigen, der da kommen soll, schilbern die Bropheten als einen gewaltigen herrscher und herrn ber gangen Erbe, aller Bölker und Heere."2) Diesen Erwartungen entsprach natürlich Christus febr wenig; wer fich folde Ideen in den Roof gesetzt batte.

<sup>1)</sup> Die Socos find naturlich bie Juben, bie adexos ober doepers bie Beiben.

<sup>2)</sup> C. Cels. I, 49. II, 29.

konnte in ihm den von den Propheten verheißenen nie und nimmer finden.

- 27. Daher mußte man von vornherein schon an seiner niesbrigen Geburt Anstoß nehmen. "Die, welche die Abkunft Jesu vom ersten Menschen und von den Königen der Juden herleiteten, waren doch sehr verwegene Menschen und die Fran des Jimmermanns würde es sicher gewußt haben, wenn sie von solcher Herkunft gewesen wäre." ) Gewiß wußte sie es und war so gut von Lavidischer Herkunft als jene armen Bauersleute, welche später dei Domitian als Davididen denunzirt wurden, welcher ihnen, wie bekanut, als er sah, daß sie von ihrer groben Arbeit dick Schwielen in den Händen hatten, sosort die Freiheit schenkte, da sie als Thronprätendenten nicht zu fürchten seien.
- Die übernatürliche Geburt Jesu wird, wie fich erwarten läßt, ganzlich geleugnet; dafür bringt ber Jude des Celsus eine abscheuliche Kabel vor. Die Mutter Jesu, ein armes Landmadden, das durch Spinnen seinen Unterhalt verdienen mußte, sei mit einem Zimmermann verlobt gewesen, aber von bemselben, weil fie fich mit einem Solbaten, Namens Bantheras, vergangen habe, we gen ihrer Untreue verftoßen worden. Run sei fie im Laude umbergezogen und habe beimlich in einem Dorfe Judaas Jesum geboren. Dieser habe sich aus Armuth als Taglöhner nach Aegypten verbingen muffen und baselbst magische Künste gelernt, worauf sich die Megypter fo gut verftanden. In fein Baterland gurudgekehrt, babe er dieselben ausgeübt und sich dadurch den Namen eines Gottes zu verschaffen gesucht2). So lautet bieses Mährchen, welches übrigens von den Juden erfunden und von Celfus entlehnt worden ist; benn auch in ber Babylonischen Gemara, bem jungsten Theile bes Talmud, der um 500 n. Chr. entstanden ift, wird Jesus wiederholt ein Sohn bes Pandira genannt. Ausführlich aber wird biefe Geschichte in dem Büchlein Toldoth Jeschu (Geburt Jesu) erzählt, welches in zwei sehr abweichenden Bersionen vorhanden ist. ältere davon ist noch viel jünger als die jüngsten Bestandtheile des

<sup>1)</sup> Ibid. II, 32.

<sup>2)</sup> Ibid. I, 28. 32.

Talmind, die andere aber ist erst während der Judenversolgungen des Mittelalters entstanden. Beide haben keinen andern Werth, als daß sie durch den wunderlichen Blödsun, den sie enthalten, Zeugsniß dasür ablegen, wie sehr das spätere Judenthum geistig herunters gekommen war. Drigenes behandelt diese Suche übrigens als das; was sie ist, als eine böswillige Ersindung, die sich nicht im Geringsten historisch nachweisen: läst und legt hingegen dar, daß die Juden auf Grund der Weissagungen ihrer eigenen Propheten (Jai. 7, 10.) die übernatürliche Geburt des Meisias annehmen müssen. Er sindet es ganz natürlich, daß die, welche die Geburt aus der Jungfran nicht annehmen wollen, auf solche unsaubere Bermuthungen kamen. Und doch sei diese höhere Abkunst, wenn man die Stellung und Aufgabe Jesu, sowie sein Wirken und seine Erssolge betrachte, schon von der Vernunft unadweislich gesordert.

- 29. Auch die Antunft der drei Weisen aus dem Morgenlunde wird erwähnt: "Jesus," fährt Celsus fort, "gab vor, Chalder hätten sich bei seiner Geburt bewogen gefunden zu kommen, um ihn schon in seiner Kindheit als Gott anzubeten. Sie hätten das dem Tetrarchen Herodes gemeldet, welcher alle in derselben Zeit Gebornen durch Aussendlinge habe tödten lassen, in der Meinung, daß er mit umkommen würde, damit er nicht, wenn er herans gewachsen wäre, der Herrschaft sich bemächtigen könne." Die Darstellung ist diesmal ziemlich richtig, doch muß Origenes tadeln, daß Telsus aus den Magiern Chalder gemacht und des wunderbaren Getrues keine Erwähnung gethan habe. Er selbst hält diesen sür einen Kometen und meint, die Magier seien bei seinem Anblic an die prophetische Stelle im 4. Buch Mosis 24, 17. erinnert worden, wo es heißt: Es wird ein Stern aus Jakob ausgehen und ein Mann sich aus Ifrael erheben?).
- 30. Sobann wendet sich der Jude mit der Frage an Jesus: "Barum war es benn nöthig, daß du als Kind nach Aegypten gestracht wurdest? Eiwa damit du nicht getödtet würdest? Aber für einen Gott ziemt es sich nicht, den Tod zu fürchten. Doch es

of Editors

<sup>1)</sup> Das Rabere bei Rub. hoffmann, Leben Jesu nach ben Apokryphen. 6. 90 u. 342.

<sup>2)</sup> C. Cels. I, 58.

war ja ein Engel, der vom Himmel kam und die Deinkaest flieben biek, damit ihr nicht umfämet. Konnte benn der große Gott. ber um beinetwillen schon zwei Engel geschickt hatte, seinen Sobn nicht : ju Sanfe, fouten und fichern 1.4 Auf biefe Frage fin gante worten, ist nicht schwer. Gottes Sohn war Mensch geworden und wollte: als Menfc unter Menfchen leben. Darum hatte er einen Körper und darum entzog er sich auf menschliche Weise seinen Reine Es bleiben noch Wunder genug übrig, und eben bas ift mit eine Bürgschaft für die Wahrhaftigkeit der evangelischen Berichte, daß sie oft da von keinem Wunder erzählen, wo man ein foliches erwartet hatte. Ein Boet ober Lügenschmied wurde bei jeder Gelegenheit die Tarnkappe (wie Origenes fagt, den Helm des Pluto) su Bulfe genommen baben.

Das bloße Kaktum der Taufe Jesu im Jordan durch 31. Robannes wird zugegeben, alle höheren Erscheinungen dagegen, welche dabei Statt fanden, in Abrede gestellt. "Behauptest du etwa, daß bei beiner Taufe eine Taubengestalt auf bich berabgeschwebt fel? Welcher glaubwürdige Leuge bat es gesehen? Wer außer dir und den mit dir bestraften (Robannes der Täufer ist gemeint) bat noch bie Stimme gehört, welche bich jum Sobne Gottes machte?"2) Die Polemik des Celfus läuft bier wie im anderen ähnlichen Fällen barauf binaus, die bistorischen Berichte als absichtliche Liigen und Erfindungen darzustellen. Origenes versucht nirgends solchen und ahnlichen Einwendungen gegenüber fich auf die Glaubwürdigkeit ber h. Schriften zu berufen und bieselbe nachzuweisen, sondern er pflegt, wenn Celfus irgend ein Ereigniß ober ein Wunder bes herrn angreift, boffelbe ins rechte Licht ju ftellen, verfehrte Auffaffungen und Folgerungen zu beseitigen, und Sinn und Bebentung deffelben an den Tag zu legen. Ant hier, an diefer Stelle, worden der Taufe im Jordan die Rede ist, erörtert er im Rürge, was sich von diefer Sache: fagen ließ. 11: Er: will: fich: nämlich nicht: allein: Auf bie Bunder Rein: bernfen, phioble fichtigar dein Grund angeben laffer warum Fesus wicht eben so autsbales Wunder wirken konnen

2) Ibid. I, 41. 25 C. Cds. I, 25.

<sup>1)</sup> Les Milles et le C. Seiten nor les en Jile et Bollen in Berner 1) Ibid. I, 66. C. 90 a. 542.

als: Mojes und mande Propheten. Er will fich also nicht somobl auf biefe berufen als auf die Wunder, welche die Apostel Resu wirkten. Denn es fei gang unbentbar, daß biefelben burd ihr bloges Wort to viele Menfchen bewegen konnten, ihre väterliche Religion zu verlassen und mit Gefahr ihres Lebens diese ganz neuen Lehren anzunehmen. Ja auch noch ju feiner Zeit, fest Drigenes hingu, daniere die Wundergabe fort. Roch heilten die Christen Kranke, trieben Teufel aus und sagten die Autunft vorher. So seien benit matiche auf munderbare Weise gleichsam wiber ihren Willen jum Christenthum, das fie vorber haften, befehrt worden, und er felbst sei wiederholt Augenzeuge folder Dinge gewesen. Ferner, an der Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit ber Apostel sei nicht zu zweiseln; weil fle auch bas erzählen, was ihnen selbst nicht zum Lobe gereiche, 3. 8. die Verleugnung durch Betrus. Sie feien auch für ihre Lehre und die Bahrheit ihrer Berichte meistens in den Tob gegangen. Riemand aber fete fich gern Unannehmlichkeiten aus, und tein Bernünftiger thue es vollends um Dinge willen, die er selbst für Lugen balt. Wenn bemnach jemand für feine Lehre und bas Beugnif, bas er ablegt, ftirbt, fo fei bas eine größere Befraftigung als der stärtste Gib 1)...

32. Onrch solche Nachweisungen widerlegt er einige kurzsichtige und zugleich sehr massiv gehaltene Einwendungen des Celsus; "Die Schüler Jesu hätten sich, da sie sich auf keine offendar große That Jesu, wodurch er seine Gottheit bewies, zu stügen wusten, dankt geholsen, daß sie sagten, er habe alles vorher gewußt; damit datten sie die entgegenstehenden Schwierigkeiten nur bemänteln wollen. Es sei das aber gerade so; als wenn man jemand als gerecht schwere, dann aber Angevechtigkeiten von ihm berichte, und zuletzt, wachdem er gestorden; hinzussiges das sei ihm nur zugestosen, nach dem er es vorausgesagt habe. Wit demselben Rechte könne man von jeden bestebigen bestraften Näuber oder Mörder sagen, er sei kein Mörder sonden Gott gewesen; denn er habe seinen Spießgesellen vorausgesagt; daß er das leiden werde, was er gelisten. In lies brigen hätten die Lünger es nicht einmal vermocht, ibre ersonnenen

Adams of the date of the country

<sup>1)</sup> Ibid. I, 45. 46. 28gf. III, 15: 451 564. . -- . Command frat es

Fabeln mit einem Schein von Wahrheit zu umgeben."1) Eben so wenig trifft es zu, wenn er den Christen vorwirft, sie hätten die Evangelien verfälscht und je nach Bedürfniß drei-, vier- und mehre mals verändert. 2) Was nach Origenes niemand als die Häretiser gethan hat, das legt Celsus ohne den mindesten Beweis der wahren dristlichen Kirche zur Last.

38. Was Celfus den Juden noch weiter über das Leben Refu fagen läßt, hat alles ben Aweck zu zeigen, daß daffelbe eines Sobnes Gottes unwürdig gewesen sei. Alles, die Armuth Refu und der Apostel, seine Art ju lehren, der Berrath des Judas, der Rreuzestod beweisen dem Celsus, daß er nicht Gott gewesen seiz weil das alles seinen beidnischen Begriffen von Seligkeit, Glud, Macht und Hoheit so sehr widerstrebte. Jeder Mensch benkt sich natürlich seinen Gott als das Ideal ber Macht, Sobeit, Seligkeit, als im vollen und ungetheilten Besitze alles bessen, mas ibm bese ligend, erstrebenswerth und wünschenswerth erscheint. Darum find die selbstgemachten Vorstellungen der Menschen von Gott je nach ben Willensrichtungen ber Menschen verschieden. Das antike Beibenthum glaubte feine Götter im Bollgenuß finnlichen Wohlseins und böberer finnlichen Unnehmlichkeit, ber Epifuraer im Besit ber Rube, ber Freiheit von Leidenschaften, das nordische Seidenthum bachte sich seine Götter als abwechselnd, bald Meth zechend, bald sich befehdend und raufend, der Indianer läßt seinem großen Geiste die Tahats= pfeife nicht ausgehen. Celfus aber meinte, ein Gott muffe immer im Reichthum, außerer Macht und Herrlichkeit auftreten, Daber fagt er:: "Jeins gesellte fich zehn ober elf übel berüchtigte Menschen zu, Kollpächter und verkommene Schiffer; mit diesen zog er bald bierhin bald borthing fich auf schimpfliche Beise einen färglichen Unterhalt erwerbend oder erbettelnd. (18) Auch macht er ihm feine Müben und seine Armuth wiederholt jum Borwurf. Das tann, meint Drigenes mit Recht, nur ein Epifuraer thun, ber Stand baftiakeit. Arbeitfamkeit. Seelenaroke und Gebuld nicht für Tagenbeit balt, sondern im Wohlbefinden das bochste Gut erblickt. )

Sec. 44. 45. 4

The state of the s

<sup>1)</sup> Ibid. I, 45. 46. II, 26. 44. — 2) Ibid. II, 27.

<sup>3)</sup> Ibid. I, 62. 65. — 4) Ibid. II, 41. 42.

. 34. Am allerwenigsten aber scheint es bem Celsus mit ber Burbe eines Gottes verträglich zu fein, daß er leibet und ftirbt: barum richtet er hiegegen alle Waffen feiner Gründe und namentlich feines Spottes. "Wie follten wir ben für Gott halten," läßt er ben Juben fagen, "ber, als wir ibn anschulbigten, verurtheilten und seine Bestrafung verlangten, sich verbarg und umberirrend, von benen, welche er seine Schiler nannte, verratben auf's schimpflichste gefangen genommen wurde. Und boch ziemte es fich für einen Gott weber zu flieben noch gebunden weggeführt zu werden, am wenige ften aber bag er von feinen Genoffen, mit benen er alles gemein= icaftlich batte, und bie ihn als ihren Lehrer betrachteten, verlaffen und ausgeliefert wurde, er, ber für ben Erlöser, für ben Sohn bes bochsten Gottes und für einen Engel galt. 1) Denn ihr lehrt ja nicht, baß es nur ben gottlosen Menschen so geschienen habe, als litte er, in Wirklickeit aber habe er nicht gelitten, sondern ihr gesteht es gerabezu, er habe wirklich gelitten.2) Wenn es fein eigener Wille war und er aus Geborsam gegen ben Bater litt, so ist offenbar, bağ ibm, ber ja Gott war und es felbst wollte, bas, was mit feinem Willen ihn traf, nicht schmerzlich und peinlich sein konnte." 3) Also ein scheinbares Leiben wurde Celfus noch allenfalls gelten laffen und mit der Würde eines Sohnes Gottes vereinbaren können. Es wate bas biejenige Jrrlebre, bie man in ber Kirchengeschichte Doketismus nennt. Aber die Christen billigen sie nicht und er ist gang bamit aufrieden, weil er barum einen guten Grund mehr gur Berwerfung bes Chriftentbums zu baben mabnt. Daber spottet er nun: Bas jammert und wehtlagt er und bittet, ben Schreden bes Tobes m enigeben, indem er fagt: "Bater, wenn diefer Relch vorübergeben tann ? ["4) Dann fpottet er über ben Purpurmantel, bie Dornenkone und das Robr, das man Jesus in die Hand gab, 5) und fügt bingu: "Was war bas für ein Saft, ber aus bem an ben Pfabl gehefteten Körper floß? Etwa ein folder, wie er in ben Abern ber seligen Götter fließt." So sucht Celfus den erhabenen Eindruck, den das Leben Jesu auf jeden unbefangenen Menschen machen muß, zu

<sup>1)</sup> Ibid. II, 9. — 2) Ibid. II, 16. — 3) Ibid. II, 23.

<sup>4)</sup> Ibid. II, 24. — 5) Ibid. II, 34.

Reliner, Bellenismus und Chriftenthum.

schwächen und überall nur das Unscheinbare und Niedrige bervoraubeben, ohne zu berücksichtigen, daß ja in Chriftus nicht die Gottheit litt und daß er nach ber Lebre des Christenthums nicht bloß Gott, sondern zugleich auch Mensch in einer Person war. Auffallend bleibt es, wie Celsus ben Berrath bes Judas dem Herrn so oft zum Bor wurf machen konnte, und barin ein Unvermögen fieht, auch nur seine Rünger bleibend an sich zu fesseln. 1)

35. Daraus, daß Jefus biefes alles erlitten habe, folgert Celfus als einen weiteren Beweis gegen seine Gottheit, bag er es auch nicht voraus gewußt habe. "Welcher Gott ober Damon," läkt er sich vernehmen, "oder auch welcher verständige Mensch, ber porausgeseben batte, daß ibm solche Dinge begegnen murben, mare ibnen nicht aus bem Wege gegangen, wenn er gefonnt batte, ans statt sich in die Gefahr, die er doch kannte, zu fturgen? Wenn er den Verräther und den Verleugner vorber bezeichnete, warum fürchteten fie ihn benn nicht als einen Gott, also baf ihn ber eine nicht verrieth, der andere ibn nicht verleugnete? So aber verrietben und verleugneten fie ihn, ohne feiner zu achten. Wenn jemand die Rachstellungen merkt, die man ihm bereitet und es benen fagt, die fie ihm bereiten, so werden sie davon abstehen und sich zu schüten suchen."2) Auf dieses, aus dem hausbackenen Menschenverstande bervorgehende, echt rationalistische Argument ist zu erwiedern, daß fich der Fall wohl denken läßt, daß jemand einer Gefahr, die et voraussieht, dennoch nicht ausweicht, nämlich wenn höhere Pflichten als die bloße Erhalfung des Lebens ihm obliegen. Und sodann folgt auch nicht aus biesen Thatsachen, was Celsus baraus folgert, baf Aubas und Betrus teine Aurcht, Achtung und Liebe zu Jefus gehabt bätten. Denn beibe bereuten alsbald ihren Kehltritt, jeber freilich in seiner Art, und ihr verkehrtes Handeln ging also nur aus Schwäche und Wankelmuth bervor.

36. Auch die Thaten Jesu und die Erfolge seines Bip tens feien nicht ber Art gewesen, wie man fie von einem Gatt er warten muffe. Der Jube bes Celfus verweift, indem er freitich gar

<sup>1)</sup> Ibid. II, 11. 12.

febr aus feiner Rolle in die bes Griechen fällt, auf Verseus, Amvbion. Aeatus und Minos, welche wegen mancher Groftbaten im Alterthum für Götterföhne gebalten worden feien. Was babe benn Refus gethan, bas ben Thaten biefer Manner abnlich fei? 1) Auch babe er zu seinen Lebzeiten nur einige wenige ungebildete und verborbene Meniden zum Glauben an feine Gottheit bewegen konnen und auch biefe seien ihm nicht einmal recht treu gewesen. "Er bat versönlich nur gebn Schiffer und Röllner von ber verberbtesten Sorte gewonnen und auch diese nicht einmal alle. Er selbst überredete in seinem Leben niemanden ibm ju glauben; ba er aber gestorben ift, io überreben bie, welche es nur wollen, fo viele Menschen."2) Er findet bas abgeschmacht, bei richtiger Erwägung aber muß man barin eine Bürgschaft für die Göttlichkeit ber Lehre Chrifti erkennen. Denn, wenn er felbft nur fo wenige Menfchen ju überzeugen im Stande war, fo batten nach menschlichem Ermeffen seine Schüler no feinem Tobe noch weniger jemanden überzeugen können.

Was Celfus von den Wundern halt, ist im Allgemeium schon angegeben und auf das Einzelne einzugehen verlohnt nicht, aber eine seiner Bemerkungen zeugt noch von Nachdenken und Aufmerkfamteit. "D Licht und Wahrheit", ruft er aus, 8) "er fagt es oft genng mit eignem Munde, daß auch andere Leute auftreten würs ben, welche dieselben Bunder thun, aber schlechte Menschen und Rauberer seien; und er nennt einen gewissen Satan als einen, ber folde Dinge thun werbe. Also leugnet er es selbst nicht einmal, baß folche Dinge nichts Gottliches, fonbern Werte von fchlechten Renfchen find. . . Ift es nun nicht kläglich, wegen berselben Dinge ben einen für einen Gott, bie andern für Rauberer zu halten? Warum follte man andere Leute eber als ibn für schlecht halten, ba er boch felbst gegen sich zeugt? Er bat also selbst eingestanden, daß bas nicht Rennzeichen des göttlichen Wefens, sondern Rennzeichen von Betrügern und schlechten Menschen seien." Allerdings warnt Christus (Natth. 24. 28.) vor den falschen Propheten und ihren Wundern, bie h. Schrift redet auch fonst von falfchen Wundern und auch

<sup>1)</sup> Ibid. I, 67. - 2) Ibid. II, 46.

<sup>8)</sup> lbid. II, 49.

Drigenes ränmt ein, daß es solche gebe, es seien das Blendwerke des bosen Feindes. Man könne aber die Wunder, welche in der Krast Sottes verrichtet würden, von denen des Satans dadunch unterscheiden, daß man ihre Wirkungen auf das eigene Leben des Bunderthäters und die Sitten der Menschen beachte, die an sie glauben. Wenn sie die Menschen zum sittlichen Verderben führten, so seien sie gewiß Blendwerke des bösen Feindes. Uedrigens uns man noch hinzusügen, daß der bose Feind eigentliche Wunder, d. h. Dinge, welche über die Krast der Natur hinausgehen, niemals wirken könne. Rur bei solchen Dingen, welche sich mehr im Vereiche des Natürlichen halten, als Krankenheilungen und dergleichen kann die berührte Frage austauchen und muß zu dem erwähnten Unterscheidenungszeichen gegriffen werden. 1)

38. Es wäre gewiß ein wichtiger Theil der Aufgabe des Celsus gewesen, die Zeugnisse, welche im alten Testament über die Gottheit Jesu enthalten sind, nach der Reihe durchzunehmen und zu widerlegen, und er hätte das um so mehr thun müssen, als er einen Juden redend einführt. Allein es sehlte ihm dazu an der nötstigen Bekanntschaft mit dem alten Testament. Das gibt sich sogleich zu erkennen, wenn er sagt: "Wein Prophet hat einst gesagt, daß in Jerusalem der Sohn Gottes erscheinen werde, als Richter der Frommen und Bestrafer der Gottlosen." Nachdem er diese unbestimmte und nichts sagende Prophezeiung vorgedracht hat, fährt er sort: "Warum bist du es gerade vor tausend andern, die auch in der Zeit nach dieser Weissaung lebten? Warum bist du gerade derjenige, auf welchen sielt? Nur Fanatiker und Betrüger können sich für den Sohn Gottes

<sup>1)</sup> Estius comm. ad Matth. 7, 22, geht baher zu weit, wenn er meint, ber Teusel könne wirkliche Wunder wirken und Bunder seien darum kein durchaus nothwendiges Kriterium und kein durchaus nothwendiges Geleit ber wahren Offenbarung. Wunder müssen stein Gesolge einer echten göttlichen Offenburung seine Denn sonst wären objektive Kriterien einer solchen nicht vorhanden, sondern nur subjektive d. h. der den Menschen gegebene Begriss des Unterschiedes zwischen dem sittlich Guten und Bösen. Auch sind die Dinge, die er als saktliche Beweise bieser Ansicht aus der h. Schrift beibringt, z. B. Exod. 7, 12, wohl nur Taschen spielerstücke und die Weissgung Basaams Num. 24, 17, wird ja direkt aus Gott zurückzesührt.

ausgeben, der vom Himmel gekommen ist. Unzählige widerlegen Jesum, indem sie behaupten, daß sich auf sie beziehe, was über ihn vorherverkündet sein soll.") Wer sind denn, muß man fragen, diese Unzähligen? Ist es denn etwas Alltägliches, daß Menschen auftreten, die sich für Söhne Gottes ausgeben. Das haben höchstens ein Theudas, Judas Galiläus, Dositheus oder Simon Magus gethan, welche aber schon längst durch die Worte Gamaliels (Apstgesch. 5, 38.): "Wenn dieses Werk von Menschen ist, wird es von selbst zerfalslen", ihr Urtheil empfangen haben, und bald verschollen sind.

39. Sehr ausführlich verbreitet sich Celfus über die Auf = erftebung Jefu. "Durch welche Gründe," rebet er bie Chriften an, "seid ihr jum Glauben gebracht worden? Etwa baburch, bag er vorhergefagt hat, er werbe nach seinem Tobe wieder aufersteben. Boblan benn! Wir wollen glauben, daß er biefes gefagt habe. Allein wie viele andere reden von folden wunderbaren Dingen, um einfältige Ruborer zu beschwäten, ba fie vom Betruge leben muffen! So erzählt man bei den Schthen vom Ramolris, einem Sklaven bes Pythagoras, und in Italien von Pythagoras felbft, auch vom Rhampfinit in Aegypten, welcher in ber Unterwelt mit ber Demeter Bürfel gespielt und bei seiner Rückehr ihren goldenen Mantel als ein Geschent von ihr mitgebracht habe. Auch erzählt man fo vom Orphens bei ben Obryfern, vom Protesilaus in Thessalien, vom Berkules in Tanarum und vom Thefeus. Indeh, man muß fritisch prüfen, ob jemals einer, ber wirklich gestorben war, mit bem Leibe wieder auferstanden ist. Ober seid ihr etwa der Meinung, daß bie Erzählungen anderer bloße Fabeln, euere Tragödie bingegen allein fo icon und glaubwürdig erfunden und entwidelt fei, namlich fein Ruf am Pfabl, als er verschied, bas Erdbeben und die Sonnenfinsterniß; wie er fich lebend nicht half, gestorben aber auferftand, die Male seiner hinrichtung zeigte und die hande, wie fie burchbohrt waren? Wer hat das gesehen? Ein närrisches Weib, wie ihr selbst fagt, ober einer, der benfelben Runften zugethan mar, ober einer, ber es im frankhaften Seelenzustande träumte, ober ber es sich mit Neberlegung im Jrrwahn erfann, was icon bei tausend Leuten

<sup>1)</sup> c. Cels. I, 49; 50; 57.

geschehen ist, oder, was noch am ersten der Fall sein kann, einer, der die anderen durch ein solches Wunder in Erstaumen setzen wollte. Wenn Jesus seine göttliche Kraft in Wahrheit offendaren wollte, so mußte er weiterhin gerade seinen Beinigern und Richtern erschelnen. Hoffentlich fürchtete er sich doch vor keinem Menschen mehr, nachdem er gestorben und, wie ihr ja sagt, Gott war. Er war ja doch Ansangs nicht zu dem Ende gesandt worden, um verborgen zu bleiben. Als er keinen Glauben fand — bei seinem Leibesleben — da predigte er reichlich, da er aber sesten Glauben hätte sinden können, — nämlich als er von den Toden auferstanden war — da erschien er heimlich nur einem einzigen Weibe und dann noch seinen Genossen. Alle waren Zeugen seiner Bestrafung, nur ein einziger seiner Auserstehung, während es doch hätte umgekehrt sein müssen. "1)

40. Go viel auch im einzelnen an biefer Darftellung fomach und ungenau sein mag, so enthält sie boch einiges, was nicht ohne Scharffinn und einer ernftlichen Wiberlegung ichon würdig ift. Bas bie Gegenüberstellung beibnischer Mythen angeht, so ift zwischen ihnen und ber Auferstehung Jefu Chrifti der Unterschied, daß die, welche nach jenen marchenhaften, unverbürgten Sagen in die Unterwelt geftiegen fein follen, gar nicht gestorben maren, sondern in ihrem lebendigen Leibe hinabstiegen, mährend hier eine Reubelebung bes Leibes, die mit einer Berklärung verbunden ist, behauptet wird. Sodann erschien Jesus nach seiner Auferstehung allerdings nur seinen Anhängern, aber diese waren keineswegs leichtgläubig, sondern theilweise einem so unerhörten Greigniß gegenüber zu einem febr natürlichen Unglauben geneigt. Er erschien seinen Feinden beshalb nicht, weil für sie die Zeit der Gnade vorbei mar, weil sie diese Gnade nach göttlichem Rathichluß nicht erhalten follten und auch ohne fie bei gutem Willen gur Gewißbeit über das Fattum der Auferstehung kommen konnten und mußten. Denn sie mußten sich doch die Rrage aufwerfen, wohin ift ber von uns begrabene und burch Schildmaden bewachte Leib Jesu gefommen? Sie mußten bas um so mehr, als die Jünger nicht ein halbes Jahrhundert, sondern fieben Bochen

<sup>1)</sup> Ibid. II, 54. 56. 63. 67. 70.

nach dem Tode Jesu am Pfingstseste seine Auferstehung öffentlich zu behaupten anfingen. Origenes freilich sucht auf eine andere Weise diesen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen. Er glaubt, die zeinde Zesu hätten diese Erscheinungsweise Jesu, den Anblick seines verklärten Leibes nicht ertragen können, sondern wenn sie ihn gesiehen, leiblich erblinden mussen. Allein diese Annahme ist rein willskrlich. 1)

- 41. Bum Solug legt Celfus bem Juben noch die pomphaften Borte in den Mund: "D bochster und himmlischer Gott! Welder Gott, ber ju ben Menschen tam, fand feinen Glauben bei ibnen, zumal wenn er sich benen offenbarte, die auf ihn bofften! Ober wie ift es möglich, daß er nicht von benen erkannt wird, die ibn so lange erwarteten? Er bedient sich so gern der Drohungen und Scheltworte, wie wenn er spricht: Webe euch! und: 3ch fage es euch vorber. Daburch gesteht er felbst ein, daß er nicht zu überzeugen vermag. Das würde kein Gott, nicht einmal ein verständiger Mensch thun."2) Darauf ist kurz zu entgegnen, ein Jude follte es doch nicht unbegreiflich finden, wenn Gott keinen Glauben findet. Er braucht nur an die Geschichte seines Volkes und an das zu beuten, was die beiligen Schriften von deffen Berzensbärtigkeit und Ungläubigkeit sagen und erzählen. Uebrigens liefert die ganze Argumentation, welche barauf ausgebt, zu zeigen, baß Jesus wegen seiner Riedrigkeit und Armuth, seiner Mühfale, seiner Leiden und feines Lodes nicht Gott sein könne, nur einen weitläufigen Kommentar zu ben Worten des beil. Paulus, daß das Kreuz den Juden ein Aergerniß, ben Seiden eine Thorbeit fei.
- 42. So weit der Jude, den Celsus, um keinerlei rhetorischen Schmuckes zu entbehren, als redende Person hatte auftreten lassen. Er sollte offendar, odwohl er manches nicht ganz zu seiner Rolle Passende sagen mußte, dasjenige vorbringen, was sich vom Standpunkte des Judenthums aus gegen die Lehre von der Gottheit Christi einwenden ließ. Er hält sich eigentlich nur an das Faktische und sucht aus dem Leben Jesu zu beweisen, daß er nicht

<sup>1)</sup> Ibid. II, 64-67.

<sup>2)</sup> Ibid. II, 74-76.

Sott gewesen sein könne. Seine Bebenken gegen die Gottheit Jesu find in diesen Partien seines Werkes die Bedenken der rein natürlichen, verstandesmäßigen Auffassung. Doch mit dem, was Celsus den Juden gegen die Gottheit Christi sagen läßt, sind seine Gegendeweise nicht erschöpft, sondern er kommt noch öfters in seinem Werke auf diesen Punkt zurück. Er ist in dem, was er später in seiner eigenen Person vom heidnischen Standpunkte aus dagegen sagt, glücklicher, indem er die Sache mehr von der metaphysischen Seite zu fassen such, und ich möchte sagen, sichtlich nach einem tieseren Verständnisse ringt.

- **43**. An einer Stelle meint er zwar, der Inhalt der Lebre von der Menschwerdung des Sobnes Gottes laufe auf eine einfache Bergötterung eines verstorbenen Menschen binaus und sei barum nicht besser als der entsprechende beibnische Aberglaube. Bielmehr ftunden die Christen bierin noch unter den Seiden, weil diese wohl manche längst verstorbene Menschen wegen außerordentlicher Eigenschaften ehrten, ohne fie gerade für Götter auszugeben; bie Chriften aber verehrten "einen Gott mit einem fterblichen Leibe und glaubten darin noch sehr fromm zu handeln." Sofort macht er sich den Entwurf: "Aber Jesus wird wohl nach Ablegung dieser (niedrigen) Eigenschaften Gott fein. Was ift er dann Befferes als Aftlepios oder Dionpsos oder Heratles?" Wenn ihr ihn erst darum für Gott haltet, weil er nach seinem Tode eine höhere Seinsweise erhalten hat und sein materieller Körper vergeistigt und geadelt ist, so steht euer Gott nur im Range unserer Beroen, ber Gotter zweiten Ranges, d. i. der Menschen, welche nach ihrem Tode ber Mythologie zufolge in die Gesellschaft der Unsterblichen aufgenommen worden find. 1)
- 44. Doch Celsus weiß es besser; er weiß, daß damit das dristliche Dogma nicht erschöpft ist. Wenn er auch lange in diesem. Sinne spricht, so ahnt er doch, daß es einen tieseren Hintergrund habe und gibt zu erkennen, daß er sich diese oberstäckliche Auffassung selbst gebildet habe, um sie zu bekämpsen. Er ahnt, daß in der christlichen Lehre vom Sohne Gottes ein tieseres Geheimniß verbor-

<sup>1)</sup> Ibid. III, 22-43.

gen sei, und muht sich ab, baffelbe zu ergründen. Daber bie veridiebenen Conjekturen, welche er darüber macht. So wirft er ben Chriften vor, "fie seien Sophisten, wenn sie fagen, daß ber Sohn Gottes bas Wort Gottes felbft fei. Wenn nie lebren, bag ber Sohn Gottes bas Wort sei, so zeigen sie uns nicht bas reine und beilige Wort, sonbern einen hingerichteten und gegeißelten Menschen. Benn bas Bort für euch der Sohn Gottes ift, so stimmen wir euch zu."1) Bei dieser Stelle scheint er an die Abisonische Logos= lebre ober wenigstens an die Platonische Ideenlebre gedacht zu haben. Er vermutbet, daß der Sohn Gottes, den die Christen bekennen, vielleicht das Wesen sein solle, das manche Abilosophen in so eigenthumliche Beziehung zu Gott fetten; aber wieder ift es die Riedrigteit Refu. welche ibm bas als unmöglich erscheinen läft und ibn pon diefer Spur, bie ihn auf bas Richtige hatte führen muffen. leider abbringt, wie gleich aus dem Folgenden zu erseben ist. "Manche von den Christen und Juden behaupten, irgend ein Gott ober Gottes Sohn sei herabgestiegen, beziehungsweise werde erst berabsteigen als Rechtfertiger (δικαιώτης) ber Erdbewohner. ift abgeschmadt; zur Wiberlegung bedarf es nicht vieler Worte. Beldes ift benn die Absicht einer folden Herabkunft Gottes? Etwa die menschlichen Angelegenheiten tennen zu lernen? Weiß er benn nicht alles? Er weiß es. Also er kannte sie und verbefferte sie nicht, und auch seine göttliche Kraft vermochte nicht fie zu bessern, ohne baß er jemand eigens zu biesem Iwede sandte?" Aus ber Behauptung der Christen, Gott selbst sei berabgeftiegen, meint er, folge, baß er feinen Thron fo lange leer laffen muffe, bas gebe aber boch nicht an. Denn, wenn man bas Gerinaste in ber Beltordnung verandere, fo fturze alles zusammen. Er gebt bier offenbar wieder von seinem Borurtheil aus, die Christen lehrten, daß Gott ein forper= liches Wefen sei.2)

45. Celfus philosophirt weiter gegen die Bernünftigkeit und Röglicheit einer Herabkunft Gottes: "Gott ist gut, schon, glüdlich, befist alles Gute und Schone. Wenn er nun zu den Menschen

<sup>1)</sup> Ibid. II, 31.

<sup>2)</sup> Ibid. IV, 2. 3. 5.

berabkömmt, so kann das nicht ohne eine Beranderung geschehen, eine Beranderung vom Guten jum Schlechten, vom Bollfommenen jum Saglicen, bom Glud jum Unglud, bom Beften jum Allerfolechteften. Wer wurde nun eine folde Beranderung fich wunfden? Sterblichen Dingen eignet von Ratur das Berändert: und Umgestaltetwerden, das Unsterbliche aber muß ein und dasselbe und sich immer gleich bleiben. Eine berartige Beränderung kann also Gott nicht zukommen. Entweder verwandelt fich Gott wirklich in einen sterblichen Leib, wovon die Unmöglichkeit nachgewiesen wurde, oder er verwandelt fich zwar nicht, macht aber die, welche ibn feben, es glauben und täuscht und betrügt sie so. Täuschung und Lüge find aber immer fittlich schlecht, außer wenn jemand fie wie eine Arznei anwendet, nämlich um franke oder wahnwitzige Freunde zu beilen, ober gegen Feinde, um einer Gefahr zu entgeben." 1) Wieder will Celsus den Doketismus dem driftlichen Syftem als eine nothwenbige Consequenz aufdrängen. Andererseits hat er in dieser Stelle die Ansicht vor Augen, als sei der Incarnirte der bochfte Gott selbst, b. h. um dristliche Ausbrücke zu brauchen, die erste Person, Gott ber Bater, welcher bann die einzige Person in ber Gottbeit ware und so wurde sich die Grundlehre des Batripassianismus ergeben.

- 46. Bir sehen an allen diesen Stellen, wie Celsus sich abmüht, gleichsam hinter das Geheimniß zu kommen, wer eigentlich der Menschgewordne, was für eine Persönlichkeit er selbst und welches seine Beziehung zu Gott sei. Eine andere Bariation desselben Themas ist wieder folgende: "Wie sie dazu kommen, von einem Sohne Gottes zu reden, will ich jeht angeben. Die Alten haben diese Welt, als aus Gott entstanden, Gottes Sohn und einen halben Gott genannt. Nun ist eine große Aehnlichkeit zwischen diesem und jenem Sohn Gottes."<sup>2</sup>)
- 47. Leider hatten in diesem Lehrpunkte die unsinnigen Sate der Gnostiker, namentlich der Marcioniten, seine Borstellungen verwirrt und ihm das Berständniß erschwert oder geradezu unmöglich

<sup>1)</sup> Ibid. IV, 14.

<sup>2)</sup> Ibid. VI, 47., wo ich ber Lesart fuldeos ftatt bes finnlosen itses folge.

gemacht. Dieselben lehrten bekanntlich eine Zweiheit von Prinzipien, ein gutes und ein boses, word das letztere der Weltschöpfer ist, der Erlöser aber ist der Sohn oder ein Anssluß des guten Gottes. Da Celsus gnostische Lehren mit den christichen absichtlich oder aus Unwissenheit vermischt, so vermag er die drei Wesen, Gott, Sohn Gottes und Demiurg nicht recht auseinander zu halten und in ein vernünftiges Verhältniß zu bringen, und weiß nicht zu sagen, wer davon denn eigentlich der rechte Gott sein soll. Der weiß sich nicht anders aus dieser Confusion zu ziehen, als daß er einmal in der Verlegenheit den Christen den Vorwurf macht, sie verehren den Sohn Gottes mehr als Gott selbst, schieben die Lehre von einem Gott nur zum Schein vor und gebrauchen sie nur als Deckmantel, um unangesochten ihren gekreuzigten Menschensohn erheben und versehren zu können. 2)

Viertens ließe sich noch benten, daß Jesus ein Mensch ware, in welchen Gott feinen Beift eingebaucht batte. Das nabert fich der Freiehre der Paulianisten. "Da Gott groß und schwierig zu erkennen ift, fagt Celfus, verband er seinen Geift mit einem bem unfrigen abnlichen Körper und sendete ihn hierber, daß wir von ihm bören und lernen könnten." Er glaubt, diese Lehre widerlege fich felbst; benn, "ba ber in Menschengestalt erschienene Sohn ber Beift Gottes ift, so wäre er, dieser Sohn Gottes, nicht einmal unfterblich." Das Göttliche ift aber nach ber Ansicht bes Celfus un= sterblich und unvergänglich. Aweitens war es nothwendig, "daß Jesus ben Gott (b. i. ben göttlichen Bestandtheil seines Wesens) im Tobe wieder aushauchte und baraus wurde folgen, daß er nicht mit dem Leibe aufersteben konnte. Und Gott hatte auch den Geist, da er durch die Natur des Leibes beflect worden war, nicht in sich zurückgenommen." Wir baben biese bunkle Stelle bes Celsus hin= gesett, wie sie ist: auch Origenes bezeichnet sie als eine confuse. Alarer ist, was in dem barauf Folgenden gesagt werden soll. "Wenn Sott aus fich felbst ben Geift ausgeben laffen wollte, was brauchte er ihn bann in ben Mutterschoß eines Weibes zu hauchen.

<sup>1)</sup> Ibid. V, 54. VI, 53.

<sup>2)</sup> Ibid. VIII, 15.

konnte boch, da er schon Menschen zu bilben verstand, ihn mit einem Leibe umkleiben, nicht aber seinen eigenen Geist in einen solchen unsauberen Ort senden. So hätte man ihm auch geglandt, wenn er gleich (als Mann) aus der Höhe gekommen wäre."

- Auch hier behagen dem Celfus wieder häretische Borftellungen besser als die driftlichen. Ueberhaupt ift aus der ganzen Darftellung erfichtlich, wie ber Geift bes Beibenthums die driftle den Ibeen zu erfassen fuchte, wie er fie fich verähnlichen und mit fich verschmelzen wollte; bier erscheinen uns mehrere driftologische Repereien so recht in ihrer Berwandtschaft mit dem heidnischen Geiste. Diefe Stellen des Celfus, wo die Grundgebanken von drei bis vier dieser Häresien durcheinander wogen und gahren, laffen uns tiefe Blide in diefes Getriebe ber fich bald abstoßenden, balb anziehenben religiösen und philosophischen Elemente thun. Wenn ber Geift Gottes, meint er weiter, in bem Leibe Jesu gewesen ift, "so mußte er die andern übertreffen an Große, Sconbeit, Starte, Stimme, Majestät und Redegabe. Denn es ift unmöglich, daß ein Körper, bem bas Göttliche mehr als andern inne wohnt, fich nicht von einem andern unterscheide. Dieser aber unterschied fich nicht von anbern, sondern mar, wie sie (die Christen) selbst fagen, klein, baslich und gewöhnlich." Rach biefen merkwürdigen Worten an urtheilen, war in der alten Rirche die Meinung, Jesus fei flein von Statur und häßlich von Ansehen gewesen, so allgemein und verbreitet, baß auch ber Beibe fie kannte und Schluffe barauf baute. 1)
- 50. Endlich bietet sich dem Celsus noch die Möglichkeit dar, Jesus sei ein Engel, ein Bote Gottes gewesen, was zuzugeben er nicht gerade abgeneigt ist. Doch, sagt er, lasse sich nicht annehmen, daß die Christen diese Vorstellung von Jesus hätten; denn sie behaupteten ja eine Vielheit von Engeln oder Engelerscheinungen.<sup>2</sup>) So hat Celsus alle erdenklichen Möglichkeiten durchgenommen und man sieht, daß die Lehre von der Menschwerdung die war, welche sein Nachdenken am meisten anregte. Origenes aber stellt seinen Einwendungen die Lehre von der Menschwerdung und der Vereinis

<sup>1)</sup> Ibid. IV, 69-75.

<sup>2)</sup> Ibid. V, 22 seq.

gung der beiden Naturen in Christus bestimmt und treffend gegenüber, ohne sie gerade eigens zu besprechen und die mehr abwehrende Rethode zu verlassen.

51. Ueber ben 3med ber Menschwerbung spricht fich Celfus alfo aus: "Wollte Gott, ba er unter ben Menichen nicht gefannt war und ihm baber etwas fehlte, gern gefannt werben und bie Brobe machen, wer ihm glaube und wer nicht?" Er glaubt bas Richtige auf biefe Frage ju antworten, wenn er fortfährt: "Nicht etwa seinetwegen batte er nötbig, erkannt zu werben, sondern ju unferem Beile will er uns Renntnig feiner felbst gewähren, bamit die, welche fie annehmen, gut und gerettet, die aber, welche fie nicht annehmen und fich als bofe erweisen, geftraft murben. aber? Ift es Gott nun jest erft nach fo langer Reit eingefallen, bas Leben der Menschen zu bessern und hat er sich früber nicht barum bekummert?" Diefe Frage, warum kommt die mabre Religion so spät, marfen bie Beiben bem Christenthum oft entgegen und Celsus war nicht ber erste, ber es that. Die richtige Antwort barauf zu geben, ift eine ber interessantesten Aufgaben ber Theobicee. welche von jeber die driftlichen Forscher vielfach beschäftigt bat. Es braucht aber immer langere Beit, bis eine falfche Lehre fich völlig ausgestaltet und ihre äußersten Consequenzen entwickelt bat. Denn erft an biesen vermag die Masse ber Menschen sich zu orientiren, erft bann find bie Früchte ba, wonach man den Baum felbst beurtbeilen tann. Bis aber biefe Früchte reifen, bis ein Jrrthum alle feine Phafen burchlaufen, alle seine Wirkungen in ber Theorie wie im Leben gezeigt bat, bazu geboren oft Jahrhunderte und Jahrtausende. Darum burfen wir uns nicht fo febr munbern, wenn Gott bas Beibenthum vier Jahrtausende bindurch fortwuchern ließ und erft bann die Reit ber gründlichen, erfolgreichen Heilung gekommen war, als ber Genius bes Alterthums, wie ein großer Forscher unserer Tage fic ausdrückt, alle auf ber einmal gegebenen und überlieferten Grundlage möglichen Combinationen, die gange ibm inwohnende plastische Rraft versucht, erschöpft und verbraucht batte. Erft nachbem er vollständig verleiblicht, nachdem jede seiner Formen, Doctrinen und Inflitutionen ibre Lebensfraft erprobt und aufgezehrt batte, tritt der große Wendepunkt ein und wird ein Blatt in der Gefchichte bes menschlichen Geistes umgeschlagen. Uebrigens glaube ich, daß biese Frage durch die Zeit selbst nach und nach eine Beantwortung erhält. Sie wird im Laufe der Zeit immer mehr aushören eine brennende zu sein, je näher der Zeitraum nach Christus dem vor der Ankunft Christi verslossenen an Ausdehnung kommt. Zur Zeit, als die neue Heilslehre kaum einige Jahrhunderte alt war, da war die Theodicee in diesem Punkte ungleich schwieriger! Denn was sind zweihundert Jahre gegen vier Jahrtausende. Unsere heutige Wissenschaft, die nun eine Entwickelung des Neuen von nahezu zweitausend Jahren vor sich hat, besindet sich in einer entschieden günstigeren Lage, wenn ihr diese Frage vorgelegt wird, als der Bersfasser des Briefes an Diognet oder als Origenes.

52. Nach seinen eben angeführten Worten begreift Celfus febr wohl, daß mit der Menschwerdung des Sobnes Gottes der Zweck einer Belehrung ber Menschen über Gott, also eine Ginwir fung auf die Erkenntnig verbunden fein tonne. Bon einer Gin: wirfung auf ben Willen, überhaupt von der eigentlich erlofenben Thätigkeit weiß er wenig und kann bei feiner Ansicht von ber Stabilität bes Bofen, wogegen nach feiner Meinung felbft Gott nichts vermag, eigentlich gar fein Berftandnif bavon baben. Gine solche Erlösung von der Sünde bält er wohl für münschenswerth und gut, weil alle Menfchen jum Bofen geneigt feien, aber nicht fo recht für möglich. "Gott ift ju ben Gunbern gefchickt worben? Warum nicht zu ben Sündelosen? Was ift es denn Boses, nicht zu fündigen? Wenn der Sünder, sagen die Christen, fich erniedrigt wegen seiner Schlechtigkeit, wird ihn Gott annehmen, ben Gerechten aber, wenn er von Anfang an mit Gerechtigkeit geschmudt an ibm aufblict, wird er nicht annehmen. Menschen, die dem Richteramt gut vorsteben, beißen diejenigen, welche megen ihrer Bergebungen jammern, mit ihren Klagen aufhören, um nicht etwa mehr nach ihrem Mitleid als der Bahrheit gemäß Recht zu sprechen; und Gott sollte nach diesen Someicheleien und nicht ber Bahrheit ge maß richten?" So fieht Celfus alfo in benen, welche fich wegen ihrer Sünden vor der Gottheit demnthigen, elende Schmeichler. Aber wie reimt fich das mit dem Folgenden, wenn er fogleich fortfährt: "Es ift sehr wahr, daß das menschliche Geschlecht von Ratur auf



eine gewisse Weise zum Sündigen geneigt ist. Gott mußte demnach einfach alle rusen. Woher also diese Bevorzugung der Sünder?" Er meint, die Christen geben bei Bekehrungsversuchen und Gott bei der Berufung den Sündern als solchen den Borzug vor ordentlichen Leuten und nehmen sie lieber auf. Das Christenthum sei deshalb eine Religion für die Schlechten, die Gemeinen und Niedrigen. Hingegen sei es doch selbstverständlich, daß die Tugendhaften und Gerechten der Borliebe und Sorge Gottes würdiger wären und theilbaftig würden. "Und," fährt er sort, "das ist wohl ganz klar, daß niemand die, welche zum Sündigen geneigt und ganz daran gewöhnt sind, selbst durch Strasen völlig umändern könne, noch auch etwa durch Erbarmen. Seine Natur völlig zu ändern, ist sehr schwer." )

Ein anderes Mal stellt Celfus die Ansichten der Juden und Chriften über diefe Sache, wie er fie verftebt, einander gegenaber. "Die Juben sagen, da das Leben voll von jeglicher Schlechtigfeit ift, so ift ein Gesandter Gottes nothwendig, damit die Ungerechten bestraft und alles gereinigt werde, ähnlich wie durch die erfte Kluth. Und die Chriften sagen, indem fie zu den Behauptungen ber Juden einiges bingufegen, bag ber Sohn Gottes wegen ber Sunden ber Juden schon geschickt sei, und daß die Juden, indem fie Refus peinlich straften und mit Galle trantten, ben gorn Gottes auf fich berabgezogen hatten."2) So wenig bleibt fich Celfus oft in seinen Auffassungen getreu und wenn man meint, er habe sich bem befferen Berftandniß genähert, so muß man sich balb banach überzengen, bag er davon wieder abgefallen ift. Doch ift es genugfant m erkennen, wie schwer es ibm fällt, die driftlichen Ibeen von ber moralischen Berberbtbeit bes Menschengeschlechts und ber moralischen Erlösung burch die stellvertretende Genugthuung auch nur annabernd au begreifen und wie fremb, wie neu gerabe biefe Theorie ben beib= nischen Begriffen mar.

54. Ganz eigenthümlich ist, was Celsus über bas Verhalts niß Gottes und bes Sohnes Gottes zum Satan sagt. "Sie haben manche Frethümer ber gottlosesten Art, eine Folge ihrer gro-

<sup>1)</sup> Ibid. III, 62-65.

<sup>2)</sup> Ibid. IV, 20. 22.

fen Unwissenheit in göttlichen Dingen. Sie nehmen einen Wider= facher Gottes an und nennen ibn Teufel ober auf hebräisch Das ist eine ganze schreckliche und nicht bloß unfromme Lebrmeinung, daß der große Gott, wenn er den Menschen in etwas belfen will, einen Widersacher babe und nichts vermöge. Der Sohn Gottes also wird vom Teufel besiegt: von ibm geveinigt. lebet er uns ebenfalls die Beinigungen beffelben zu verachten, indem er voraussagt, daß auch Satan erscheinen, große und wunderbare Dinge thun und sich den Ruhm Gottes aneignen werde. Diesen Dingen aber burften die, welche ihn überwinden wollen, keinen Glauben schenken, sondern man musse ihm allein glauben. Das ist die Sprace eines Betrügers."1) Da seien boch die Götterkampfe, von welchen die griechische Mythologie erzählt, viel sinnreicher. Sie zeigen unter sinnlicher Sulle, wie Gott das Chaos übermältigte, wie er es in die Bande der Ordnung schlug und die Materie jum Rosmos gestaltete. "Den Sohn Gottes hingegen laffen fie vom Teufel gepeinigt werden und ihn uns lehren, wie wir, wenn wir von ihm gepeinigt werden, ftandhaft bleiben sollen. Das ift vollständig lächerlich. Ich meine, er hätte ben Teufel strafen sollen, anstatt ben Menschen, welche von ihm verfolgt werden, zu droben."2)

Da Celfus hier für die beidnischen Mythen die Statt-**55.** haftigfeit und Nothwendigfeit der allegorischen Auslegung behauptet, so ift es sehr unbillig von ibm, wenn er so bestig gegen die Juden und Chriften polemisirt, welche mit ihren b. Schriften ebenso verfuhren. "Diejenigen unter ben Juden und Chriften, welche gemäßigter find, suchen dergleichen allegorisch zu erklären. Manche Dinge laffen fich aber gar nicht allegorisch erklären, sondern find offenbar abgeschmadte Kabeln, und weil sie sich derfelben schämen, so nehmen fie ibre Auflucht zur Allegorie. Die Allegorien aber, welche barüber geschrieben find, find noch viel schändlicher und abgeschmachter als die Mythen selbst u. s. w."8) Er hatte hier die übertriebene Sucht nach Allegorien, welche bei ben Alexandrinischen Juden und auch theilmeife bei den Christen der ersten Jahrhunderte berrichte, im Die Männer dieser Richtung pflegten die Fakta des alten Auge.

<sup>1)</sup> Ibid. VI, 42. — 2) Ibid. IV, 50. 51. — 3) Ibid. IV, 50. 51.

Testamentes als symbolische Einkleibungen philosophischer, moralischer und theologischer Lehren anzusehen, und namentlich schwierige,
bunkle ober anstößige Dinge durch eine Eregese zu beseitigen, die
am Ende sehr leicht war, weil nur Phantasie und Geist, aber keine
Renntuisse dazu gehörten. So z. B. erklärt Philo die Schlange,
welche in der Geschichte des Stündenfalls der ersten Menschen
vortommt, als ein Symbol der Wollust. 1) Wenn Männer wie Aristodulus, Philo, Josephus unter den Juden und einzelne unter
den Christen so ihre Ansichten in die h. Schristen hineintrugen, so
war die, allegoristrende Auslegung der Heiden nicht weniger willkürlich, und Celsus war nicht berechtigt, sich über jene verächtlich
zu äußern: Daß seine Bemerkungen nicht gegen die typischen und
allegorischen Stellen der h. Schristen gerichtet sind, braucht nicht
bemerkt zu werden, denn diese kannte er offenbar nicht.

56. Worauf unfer Polemiker bann noch feine Angriffe richtet, bas ift die allgemeine Auferstehung, überhaupt die Lehre bes Spriftenthums von den letten Dingen. Er beliebt bie Borftellungen ber Chriften vom Ende ber Welt also barzustellen: "Aus. Migverständniß ber Lehren ber Griechen und Barbaren tam ihnen die Runde, daß nach bem Kreislauf langer Beiten, nach ber Rudfehr und bem Aufammenstoß ber Sterne Weltbründe und Ueberfowenmungen flatifinden werden, und daß nun, nach der zwiest geschenen Ueberschwemmung zur Zeit bes Deutalion, ber wechfelabe Kreistauf ber Dinge einen Weltbrand erforbere. Dies veranlaste fie zu der verkehrten Behanptung, daß Gott wie ein Henker mit Reuerbranden berabtommen werbe."2). An einer anderen Stelle fährt er in dem nämlichen Tone fort: "Thöricht ist auch, baß sie meinen, wenn Gott wie ein Roch Rener anlege, so werbe alles andere werbennen, fie selbst aber würden allein übrig bleiben; nicht bloß diejerigen, welche leben, fondern auch die, welche schon langft geftorben find, würden dann in ihrem eigenen Rleifch ans ber Erbe Berbortommen, eine hoffnung, wie fie fich eigentlich für Burmer

<sup>1)</sup> Mehr im Freiburger Rirden-Lericon VII, 448 ff. Art. Myfiifcher Sinn ber Bibel v. hofmann.

<sup>2)</sup> Ibid. IV, 12,

Rellner, Bellenismus und Chriftenthum.

geziemt. Denn welche menschliche Seele würde fich wohl nach ihrem verwesten Leibe sehnen? Und einigen unter euch Christen selbst ist dieses Dogma nicht genehm und diese beweisen dadurch, daß es febr ichimpflich, etelhaft und unmöglich fei. Belder gang verwefte Leih kann wohl seine frühere Ratur und Beschaffenbeit, die er verlaffen bat, wieder annehmen? Da fie nichts zu entgegnen wiffen, greifen fie zur abgeschmadteften Ausflucht, daß nämlich Gott alles möglich sei. Aber nichts Schandliches ift Gott möglich und er will and nichts Wibernatürliches, und wenn man aus eigner Schlechtigkeit etwas Abscheuliches begehrt, so vermag Gott bas nicht und man barf nur nicht glauben, daß es geschehen werbe. Richt bie fündhafte Begierde ober fehlerhafte Unordnung will Gott, sondern er ift haupt ber geordneten und harmonischen Natur. Wohl tann er ber Seele ein ewiges leben gewähren, die Leichen aber, fagt Beraklit, find geringer als Roth. Dem Reifche, bas mit Armfeligkeiten behaftet ift, die man nicht einmal gern nennt, Ewigkeit bei zulegen, ift unvernünftig. Gott will es nicht, Gott kann es nicht; benn er selbst ist die Vernunft aller Dinge und er ift nicht im Stande, etwas gegen die Vernunft, das beifit gegen sich felbst zu thun."1) Allein es fann ebenso wenig eine Unvernunft sein, ben Menschen in seiner aus Leib und Seele bestehenden Wesenbeit wie berberzustellen, als es eine Unvernunft war, ihn als ein solches Wefer zu erschaffen. Man kann zu diesem Widerwillen gegen die Anferste hung nur kommen, wenn man, wie Celfus, der verkehrten Anficht ift, der Leib sei das Wert geringerer und bosartiger Gottbeiten. Der Dualismus führt regelmäßig eine zu tiefe Geringschatung ber leiblichen Seite bes Menschen mit fich. Die Wahrheit aber ift, bag beide Theile des Menschenwesens von einem Schöpfer erschaffen, von Natur beide gut find, und bem gemäß foll auch ber ganze Menfc in seiner Eigenthumlichkeit als ein gelftig-leibliches Wesen in Ewige teit erhalten bleiben. Er foll in Ewigkeit Menfc bleiben und nicht etwa durch eine Ablegung ber irbischen Hulle ein reiner Geift werben.

.1 741 334 9

<sup>1)</sup> Ibid. V, 14.

Aus der Widerlegung des Origenes ift noch bervorzubeben, daß er sagt: wenn Celsus den Christen die Meinung unter= schiebt, fie würden bei dem Weltbrande verschont bleiben, so konne bas nur eine populare Vorstellung einzelner ungebildeter Chriften sein; aber nicht alles, was irgend ein Chrift sage, sei driftliche Lebre. Das ift im Allgemeinen richtig; aber was ben vorliegenben Kall betrifft, so bacte Origenes, als er biese Worte scrieb, schwerlich an die Stelle des Apostels Paulus: Der Herr wird bei dem Aufruse, bei der Stimme des Erzengels, beim Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und bie, welche in Christo gestorben find, werden zuerst aufersteben, alsbann werden wir, die ba leben, die übrig find, zugleich mit ihnen hingerückt werden in ben Bollen Christo entgegen. 1) Wenn die Anführungen bes Celfus auch ungenau find, so sind fie boch in ber Hauptsache wenigstens richtig. Immerhin bleibt es auffallend, daß Celsus als Beide Rennt: niß von diesen Lehren hatte, und es ist das ein Beweis, daß die= selben die Urfirche lebhaft bewegten. Und in der That beschäftigten bie hiliastischen Ibeen viele hervorragende Geister bes zweiten bis vierten Jahrhunderts und führten fie zum Theil auf Jrrwege. Weiter sest Drigenes auseinander, daß der Auferstehungsleib ein vergeistigter sei und sich zu bem jetigen irdischen verhalte, wie die Pflanze jum Samentorn, anknupfend an die bekannte Stelle I Kor. 15, 36 ff. Er äußert fich über diefen Punkt gang rechtgläubig, ja er fagt ausbrüdlich: "Wir halten bie Lehre ber Kirche Chrifti fest"2); so daß man biese Stelle als eine Art Widerruf seiner früher in biefer Beziehung ausgesprochenen Irrthumer anseben tann.

58. Celfus sucht sich sobann die Entstehung dieser ihm so fremd klingenden Lehre zu erklären und vermuthet, sie habe in der missverstandenen Theorie von der Seelenwanderung ihren Ursprung, oder die Christen hätten in Folge ihrer Lehre von einem körperlichen Sott dazu gegriffen, um zu erklären: "wie wir Gott erkennen, ihn sehen und zu ihm kommen können."<sup>8</sup>) An einer anderen Stelle redet er wieder anders. "Ist das nicht unsinnig, daß ihr den Leib

<sup>1)</sup> I. Thess. 4, 15. - 2) c. Cels. V, 22.

<sup>3)</sup> Ibid. VII, 32. 33.

so liebt und daß ihr hofft, er werde in seiner Identität wieder auferstehen — als wenn wir nichts Besseres und Verzüglicheres hätten — und auf der anderen Seite doch wieder den Leid den Beinigungen Preis gebt, als gelte er ganz und gar nichts. Aber ihr seid zu dumm und unwissend, als daß man mit euch stretten könnte." So glaubt er also, es spreche sich eine niedrige Liebe zum Leide, dieser geringeren Hälfte des menschlichen Wesens, in der Hossinung auf eine dereinstige Auferstehung aus. Dieselbe ist ihm unt so mehr zuwider, als er der Ansicht ist, der Leid sei nur ein Gesängniß der Seele und sie sei nur an ihn gedunden "entweder wegen der Harmonie des All, oder um gewisse Sündenstrassen abzubähen.")

- 59. Auch auf die Lehre von der ewigen Bestrafung der Bösen in der anderen Welt ist er nicht gut zu sprechen. Warum, kann man nicht einsehen; denn er sagt: "Es komme thm nicht in den Sinn, die Lehre von der ewigen Belohnung der Guten und der ewigen Bestrafung der Bösen ansechten zu wollen." Und bennoch zieht er gegen die christlichen Lehren los, weil sie Schrecknittel seien, woburch die Menschen so zu sagen betäudt würden, wie die in die Korpbantischen Mosterien Aufzunehmenden durch wüsten Lärm, Erugbilder und Borspiegelung von schrecklichen Erscheinungen in eine Art von Betäubung versetzt würden.
- 60. Die Verheißungen ber emigen Seligkeit mennt er "trügliche Hoffnungen, wodurch man elende Menschen ködere und sie zur Verachtung besserer Dinge berede, als würde es; wenn sie sich derer enthielten, besser um sie stehen. Die "desten Dinge" sint kaus der Bolle Blöße einmal zum Vorschein, und Celius it kus der Rolle des Platonikers gefallen. Die "dessern Dinge" sind etwas verdächtig und geben genügend zu erkennen, daß ihm an der ewigen Belohnung, an die er zu glauben vorgab, dach nicht so wiel gelegen sein kann, Anch die Lehre vom Himmel sollen die Christen von den Beiden, von Homer und velchen von Platon entschtt haben. "Wieder die Bester und welche Gossinung haben sie Insein and deres bessere Land, als dieses hier ist? Diese Erwartungen seine

<sup>1)</sup> Ibid. VIII, 49. 53. — 2) Ibid. III, 16. IV, 10. VIII, 48.

<sup>3)</sup> Ibid. III, 78.

nichts anderes, als was man sonst die Inseln der Seligen oder bas Elystum genannt habe. 1) Ueber die Art und Weise der Selige keit, der seligen Anschauung sagt er: "Sie hossen mit den Augen des Körpers Gott zu sehen und mit den Ohren seine Stimme zu hören und mit den sinnlichen Händen ihn zu betasten." Da sollten sie, rüth Celsus, doch lieber in die Tempel des Trophonius, Amphiaraus und Wopsus gehen, "wo die Götter in Menschengestalt zu schauen seien, nicht als Trugbilder, sondern wahrhaftig. Man sehe sie nicht bloß einmal vorbeigleiten, sondern immer weilen sie denen, die es begehren."2)

Da, wo Celsus von der Herabkunft des Sohnes Gottes fpricht, erwähnt er auch ber Engel, ihrer Erfcheinungen und ibrer Berehrung. Nach bem, mas über seine Theorie in Betreff ber Dämonen und ihres Berbaltnisses zu Gott angebeutet murbe, läßt es sich erwarten, daß er geneigt sein werbe, die Engel mit feinen Damonen zu ibentificiren. "Wenn ihr fagt, bag es Engel feien, die herabgestiegen find, so frage ich, wen nennt ihr Engel? Sind es Götter ober andere Wesen? Sind es andere Wesen, so müffen es natürlich Dämonen fein." Drigenes beschreibt in Erwiederung barauf die Engel als bienende Geister, welche im himmel wohnen und die Gebete ber Menschen por Gott bringen, aber wie Gott würden fie nicht verehrt und angebetet. 4) Doch verwahrt er sich gegen jede Bermechselung ber Engel mit ben Untergöttern bes Celfus; benn wenn dieser sich auch feine Damonen fo beschaffen bentt, wie bie driftlichen Engel, fo bat er boch bie bofen Geifter im Sinne. Daß Origenes mit ben eben angeführten Worten nicht jebe Berehrung ber Engel von ber Hand weisen will, leuchtet aus einer späteren Stelle ein. Celfus fagt einmal, wenn es erlaubt und nothwendig sei, einen Sohn Gottes zu verehren, so folge baraus, daß man auch die Diener Gottes verehren musse. Damit aber sei die Einheit Gottes über ben Haufen geworfen. Dem entgegnet Origenes wörtlich Folgenbes: "Wenn bem Celfus bie, welche nach bem Sobne Gottes wirklich Diener Gottes find, bekannt waren,

<sup>1)</sup> Ibid. VII, 28. — 2) Ibid. VII, 34. 35. — 3) Idib. V, 4.

<sup>. 4).</sup> Οθ σέβειν και προσκυνείν αντί του θεου προστάττεται. Ibid.

Sabriel, Michael und die anderen Engel und Erzengel, und er gesagt hätte, daß man diese verehren müsse, so hätten wir vielleicht den Begriff vom Berehren und den Leistungen des Berehrenden etwas berichtigt und dann gesagt, was dei Besprechung so wichtiger Dinge am Platze und was uns davon zu versiehen möglich ist." Diese genauere Bestimmung des Ausdruckes Berehren, die sich dem großen Geiste und dem Tiesblicke des Origenes schon darstellte, ist nichts anderes, als das, was sünf Jahrhunderte später die siebente allgemeine Synode wirklich that.

- **62**. hiemit find wir benn mit ber Darlegung beffen, was Gelfus gegen den Lehrinhalt des Chriftenthums vorbringt, an Ende gekommen. Berfen wir noch einen flüchtigen Rücklick auf die Lehren und Wahrheiten, gegen welche er seine Angriffe richtet, so concentriren sich bieselben bauptsächlich gegen bie Lebre von der Berson, dem Wesen, der Geburt, dem Leben, den Wundern. bem Leiden und Tobe und endlich der Auferstehung Jesu Christi. Dazu kommt noch einiges, was er gegen andere Lebren zu bemerken hat, was aber weder der Sache noch dem Umfange nach so bebeutend ift, als seine Polemit gegen das Dogma der Menschwerdung. Es ift bas, was er gegen die Lebre vom Wefen Gottes, von der Erschaffung ber Belt, von der allgemeinen Auferstehung, vom himmel und der Hölle und von den Engeln einzuwenden hat. Damit ist offenbar auch alles erschöpft, was Celsus vom dogmatischen Inhalt des Christenthums wußte, und wir vermissen demnach die Berudfictigung mehrerer Grundbogmen. Bon ber Trinität fagt er, wie wir gesehen haben, gar nichts, und er weiß auch nichts bavon, weil sonft seine Beweisführungen gegen die Lehre vom Sohne Gottes und ber Menschwerdung gang anders batten ausfallen muffen. Bon ber Erbfunde hat er kaum eine schwache Ahnung; bem entspricht nathrlich, was er über bie Bergebung ber Günden und über bie Beiligung ber Menschen sagt. Am meisten aber muß es auffallen. daß er über das eigentliche innere Leben der Kirche, über Sakramente und Kultus ganzlich schweigt, und weder Taufe noch Abendmahl erwähnt.
- 63. Sollte Celsus biese Lehren und die gesammte Ginrichtung bes Kultus und Kirchenwesens gebilligt haben? Da niemand bas

annehmen wird, fo bleibt nichts übrig, als zu fagen, er habe nichts bavon gewußt. Wenn also Celsus nichts bavon wußte, er, ber fic so gern rabmt, daß er alles wiffe und tenne, was das Christenthum angebe, und ber sich auch sichtlich barum gekümmert und seinen Lebren nachgeforscht bat, so kann bas nicht anders erklärt werben, als durch ein Verschweigen der betreffenden Lehren seitens ber Christen, b. i. burch bie disciplina arcani. Wir werben and felbst noch Bemerkungen bes Gelfus begegnen, wo er von ber übertriebenen Borficht und heimlichthuerei ber Christen rebet. Aus ber ganzen Darftellung läßt fich entnehmen, wie wenig Verständniß Gelfus auch für die ihm bekannten Lebren des Christenthums batte, und von welcher Art überbaupt die Schwierigkeiten waren, worauf sie bei den gebildeten Heiden stiefen. Gelsus setz ihnen einen entschiedenen Rationalismus entgegen und namentlich war die Empfänglickeit ber Heiben, das Bewuftsein ber Erlösungsbedürftigkeit nicht so entwickelt und klar, als man es sich meistens vorftellt. Wenn baffelbe fo verbreitet und allgemein gewesen mare, fo ware es bem Celfus unmöglich fo schwer gefallen, auch nur ben Begriff einer Erlöfung und eines Erlöfungstobes ju erfaffen, und waren ibm nicht fo sonderbare Mikverstandniffe und schiefe Auffaffungen in biefer Sache begegnet. Das Heibenthum an sich war bankerott, konnte nichts mehr bieten und batte nicht mehr bie Kraft, bie Gemüther zu befriedigen und zu beruhigen, die es früher boch in etwa gehabt hatte; aber bag in ben einzelnen Menschen bas Bewußtsein ber Erlösunasbebürftigkeit und bas Verlangen nach einer Erlöfung lebendig gewesen sei, bavon können wir wenigstens nichts entdecken. Und die Erfahrung lehrt es ja auch, wenn eine Seele abnt, daß ihr etwas fehlt, wenn sie ein Bewußtsein ihrer Sundbaftigkeit bat, bann ist bas Bessere schon faktisch in ihr erwacht, bann ift ber Rug ber Gnabe icon ba, bann bat die Besserung icon angefangen. Wenn die Sebnsucht nach Erlösung so allgemein gewesen mare, so batte es nicht fünf Jahrhunderte bedurft, um die Griechisch-Römische Welt bem Christenthum zu erobern. Rein, bie ungebenere Mehrzahl ber bamaligen Menschen mußte erft lernen, daß sie sündbaft sei, und erst davon überzeugt werden, daß sie eines Erlofers bedürfe. Nur bas tam ber driftlichen Religion ju ftatten,

daß das Verberben so groß, so leicht zu erkennen, so augenfällig war, daß sich nirgends etwas zeigte, was die Herzen irgendwie befriedigen konnte, und daß das Heidenthum in Poesse, Kunst, Philosophie und Religion abgelebt und verkümmert war. Und so waren dem Christenthum allerdings die Wege gebahnt, aber nur in negativer Weise.

64. Celsus ist aber einer von denen, welche doch noch eine gewiffe Achtung vor dem Heidenthum zu baben vorgeben. Er will keine Borgüge am Christenthum entdecken und wenn sie bennoch in offenbar find und er etwas Gutes anerkennen muß, so bemüht er fic. ibm bas Verdienst ber Neubeit zu nehmen und nachzuweiser. daß es icon längst dagewesen sei. Es läft sich denken, daß sich beim Auftreten neuer und eigenthumlicher Ansichten zwischen ben Bertretern bes Alten und bes Neuen ein Streit über bas Mein und Dein entspann. Die Christen behaupteten: diese oder jene Lebre ift uns eigenthümlich; wenn eure Weisen und Dichter diese und jene Bahrheit aussprechen, so haben fie dieselbe von unseren Lebrern und Propheten, welche viel alter find, entlehnt. Da mußte denn Plato bei den Juden und bei Moses seine Weisbeit geholt haben. 1) Umgekehrt behauptet Celfus, die Schriftsteller des alten Testaments, Resus Christus und die Apostel batten aus Blato geschöpft.2) Die eine Behauptung ist so grundlos wie die andere, und beide Theile sind im Unrecht. Den Heiden aber ist noch ber Borwurf zu machen, daß sie das wirklich Neue nicht als neu wollten gelten laffen, um der neuen Religion keinen mabrhaften Borzug einräumen zu muffen. Auch Celfus hat diese Art der Kriegführung, die übrigens von den Ungläubigen aller Zeiten gern angewandt worden ift, schon gebraucht.

65. Celsus gibt sich viele Mühe in diesem Stücke, so baß man sieht, die Sache schien ihm besonders wichtig zu sein. Er behauptete frisch weg, "das Sittengesetz der Christen sei weder heilig noch neu." Ob er Beweise für diese kühne Behauptung beigebracht hat, ist aus den Mittheilungen des Origenes nicht ersichtlich. 3) And die Berwersung des eigentlichen Göpendienstes d. i. der Anbetung

<sup>1)</sup> Ibid. VI, 19. - 2) Ibid. VI, 7. - 3) Ibid. I, 4.

hölzerner und steinerner Bilber, sei nicht neu, schon Heraklit habe sie mistiligt. 1). Drigenes giebt das nicht nur zu, sondern er bestätigt es sogar noch durch eine Stelle aus Zeno von Cittium. Dieses und was sich soust Schönes und Wahres im Heidenthum sinde, seien Reste der den Menschen eingebornen Ideen, welche ja niemals gänzlich ausgerottet werden könnten. Auch sucht Celsus für manche im alten Testament vorkommende Geschichten einen Hellenischen Ursprung zu behaupten; so sei die Erzählung vom Babylonischen Thurmbau dem Mythus von den Moaden, und die Erzählung vom Untergange Sodoma's und Gomorrha's dem Mythus von Phaethon nachgebildet. 2)

66. Im sechsten Buche des Origenes aber finden wir sogar noch eine ganze Reibe folder evangelischen Aussprüche, welche geeignet schienen, gebilbeten Beiben zu gefallen und sie zu gewinnen, von Celsus zu bem Enbe gefammelt, um ihnen entsprechende Aussprüche beibnischer Autoren gegenüberzustellen mit der Bemerkung, "bie Aussprüche der Griechen seien viel schöner und nicht von Drohungen und Verheißungen eines Gottes ober Gottessohnes begleitet." Drigenes macht hierauf bie schöne und mabre Bemerkung: Wenn die Lehrer der Wahrheit bie Abficht baben, aus Menschenliebe fo vielen als möglich zu nüten und einen jeden aur Babrbeit au führen, ben Ginfältigen wie ben Gebildeten, Griechen wie Barbaren — es ist aber eine Handlung großer Menschenliebe. Wilde und Unwiffende zu bekehren - fo ist es klar, daß fie die Redeweise anwenden muffen, die volksthumlich und ber Kaffungstraft aller angemeffen ift. Diejenigen bingegen, welche bie Einfachen und Ungebildeten unbeachtet gelassen und nur bie wiffenschaftlich Gebilbeten berücksichtigt haben, diese haben ihrer Gemeinnütigkeit fehr enge Schranken gezogen. Wenn bie Worte ber driftlichen Rebner auch bes Schmudes ber Rebe entbehrten, fo fei ihnen eine gottentstammte Kraft eigen, welche die Herzen anberer umwandle, während jene schön rebenden Philosophen nicht einmal fich felbst zu bessern vermocht batten. Sobann folgen mehrere Stellen des Celsus, worin er den Blato preift, seine Borgüge, seine Tiefe lobt; er führt auch mehrere Stellen aus Blato an, die ibm

<sup>1)</sup> Ibid. I, 6. — 2) Ibid. IV, 21.

ganz besonders gefallen. Er hat indessen eine schlechte Auswahl von Stellen getroffen, sie sind wenig markirt und treffend, und Origenes hätte nicht nöthig gehabt, ihnen Aussprüche der heiligen Schriften, welche ihm wiederum besonders zusagten, gegenüberzustellen. Das sind am Ende nur Zänkereien über Geschmadssachen.

- 67. Die erste Stelle aus ber h. Schrift, welche Celsus vorführt, lautet bei ihm: "Die menschliche Beisheit sei vor Gott Thorbeit." Er benkt an die Stelle I. Kor. 3, 9, wo es genau beist:
  "Die Beisheit dieser Belt sei Thorheit vor Gott." Obwohl er sonst an diesem Gedanken sehr viel zu tadeln hat, so sindet er es doch hier der Mühe werth, ihm folgende Stellen entgegenzusehen. 1. Aus Heraklit: Das menschliche Thun ruht nicht auf Regeln, wohl aber das göttliche. 2. Aus demselben: Ein unwissender Mann lerut vom Dämon, wie ein Knabe von einem Manne. 3. Aus Plato's Apologie des Sokrates: Ich habe durch nichts als durch die Weisheit diesen Namen erlangt. Und durch welche Weisheit? Ich denke durch die menschliche; denn darin scheine ich in der That weise zu sein. 2)
- 68. Den Begriff der Demuth (ranseropoaurn) hätten die Christen aus folgender Stelle der Schrift Plato's über die Gesetze entnommen: Gott, der, wie die Vorsahren überliefert haben, Ansang, Ende und Mitte aller Dinge in sich enthält, schreitet auf dem geraden Wege durch die Natur. Ihm folgt siets die Gerechtigkeit, die Rächerin der Uebertretungen des göttlichen Gesetzes. Wer glücklich sein will, folgt ihren Fußstapfen in Demuth (ranseros) und Ordnung nach.
- 69. Das Wort Jesu, es sei leichter, daß ein Kameel durch ein Nadelöhr gehe, als daß ein Reicher ins himmelreich komme, sei ein Ausspruch Plato's und von Jesus verfälscht; er laute bei Plato: Es ist unmöglich, daß wer ausnehmend reich ist, auch ausnehmend gut sei. Mbgesehen von der Unmöglichkeit, daß Jesus, der Sohn des Jüdischen Zimmermanns, oder seine ungebildeten Jünger und Apostel Plato's Schriften gelesen haben könnten, besagt doch der Ausspruch Jesu etwas ganz anderes als der Plato's,

<sup>1)</sup> c. Cels. VI, 1-12. - 2) c. Cels. VI, 12.

<sup>3)</sup> c. Cels. VI, 15. — 4) c. Cels. VI, 16.

welcher in biefer ziemlich platten Fassung eine alltägliche Beobache tung gibt.

- 70. Mehreren Stellen aus dem Phädrus und den unechten Briefen Plato's, welche von der Herrschaft Gottes sprechen, setzt Drigenes andere aus der h. Schrift, welche also viel älter sind, entgegen. "Manche Christen, fährt Celsus fort, welche Platonische Aussprüche misverstanden haben, preisen den Gott, der über den Himmelu ist." Solche Stellen Plato's wären: Den Raum, der über dem Himmel ist, hat noch kein Dichter genügend geseiert, und es wird ihn auch niemals einer würdig seiern. 1) Allein wenn die Psalmen und die Propheten den Himmel und den Gott des Himmels verherrlichen, so ist das nicht aus Plato entlehnt, denn sie sind viel älter.
- 71. Auch die Feindesliebe, glaubt Celsus, hätten die Alten icon gelehrt. "Die Chriften haben auch bie Lehrmeinung, daß man bem Beleibiger nicht vergelten folle, und wenn er bich auf die eine Bange schlägt, sagen sie, so reiche ihm auch bie andere bar. Das ift scon vor Alters und zwar sehr elegant gesagt worden. Sie ha= ben ben Ausspruch auf eine robe Art wieder producirt. Denn so last Plato ben Sofrates mit Kriton sprechen: Man foll also niemals Unrecht thun? Rr.: Gewiß nicht. Sofr.: Man foll also auch bem, ber uns Unrecht thut, nicht wieber Unrecht thun, wie viele meinen, ba man ja niemals Unrecht thun foll. Kr.: Es scheint nicht. Sofr.: Wie nun, Kriton? Darf man etwas Boses thun ober nicht? Kr.: Man darf es niemals, o Sokrates. Sokr.: Also ist es, wie viele behaupten, recht, bem, ber uns Boses thut, wieder Boses zu thun ober nicht. Ar.: Es ist niemals recht, benn ben Menschen Boses thun und Unrecht thun ist ein und dasselbe. Sofr.: Du hast Recht. Also barf man auch nicht Unrecht mit Unrecht vergelten und feinem Menschen Boses thun, was man auch immer von ihm mag erlitten haben. So Plato, und weiter fagt er: Siehe also auch bu wieder und wieder zu, ob wir einer Meinung find, ob es dir auch so fceint, und wir bas zur Grundlage unferer Erörterung nehmen, daß es nicht recht sei, Unrecht zu thun, oder Unrecht mit Unrecht

<sup>1)</sup> Ibid. 19 seqq.

zu vergelten, oder wenn man Schaben erlitten hat, wieder Schaben zuzufügen. Siehe, ob du zurückrittst und in Betress der Erundlage nicht mit mir übereinstimmst. Ich aber denke schon lange und denke noch so. So lehrte Plato, und eben dasselbe wurde schon früher von tresssichen Männern gebilligt."<sup>1</sup>)

72. Wenn aber Celsus meint, Plato und Christus ständen in diesem Punkte auf gleicher Höhe, so hat er zweierlei sibersehen. Plato verwirft nur die Wiedervergeltung des Unrechts durch eine ungerechte That, über die Gesinnung, die man gegen den Feind begen soll, schweigt er; ob man Jorn, Haß und Abneigung gegen ihn hegen darf oder nicht, das läßt er dahingestellt; Christus aber verbietet sogar jeden seindseligen, zornigen Gedanken, denn er sagt: Liebet euere Feinde, thuet wohl denen, die euch hassen, betet für die, welche euch versolgen und lästern. Zweitens ist es ein großer Unterschied, irgend etwas als eine nicht recht ausgemachte Sache in der Form einer subjektiven Ueberzeugung oder es als allgemein gültigen sittlichen Grundsat hinzustellen und dessen Erfüllung von alten zu verlangen. Im Uebrigen tritt bei allen diesen Gegenüberstellungen höchstens eine gewisse Aehnlichkeit, niemals aber eine volle Gleichbeit zu Tage.

73. Es ist nun noch der lette Theil unserer Anfgabe, eine Darstellung von dem zu geben, was Celsus über die änßere Ersscheinung des Christenthums, über seine Stellung im dürgerlichen und staatlichen Leben, über die Lage, die Hoffnungen und Aussichten desselben bemerkt. Das Aeußerliche an einer Sache, das, was in die Augen fällt, wie sie sich präsentirt, ist gewiß etwas Wichtiges und jedenfalls ist es leichter, hierüber ein Urtheil zu fällen, weil es in diesem Punkte leichter ist, die Wahrheit zu segen und gefährlicher, zu lügen. Darum werden wir dem, was Celsus in dieser Beziehung sagt, auch historisches Gewicht beilegen müssen und manche als historische Wahrheit verwendbare Ausschlässe über die Lage des geringen Christenhäusseins inmitten der heidnisschen Welt, sowie über den Eindruck erhalten, den das Christenthum als Anstalt auf den gebildeten Heiden machte. Wir sind dazu um

<sup>1)</sup> c. Cels. VII, 58.

so mehr berechtigt, als die antike christenfeinbliche Literatur im Ganzen eine Wahrheit liebende und Wahrheit suchende genannt werden kann und jenes wissentliche tendenziöse Lügen, woran man jeht fast gewöhnt ist, nicht so im Schwange war.

74. Ruerst mußte ben heiben an ber außeren Erscheinung bes Chriftenthums ber Mangel eines fichtbaren Götterwefens und ber Götterbilder auffallen. Gelfus ift zwar Bhilosoph, aber seine Philosophie läßt ihn bier im Stiche, er-außert darüber sein Befremden und fiellt einen gebässigen Bergleich des Christentbums mit bem Aegyptischen Rultus an. "Wenn man zu ihnen (ben Megyptern) kommt, so erblickt man glänzende Heiligthümer und Haine, große, icone Eingangspforten, bewunderungswürdige Tempel, erbabene Gezelte, schauerliche und geheimnisvolle Ceremonien. Wenn man aber hineingeht und brinnen ift, so erblickt man als Gegenfand der Anbetung eine Kate ober einen Affen, oder ein Arofodil. einen Bod oder einen hund. 1)" Wenn der Beide in ein driftliches Cottesbans trat, und biefe waren ibm nicht geradezu verschloffen. so bemerkte er nichts von dem, was er als Gegenstände der An= betung, als gottesbienstliche Geräthe und Handlungen sonst zu seben gewohnt war. Der driftliche Kult hatte keine äußere Aehnlichkeit mit bem beibnischen. Ru den eigentlichen Mysterien, dem Centrum bes deiftlichen Gottesbienftes, batte ber Beibe teinen Butritt, und wenn er ibn gebabt batte, so batte er abermals nichts bemerkt. was ibm als eine gottesbienstliche Sandlung erschienen mare. Darum folog er, die Chriften haben teine Gotterbilber, alfo auch teine Gotter; fie find gottlos, fie find Atheisten. "Sie konnen," fagt auch Celfus, "teine Tempel, teine Alture, teine Götterftatuen feben." Borerft fucht er bem Christenthum auch bierin das Berdienst und Rob ber Reubeit zu entziehen, indem er fortfährt: "Die Stythen tonnen das auch nicht, ebenso wenig als die Libyschen Romaden. bie Serer, die keine Götter haben, und andere verkommene und tudlofe Bölfer."2) Alfa wenn es etwas Gutes ift, so ift es nicht ben Christenthum eigenthumlich; aber es ift boch nichts Gutes. fondern ein Beweis von Verkommenheit und Ruchlosigkeit.

<sup>1)</sup> Ibid. III, 17. — 2) Ibid. VII, 62.

- 75. Bevor wir weiter geben, muffen wir noch einem Risverständnisse vorbengen. Wenn Celfus behauptet und Drigenes mgibt, die Chriften batten feine Tempel und Altare, fo konnte man auf den Gedanken kommen, als batten die Christen jener Zeit gar feine kirchlichen Gebäude und Geräthe gekannt. Und boch steht es aus anderweitigen Zeugniffen binlänglich fest, daß fie zur Zeit bes Drigenes icon Rirchen befagen. Darum find biefe Mengerungen nicht wörtlich zu nehmen, und um nichts Berkehrtes baraus zu schließen, muß man festhalten, daß sie ihre Bersammlungsorte Riv den (exxlnoiae) und nicht Tempel (vews) nannten, aus dem eins fachen Grunde, weil diese Dinge icon im Meußeren gang verschieden Ebenso konnte und mußte Origenes auch sagen, daß feine Glanbensgenoffen keine Altare ( \( \beta \outlet ( \beta \outl Opfersteine gehabt hatten, weil ihre Altare Opfertische (Ivouarnρια, άγίαι τραπέζαι) waren. Jest freilich fommt nichts mehr barauf an, ob man fagt, Tempel oder Kirchen, Altare oder Opfertische, weil wir keine heibnischen Tempel und Opfersteine mehr tem nen und diese Ramen gar feine scharf markirte Bebentung mehr baben. Wenn es keine Anden mehr gabe, so konnte man die Griffe lichen Kirchen auch ohne Anstand Synagogen nennen, was man jest nicht thuen kann. Um wieder auf Celfus zu kommen, fo spricht er fich auch noch an einer anderen Stelle tabelnd barüber aus, bag bie Christen "es vermeiben, Altare, Bildfäulen und Tempel zu er richten; das sei, meint er, das verabredete Kennzeichen der verborgenen und geheimen Gesellschaft." 1)
- 76. Es war dem Celfus als eine Eigenthümlickeit des Ehrlistenthums aufgefallen, daß sich in seinem Schoose Sekten bildeten, die sich gegenseitig anseindeten und er ist geneigt, das als eine Schattenseite der christlichen Religion anzusehen. "Sie sagen gegen einander", sind seine Worte, "alles erdenkliche Schreckliche und würden einander nicht das Geringste um des Friedens willen nachgeben," und dann zählt er einige Spottnamen auf, womit sich die cristlichen Sekten wechselseitig belegten.<sup>2</sup>) Allein wenn sich dieselbe Erscheinung

<sup>1)</sup> Ibid. VIII, 17.

<sup>2)</sup> Ibid. V, 61. 64. Σιβυλλισταί, αποής παυτήρια, αινίγματα, Σειθήνες.

auch auf andern Gebieten und in andern Wissenschaften zeigt, so kann uns ihr Hervortreten auf dem Boden des Christenthums am allerwenigsten wundern, denn keine Religion und kein philosophisches System tritt so dem Stolze und den Leidenschaften der Menschen entgegen als die christliche, und sordert solche Unterwerfung des Berstandes und des Willens. Darum sträubt sich auch der menscheliche Geist so vielsach gegen sie, sowie gegen die geschichtlichen und autoritativen Grundlagen, auf welchen sie ruht.

- 77. Die groben Berläumbungen, mit welchen sich die Heiben im ersten Jahrhundert trugen, daß die Christen in ihren geheimen Bersammlungen ein Kind schlachteten, wilde Unzucht trieben und einen Eselstopf anbeteten, sinden sich bei Celsus nicht wiedersholt. Diese armseligen Lügen mußten, als er schrieb, doch nur noch beim gemeinen Bolke einigen Credit haben, wenn sie nicht schon ganz vergessen waren. Wohl aber sagt Celsus, das Christenthum gehöre zu den gesetzlich von Staatswegen verbotenen Verbinsdungen und glaubt, die Zusammenkünste der Christen seien gemeinzesährlich. Diesen Vorwurf hatte er schon gleich am Ansang seines Werkes ausgesprochen, um seine Leser gegen das Christenthum einzunehmen. Unter der großen Zahl von Religionen und Kulten, welche den damaligen Menschen zu beliediger Auswahl zu Gebote standen, wurde ihnen nur die einzige christliche als eine verbotene bezeichnet, weil sie einen geheimen Kultus habe. 1)
- 78. Weit mehr noch mußte es den Heiden befremdend ersichen, daß dieselbe sich so feindselig gegen die heidnische Staatsveligion verhielt. Alle Religionen wurden neben der Rösmischen Staatsveligion geduldet, wenn sich ihre Götter und Priester nur dem einen Kaisergotte zu Rom, der zugleich der erste Priester war, und allenfalls noch dem Capitolinischen Jupiter unterordneten. Das war die einzige Bedingung, welche an fremde, ausländische Rulte gestellt und niemals erlassen wurde, im Uebrigen herrschte Denks und Gewissensfreiheit. Alle anderen Kulte fügten sich dieser Ausorberung, selbst die so spröbe Aeguptische Religionsform; die einse

<sup>1)</sup> Ibid. I, 1.

<sup>2)</sup> Döllinger, Beibenthum und Jubenthum, S. 612.

zigen, welche sich nicht fügen konnten und wollten, waren die Jüdische und die Hristliche. Die erstere duldete man, weil sie einmal seit kanger Zeit rechtlich tolerirt und eine Bolksreligion war, dem Christenthum aber stand keiner dieser zwei Borzüge zur Seite.

- 79. In dieser späteren Periode des Heibenthums maren die lebenden und verstorbenen Kaiser eigentlich die Hanvtgottbeiten und ihre Berehrung brängte die der anderen Götter weniastens in der Deffentlichkeit etwas in den Hintergrund. Auch galten die Gibe. die unter Anrufung der Kaifergötter gefchworen wurden, als die Ginen folden Eid zu verweigern; hatte beiliasten und bindendsten. folglich den Charafter einer Majestätsbeleidigung und eines religiösen Frevels zugleich, es erschien als eine Borenthaltung ber bem Ratier schuldigen Chre. "Und wenn jemand dich heißen sollte, bet einem menschlichen Raiser zu schwören", fagt Celfus, "fo ift bas: nichts Boses; benn ihm ist die irdische Herrschaft verlieben." : In der Berweigerung dieser Ehre sieht er das ganze Unterthanenverhältnis vernichtet, weshalb er fortfährt: "Wenn bu bas Pringip: ""Ginen fet König, dem es der Sohn des Lift sinnenden Aronos verliehen: bat" umstößest, so wird es ber Raifer nach Gebühr an bir zu ahnden wissen. Denn wenn alle das thaten, fo wurde er fosort allein und verlassen sein: Der bewohnte Erdfreis und alles, was barin ift, würde den undvillifittefien Barbaren anbeimfallen und wehmovon beiner Religion noch von ber wahren Bilbung eine Spurgurud bleiben." 1) the married age in the or the fact that we have
- 80. Weiter: ermahnt Celfus am Schluffe seines Merken bis Thriften: ..., Dem Kaifer ans allen Kräften zu helfen, an feines Mühen Theil zu nehmen, für ihn zu länwsen, mit ihm zur Felbe zur ziehen und, wenu es verlangt wird, und eine: Feldberrnftelle anzunehmen, ferner obrigfeltliche Aeniter, wenn es verlangt wird, zum Rühen des Baterlandes zu verwarten. Am Die Christen des mieden est forgfällige am biffentlichen Leben Theil zu nehmen, mich and Trägheit und Mangel an Patriotismus; wie die Heinen ihnen vorwarfen; sondern um nicht mit dem Göbendienst im Berührung

A distribution

<sup>1)</sup> c. Cels. VIII, 67. 68.

<sup>2)</sup> Ibid. VIII, 73. 75.

treten zu müssen. Denn die städtischen Behörden, zu denen jeder nach einer gewissen Reihenfolge, wenn er das nöthige Bermögen besaß, herangezogen wurde, hatten auch für den Gottesdienst zu sorgen, zuweilen in eigner Person Opfer zu bringen, fast immer aber wenigstens indirekt mitzuwirken und Theil zu nehmen. Darum konnte kein Christ sich zur Uebernahme solcher Aemter hergeben. Sich ihnen zu entziehen, wäre leichter gewesen, wenn sie etwas eingebracht hätten; so aber brachten sie nicht nur nichts ein, sondern verursachten bedeutende Kosten, so daß sich reichere Christen in einer sehr schwiezrigen Lage befanden.

- 81. Das ganze öffentliche Leben bes Alterthums war aufs innigfte mit ber beibnischen Religion verbunden und von heidnisch-religiösen Handlungen durchflochten; es gab kaum einen Aweig ber öffentlichen Thätigkeit, ber nicht einen religiösen Charakter gehabt batte. Das mußte bie Lage ber Christen sehr erschweren, ibr Auftreten gaghaft und unficher machen, und fie konnten fich taum anders helfen, als indem sie sich von allem zurückzogen und rubig für sich blieben. Natürlich konnte ihnen bas in den Augen ber Beiben nur wieber jum Bormurf gereichen. "Gott ift ber ge= meinsame Gott aller," beißt es bei Celfus, "er ift gut, ohne Bebarfniffe, neidlos. Bas fteht also im Bege, daß die, welche ibm vorzüglich gebeiligt find, auch an ben öffentlichen Festen Theil nehmen? Wenn die Idole nichts sind, argumentirt er weiter, was ift es bann Schlimmes, an einem Opferschmause Theil zu nehmen? Benn fie aber etwas find, fo find fie offenbar Gottes und man muß ihnen glauben, gunftige Babrzeichen ben Gefeten gemäß erwarten und fie anfleben, bamit fie gnäbig feien."1)
  - 82. Wenn die Christen sich so von den Heiben absonderten, ihren Umgang möglichst mieden, um nicht in Versuchung zur Theilnahme an der heidnischen Religion zu kommen, überhaupt mögelicht zurückzezogen lebten, so schlossen sie sich unter einander um so enger an. Auch das mußte den Heiben auffallen und ihre Vorsstellungen von der Staatsgefährlichkeit dieses Christenbundes steigern. Es veranlaßt den Celsus zu folgender Bemerkung: "Wenn alle

<sup>1)</sup> Ibid. VIII, 21. 24.

Menschen Christen werden wollten, so würde es ihnen gar nicht einmal recht sein." 1) Daß bas eine Unwahrheit sei, fagt Drigenes, erhellt baraus, daß die Chriften ihre Lehre auf der ganzen Erde nach Kräften ausbreiten. Einige baben es fich zu ihrem Berufe gemacht, nicht blog in den Städten, sondern auch in Borfern und Weilern umberzuziehen, damit fie andere Menschen zur Frömmigkeit gegen Gott bekehren. Es kann auch niemand fagen, daß fie dies aus habsucht thun, da fie zuweilen nicht einmal ihren Unterhalt annehmen; sie begnügen sich mit dem Rothwendigsten, obicon es sehr viele Leute gibt, welche ihnen gern mehr geben und mittheilen wurden. Und wenn jemand einwenden wollte, daß jest, da doch schon einige Reiche, einige bobe Beamte und besonders manche vornehme Frauen sich zu dieser Lebre bekennen, manche wegen bes bischen Ruhmes (διά το δοξάριον) die driftliche Lebre predigen, fo sage ich, fährt Drigenes fort, daß am Anfange, als ben Lebrern bes Chriftenthums die größten Gefahren brobten, auch noch nicht einmal diefer Verdacht Blat greifen konnte. Und auch jett noch ernten sie bei benen, die draußen find, weit mehr haß, als bei ben Ihrigen Bewunderung, die ihnen noch nicht einmal von allen ge-Welch' anschauliches Bild gewinnen wir burch biefe Schilderung von der Lage und ben apostolischen Rüben, wie fie die Berbreiter des Evangeliums noch zur Reit des Origenes ju dulden hatten!

83. Obwohl Celsus früher den Unterschied zwischen menschlicher und göttlicher Weisheit gelten ließ, ja, sogar Stellen heidenischer Schriftseller ansührte, worin diese denselben Unterschied zu machen scheinen, so benutt er ihn doch auch wieder in persider Weise, um die Christen zu verhöhnen. "Bei ihnen gilt als Prinzip, es komme keiner, der gelehrt, der weise, der verständig ist; denn diese Eigenschaften gelten bei ihnen als schlecht; aber wenn jemand unwissend, unverständig, ungelehrt und albern ist, der komme getrost! Solche Leute halten sie ganz offenherzig ihres Gottes für würdig und geben dadurch zu erkennen, daß sie nur Tröpfe, Lumpen, Thoren, Sklaven, Weiber und Kinder überreden können und

<sup>.1)</sup> Ibid. III, 9.

wollen. Was ist es benn überdies auch Böses, gelehrt zu sein, guten Spekulationen obzuliegen, verständig zu sein und zu lehren? Was hindert das denn an der Erkenntniß Gottes? Ist das nicht vielmehr förderlich und könnte dadurch nicht jemand um so eher zur Wahrheit gelangen?"1) Drigenes kann die letzter Frage nur bejahen und thut dieses sehr gern; im Uebrigen, meint er, seien diese Borwürfe wohl verursacht durch unverständige Reden und Neußerungen mancher Christen, welche das natürliche Wissen und Können zu sehr herabsehen.

84. Sodann gibt Celfus in feiner Beife eine Schilderung bavon, wie die Chriften zu Werke gingen, wenn fie Profe-Ipten machen wollten, und an welche Leute fie fich am liebsten wenbeten. "Bir feben ja auch, wie bie, welche auf Markten ihre famofen Studden feben laffen und bann einsammeln, nie in einen Rreis verftändiger Manner kommen und nicht wagen, vor folchen ibre Runftstude feben ju laffen. Aber mo fie junges Bolt, einen Sowarm Stlaven ober einen Saufen alberner Menschen seben, ba brangen sie sich hinzu und prablen in marktschreierischer Beise. Und auch in ben Privathäusern nehmen wir mahr, daß Weber, Schufter, Balter ober fonft ungebildete, bäuerische Menschen vor älteren und verständigen herren nicht magen, den Mund zu öffnen; sobald fie aber die Kinder allein oder nur einige unverständige Weiber bei ibnen treffen, fo bringen fie ihre Wunderdinge vor und fagen auch. es sei nicht nöthig, auf den Bater und die Lebrer zu boren, sondern man muffe ihnen glauben; jene feien thoricht und verblendet, wüßten und vermöchten nichts Treffliches und seien zu sehr von leeren Thorbetten eingenommen. Sie allein aber wüßten, wie man leben muffe; wenn die Rinder ihnen glaubten, fo wurden fie gludselig sein und das ganze Haus glücklich werden. Sobald sie nun aber unter bem Sprechen merten, daß ein Lehrer der Wiffenschaft ober ein verständiger Mann ober ber Bater felbst kommt, fo ge= rathen die Befferen unter ihnen in Angft, die Frechen aber reizen die Rinder, das Joch abzuwerfen, indem fie ihnen zuflüstern, daß fie im Beisein bes Baters und ber Lehrer ben Kindern nichts Gutes

<sup>1)</sup> lbid. III, 44. 49.

mittheilen könnten oder wollten, weil fie die Thorbeit oder Grobbeit jener verabscheuten, da fie gang verdorben feien, ju tief in ber Schlechtigfeit stedten und fie nur zuchtigen murden. Wenn fie etwas von ihnen profitiren wollten, jo mußten fie den Bater und die Sehrer 1) fortlaffen und mit den Beibern und Eflaventindern, die mit ihnen spielen, in das Frauengemach oder in die Schufterwerkstätte oder in die Balterei geben, um das Bolltommene von ihnen m boren. Durch jolche Reden verführen fie diefelben."2) Celfus führt uns eine bausliche Scene vor. Ginige Eflaven, ber Schufter, ber Balter, der Weber find Chriften, fie bearbeiten nun beimlich die Rinder ihres Berrn. Wir seben bier, wie die Stlaverei, die sonft jo nachtheilig auf die Erziehung und die Sitten der vornehmeren Rugend einwirfte, nun auch ein Mittel wurde, das Christenthum im Schofe ber Familien zu verbreiten. Durch die Eflaven, welche jo oft Chriften maren, murden die Beiber und Kinder des Saufes, also die einstigen Erben gewonnen, und so schriftenthum von unten nach oben allmablich fort.

So. Weiter unten theilt Origenes noch mehrere Stellen bes Celsus mit, worin dieser die Lehrer des Christenthums verspottet und sie von sich selber das Geständniß machen läßt: "Die Weisen wandten sich von unserer Lehre ab, durch ihre Beisheit irre geleitet und besangen gemacht". "Ein Berständiger," meint Celsus weiter, "werde nicht für ihre Lehre gewonnen, sondern abgeschreckt von der Renge derer, die ihr anhängt." Das heißt, die Wahrnehmung, daß so viele Arme, Unwissende und Stlaven zu den Christen zählten, mochte manchen stolzen Philosophen von vorn herein abschrecken. Er vergleicht das Bersahren der christichen Lehrer mit dem Kunstzerise von Duacksalbern, "welche die Leiber gesund zu machen verssprächen und ihren Patienten verböten, sich an verständige Aerzte zu wenden, damit sie nicht ihrer Unwissenheit übersührt würden". So suchen, will er sagen, die Christen ihre Proselpten gegen anderweitige Einstüsse abzusperren und sagen ihnen immer: "Ich

<sup>1)</sup> Unter cen Lebrern find bie gelebrten und gebilbeten Sflaven zu verfleben, beren jedes angelebene Saus einen ober mebrere befag.

<sup>2)</sup> Ibid. III, 50. 55. Bal, VI, 14.

allein werbe euch erretten." Weiter vergleicht er sie mit Betrunkenen, welche die Nüchternen ber Trunkenheit beschulbigen. 1)

- Celfus will nach biefen Schmeicheleien boch ben Bormurf ber Leibenschaftlichkeit von fich abwenden und fagt: "3ch mache ibnen keinen herberen Borwurf, als wozu die Wahrheitsliebe mich awingt. Und man urtheile doch über sie! Andere, welche zu Muste= rien einladen, rufen aus: Wer reine Bande hat, wer verständig in ber Rebe ift, wieder andere: Wer rein ift von jeder Schandthat, wer sich nichts Boses bewußt, wer gut und gerecht ift, ber trete bergu! Und folches rufen fie, indem fie Reinigung von ben Gunden versprechen. hören wir nun diese ba rufen: Wer ein Sunder, ein Thor, ein Unverständiger, wer, um es turg zu sagen, ein dummer Teufel ift, ben wird das Reich Gottes aufnehmen! Und versteht ibr unter Sunbern nicht die Ungerechten, die Ginbrechenden, die Giftmifder, die Tempelräuber und Graberschänder? Wer eine Räuberbande zusammenbringen wollte, an wen anders wurde ber seinen Aufruf richten?"2) Mit folden Augen fab ber Beibe es an, wenn bas Christenthum sich vorzugsweise mit seinem Rufe an die Armen, bie Unwissenden und die Sünder wandte.
- 87. Wir erkennen sofort, worin Celsus übertrieben, wo er die Sache in diesen Darstellungen verdreht und entstellt hat, wo er tadelt, was doch nur klug und den Umständen angemessen war, und was und nach Abzug alles dessen als historische Schilderung wichtig und als Beobachtung eines intelligenten Feindes willkommen ist. Origenes will ihn widerlegen und sucht hervor, was sich zur Entschuldigung sagen und wodurch sich der Sache, die er vertritt, auch einiger äußere Glanz retten läßt. Dieses Bestreben ist zu natürlich, zu menschlich, als daß wir uns darüber wundern dürsten; doch werden wir mit größerer Unbesangenheit die Sache betrachten und dem Celsus gern glauben, daß das Christenthum zu seiner Zeit, in der Mitte des zweiten Jahrhunderts, noch sehr wenige Gebildete, Bornehme und Reiche unter seinen Anhängern zählte, um so mehr, als Origenes selbst teine bestimmten Versonen anzusühren weiß.

<sup>1)</sup> Ibid. III, 72. 73. 74. 75. 76. Bgl. auch I, 27.

<sup>2)</sup> Ibid. III, 59.

Christus wollte eben nicht durch Könige und Fürsten, welche ihre Länder resormiren sollten, sondern durch arme, ungebildete Fischer die Welt sich unterwerfen. Er selbst hob es schon als ein unterscheidendes Merkmal seiner Thätigkeit hervor, daß den Armen das Evangelium gepredigt werde und daß sich deshalb niemand an ihm ärgern solle. 1) Und der Apostel Paulus sindet es für nöthig, den Korinthern in's Gedächtniß zurückzurusen, daß unter ihnen nicht viele Weise dem Fleische nach, nicht viele Mächtige, nicht viele Eble sein. 2)

- 88. Ueber die hriftliche Literatur scheint Celsus nicht eigens gesprochen zu haben. Nur einmal im Borbeigehen fällt er, wie sich erwarten läßt, ein ungünstiges und wegwerfendes Urtheil, boch zum Glück ist es auch ein sehr leichtsertiges. Die christlichen Schriften, lautet es, könnten keinen Glauben erwecken und niemand überzeugen. "Bon dieser Art sei auch die Disputation eines gewissen Papiskus und Jason, welche er gelesen habe. Sie verdiene nicht einmal verlacht, sondern nur bemitleidet und gehaßt zu werden. Es könne nicht in seiner Absicht liegen, sie zu widerlegen; denn es sei wohl jeder gleich damit fertig, zumal wenn er es über sich gewinnen könne, die Schrift zu Lesen."
- 89. Wir haben im Verlause unserer Auseinandersetzung noch nicht gesunden, daß Eelsus etwas am Christenthum des Lobes wirzbig erachtet hätte. Wenn ihm ja eine oder die andere Lehre zusagte, so war es eine, die er auch schon bei den Philosophen oder anderen heidnischen Schriftstellern gesunden haben wollte. Eins nur ist es, was er lobt. Er vertheidigt nämlich das Benehmen derer, welche ihr Zeugniß für das Christenthum mit dem Tode besiegeln, indem er sagt: "Ich bin nicht der Meinung, daß, wenn man einer trefslichen Lehre anhängt, man von ihr absallen oder vorgeben dürse, wan sei von ihr abgefallen, oder daß man sie verleugnen dürse, wenn man von den Menschen deshalb versolgt wird."4) Also diese ganz neue Erscheinung, daß Menschen für ihren Glauben in den Tod gingen, ist es, welche auch einem Celsus Anerkennung abge-

<sup>1)</sup> Matth. 11, 15. - 2) I. Cor. 1, 26. Bgl. Sac. 2, 5.

<sup>3)</sup> c. Cels. IV, 52. — 4) Ibid. I, 8.

brungen bat. Sie vermochte es, auch bei benen Aufmerksamkeit und Stannen zu erregen, auf welche die Lehren des Chriftenthums wegen ibres Stolzes ober ihrer Berbilbung feinen Ginbruck machten. Uebrigens ift biefe Anerkennung boch nicht rudhaltlos und ungetheilt: benn einmal fucht er jene Erscheinung baburch an Werth berabzufeben, bag er fagt, es fei nichts Neues, bag Menfchen für eine Lebrmeinung in den Tod gingen. Sotrates babe das auch gethan. 1) Aber schon ber Umftand, daß er nur einen vereinzelten Rall aufweisen tann, wo ein bochgebildeter Mann, ein Philosoph, um feiner Lebre willen ben Tob leiben mußte, beweist binlanglich, baß bas feine genügende Parallele für die driftlichen Märtyrer ift. Denn unter ihnen befanden fich Menfchen von allen Ständen, Lebensaltern und Bilbungsstufen, welche nicht etwa bloß gemorbet murben, obne gefragt zu fein, sonbern welche, wenn ihnen die freie Babl gelaffen wurde, entweder ihren Glauben ju verleugnen ober ibr Leben zu verlieren, mit Bewuftsein und freiem Willen bas lettere vorzogen.

. 90. So kann also Celsus nicht umbin, an den einzelnen die Standhaftigkeit ju billigen, auf ber anderen Seite aber meint er, es ergaben fich für die Gesammtheit der Chriften nachtheilige Bermuthungen aus der Thatsache, daß fie überall bedrängt und verfolgt feien. hierin gebe fich die Dhnmacht bes von ihnen verehrten Sottes ju ertennen, und die Chriften tonnten unmöglich die gottgeliebten Menschen fein, als welche fie fich fo gern binftellten und anpriesen. Wenn es eine populare Beweisführung ber Chriften für bie Richtigkeit ber Gogen mar, ju fagen: "Siebe, ich trete ju einem Bilbe bes Reus ober Apollo ober irgend eines anderen Gottes, beschimpfe es und schlage es an die Ohren und es thut mir nichts," so nimmt Celfus dieses Argument sehr übel auf und glaubt ihm ein abnliches gegenüberstellen zu muffen. Er erwidert alfo mit großer Entruftung: "Siehft bu nicht, mein Bester, wie man ju beinem Damon hintritt, ihn nicht bloß laftert, sondern ihn auch von Land und Meer verjagt? Und bich, ber bu gleichsam als Ebenbild ibm geheiligt bift, bindet man, führt bich jum Tode, beftet bich an's

<sup>1)</sup> Ibid. I, 3.

Rreuz, und ber Damon, ober wie du fagft, ber Sohn Gottes, läßt bas alles geschehen." Er erkannte also nicht oder wollte nicht erfennen, daß in diesem leiblichen Unterliegen ber Sieg bes Geiftes bestand, dem dann auch der äußere sichtbare Erfolg, die Einwirkung auf andere, auf bem Juge folgte. Aehnlichen 3wed hat es, wenn er an einer anderen Stelle fagt: "Du wirst doch gewiß nicht bebaupten wollen, daß, wenn die Römer dir folgen, die Gefete, welche bei ihnen in Bezug auf Götter und Menschen gelten, vernachlässigen und beinen bochsten Gott, ober wen du sonst angerufen wiffen willft, verehren wollten, daß dann diefer berabsteigen, für fie kämpfen und keines anderen Beistandes bedürfen würde? Euer Gott hat früher, wie ihr selbst fagt, benen, die ihm anhängen, dieses und noch viel Größeres versprochen. Sebet nun, was es jenen und euch geholfen bat! Anstatt, daß jene die ganze Erde besäßen, ift ibnen nicht einmal eine Erdscholle und ein beimatlicher Beerd geblieben, und wenn von euch noch einer in einem Versteck am Leben ift, so sind die Sascher ichon aus, ihn jur hinrichtung aufzufuchen." 1)

91. Was die Christen in den ersten Jahrhunderten von ihren beibnischen Mitbürgern zu boffen und zu erwarten batten, läßt fic auch aus folgender Stelle des Celfus erseben. "Kür eins von beiden muß man sich vernünftiger Beise entscheiden. Wenn fie es von der hand weisen, die Götterbilder2) und beren Borfteber, benen dieselben angehören (bie Damonen), ju verehren, so sollen fie auch nicht jum Mannesalter gelangen, feine Beiber nehmen, feine Kinder erzeugen und nichts im Leben unternehmen, sondern alle insgesammt sollen aus dem Dasein scheiden und keinen Samen binterlaffen, damit die Erbe von einer folden Sippschaft befreit merbe." Wenn wir hier nicht den Zornerguß eines Mannes aus dem Pöbel vor uns baben, sondern eine philosophische Ueberzeugung, einen Grundfat, mit beffen Durchführung allem Anschein nach auch leicht einmal Ernst gemacht werden konnte, so werden wir gesteben muffen, daß die Lage unserer driftlichen Borfahren in jenen Tagen keine

<sup>1)</sup> Ibid. VIII, 38. 39. 69.

<sup>2)</sup> Ibid. VIII, 58. nach ber Lesart etowaa fatt elxora.

beneibenswerthe war, und daß andere Kräfte als bloß menschliche und natürliche in ihnen wirksam sein mußten, wenn sie dennoch ausharren, mit der Zuversicht des endlichen Sieges der guten Sache in die Zukunft schauen und sogar noch, wie Origenes es thut, glaubensvoll versichern konnten: "Die christliche Religion wird einst die allein herrschende sein.")

## Viertes Kapitel.

## Queiau von Samofata.

Um 200 n. Chr.

Wenn Lucian von Samosata bier unter ben Gegnern bes Christenthums erscheint, so ist es nicht beswegen, weil er es in ernster, murbiger Beise befampft batte. Es ist erstaunlich, wie wenig Positives sich überhaupt in bem Charafter und in ben Schriften biefes Mannes finbet. Er gebort gang gu ben negirenben, tritischen Geistern, welche von einem überwiegend prattischen, auf bas Nüpliche gerichteten klaren Berftande ihre Richtung erhalten. Ohne tieferes Streben und ohne Bedürfniß nach etwas Söberem tracten fie, von großen natürlichen Gaben begünftigt, nach ben vor ibnen liegenden irbifchen Gutern, als ben Mitteln gu foliden finn= liden Genuffen, laffen fich um nichts graue Baare machfen, am wenigsten um bas, mas eine Zutunft, ein Jenseits bringen tonnte, feben benen, welche ein anderes Ziel und Streben haben, behaglich zu, ergöten sich über ihre babei jum Vorschein kommenden Schwächen und die theilweise Vergeblichkeit ihres Ringens und beluftigen sich namentlich über die Armseligkeiten und Fehlgriffe berer, welche weniger natürliche Gaben besitzen, als sie. Lucian war ein Mann von

<sup>1) &#</sup>x27;Η των Χριστιάνων θρησκεία μόνη ποτέ κρατήσει. Ibid. VIII, 68.

Beift und feiner literarischen Bilbung; er wollte, wie Sakob 1) febr richtig bemerkt, geistig leben und genießen, ein gründliches, mübevolles Forschen und Ringen nach der Wahrheit war seine Sache aar nicht. Diefe Seelenrichtung bringt bem Menschen gang folgerichtig einen Wiberwillen gegen alles bei, was auf eine böbere, geistige, jenseitige Sphare Bezug hat. So finden wir denn auch bei Lucian einen großen Abscheu vor allem, was er für Dämonologie und Aberglauben ansah. Wenn er nun gegen ben bamals so reich: lich wuchernden Aberglauben des Beidenthums mit allen Waffen bes Spottes ankämpft, so ift das kein eigentliches Berdienft, benn diefer Kanupf ging aus einer Gleichgültigkeit, um nicht ju fagen Feindseligkeit gegen alles Ueberftinliche und Uebernatürliche bervor. Das Chriftenthum aber erschien ihm nur als eine andere, neue Gestalt des vielgestaltigen Aberglaubens. Demgemäß ift auch seine Polemit gegen daffelbe beschaffen. Doch bevor wir hierauf naber eingeben, wollen wir die Sauptmomente feines äußern Lebens flüchtig ins Auge faffen.

2. Lucian war geboren in der Syrischen Stadt Samosata, am Cuphrat gelegen. Das Jahr seiner Geburt ist ungewiß und die Vermuthungen der Gelehrten darüber schwanken zwischen den Jahren 120—135 n. Chr. Seine Blüthezeit fällt in die Regierung der beiden Antonine und des Commodus (138—192). Der lebhafte Knabe Lucian wurde wegen Dürstigkeit der Familie zu seinem Oheim, einem Steinmetzen, in die Lehre gethan. Doch er fand kein Gefallen an dieser Beschäftigung und brachte es bei seinen Eltern so weit, daß er Abetorik studiren durste. Er erlernte diese in Jonien, besonders in Smyrna und Ephesus, und übte sie in der gerichtlichen Praxis und anderweit auf Beisen mit vielem Beisall und Ersolg aus. Seine Reisen führten ihn über Rhodus nach Italien und Nom, wo er einen längeren Ausenthalt nahm. Bon da aus machte er auch einen Ausstug nach dem süblichen Gallien, wo

<sup>1)</sup> R. G. Jakob, Charakteristik Lucian's von Samosata, Hamburg, 1882, S. 166. Eine gründliche und lehrreiche Schrift, beren Berfasser nur etwas zu sehr für Lucian eingenommen ist und von bessen sittlichem und religiösem Werthe viel zu gunftig urtheilt.

bamals noch Griechische Bildung herrschte, und kehrte von Italien über Griechenland und Macedonien nach Sprien zurück. Diese Reisen benutzte er nach Art der damaligen Rhetoren dazu, bei passenden Gelegenheiten in verschiedenen Städten Vorträge zu halten, was ihm nicht wenig Beisall, Ruhm und Geld eintrug. Reich an Geld und Ehre, zog er sich nach Athen, welches immer noch bedeutende geistige Anziehungskraft für die damaligen Gebildeten besaß, in eine bezhagliche Muße zurück. In diese Periode seines Lebens mögen kleinere Reisen fallen, wie auch die im Jahre 165 nach Olympia unterzommene, wo er die Selbstverbrennung des Peregrinus mit ausah. Rachmals trat er wieder die Laufbahn eines reisenden Redekünstlers an, und in der letzten Periode seines Lebens endlich bekleidete er ein nicht unbedeutendes, doch nicht näher bezeichnetes öffentliches Amt in Aegypten. In diesem Amte starb er hoch betagt. 1)

- 3. Was seine Angriffe auf bas Christenthum betrifft, so sind es nur die Waffen des Spottes und der Berachtung, welche er handhabt, von einer nur einigermaßen beachtenswerthen, gründlichen, theoretischen Widerlegung ist bei ihm keine Rede. Eine solche hätte nur von irgend einem philosophischen oder überhaupt positiven Standpunkte aus versucht werden können, und Lucian hatte außer seinem Epikuräismus von der Philosophie, von Plato und Aristoteles nur dürftige und oberstächliche Kenntnisse.
- 4. Als eine von den Stellen, welche gegen die chriftliche Religion zielen, wird gewöhnlich angeführt, was im "Lügenfreund"8)
  von dem Teufelsbanner gesagt ist. In diesem Dialog verspottet
  Lucian den Aberglauben und die Bundersucht seiner Zeit, indem
  er uns an das Krankenbett eines reichen, alten Herrn versett, der
  an einer Unpäßlichkeit leidet und nun die Krankenbesuche seiner
  Freunde, Berehrer und Schmaroter empfängt, welche sich gegenseitig
  mit Erzählung von sympathetischen Kuren, Hexereien und dämonischen Erscheinungen zu überbieten suchen. Nachdem das Gespräch

<sup>1)</sup> Bgl. Reitzii Syllogo do actato, vita scriptisque Luciani im ersten Banbe ber Zweibruder Ausgabe und Preller in Pauly's Realencyclopabie ber klassischen Alterthumswiffenschaft, Stuttgart, 1837—1852. Bb. IV. Artikel: Lucianus.

<sup>2)</sup> Preller a. a. D.

<sup>3)</sup> Philopseudes cap. 16. ed. Bipont. t. VII.

burch Erwähnung einer sympathetischen Rur bes alten herrn auf diese Bahn gelenkt mar, tischte nun jeder sein bestes Studden auf. Um die laut gewordenen Aweifel des Tuchiades, einer der Bersonen bes Dialogs, recht zu widerlegen, fagt ein anderer ber Mitrebenben: "Ich hätte mohl Luft, bich ju fragen, mas bu von benen fagft, bie bie Gabe baben, die Beseffenen von ihren Schreckbildern zu befreien, indem sie ihnen durch ihre Zauberformeln die Geifter sogar fichtbarer Beise austreiben? Doch es ift überflüsfig, viele Borte barüber zu verlieren; benn wem ift ber Sprer aus Paläftina unbetannt, der ein so großer Deister in dieser Runft ift? Und wer weiß nicht, wie viele, die beim blogen Anblick des Mondes umfallen, die Augen verdreben, wobei ihnen ber Schaum vor den Mund tritt, diefer Mann auf die Ruge stellt und gefund wieder nach Saufe schickt, nachdem er bie bofen Beifter gegen gute Bezahlung aus ibnen ausgetrieben bat? Denn wenn fie fo vor ihm auf ber Erbe liegen und er den Dämon fragt, woher er in diesen Leib gefahren sei, so spricht zwar der Kranke kein Wort; aber ber Damon antwortet auf Griechisch ober in einer barbarischen Sprache und melbet, sowohl wer er felbst ift, als wie und von mannen er in den Den: iden gefahren, und dann wird er von ihm burch Beichwörung, und wenn das noch nicht helfen will, burch Drohungen binausgejagt. 3ch selbst sab einmal einen solchen Teufel ausfahren, ber ganz schwarz und wie geräuchert aussah." Ginige Ausleger haben gemeint, in diesem Sprer aus Palästina einen Christen erkennen zu müssen. Allein es waren damals der Leute genug, welche fich mit folden Beschwörungen abgaben, und ein Chrift hatte ficher tein Gelb bafür genommen. Doch kann man wiederum nicht wiffen, ob Lucian an einen wirklichen Borfall gedacht hat, oder nur durch ein felbstersonnenes vikantes Stückben diese Art von Leuten und unter ibnen auch die Christen als Betrüger brandmarken wollte. Immerhin ift also die Möglichkeit nicht ausgeschloffen, daß er die Chriften im Auge hatte, worauf auch namentlich die an den Damon gerichteten Fragen bingudeuten icheinen.

5. Unzweideutig geschieht der Christen in der "Alexander ober Lügenprophet" betitelten Schrift Lucian's Erwähnung. In berselben schildert er den Lebenslauf eines gewissen Alexander von

Abonoteichos, eines Betrügers, der fich für einen Sohn des halbgottes Pobalirios ausgab und seinen Landsleuten vorschwindelte. Aeftulap fei unter ihnen sichtbar erschienen, und zwar in ber Geftalt einer gabmen Schlange, welche er felbst aus Macedonien mitgebracht batte. Er ließ burch biefe Schlange Drakel ertheilen und verstand das leichtgläubige Bolt nab und fern so zu täuschen, daß er außerordentlichen Rulauf bekam und erstaunliche Summen verbiente. Man ging fogar so weit, für biefes neue Drakel einen eigenen Tempel zu erbauen und zum Andenken baran Münzen zu schlagen, von welchen noch einige erhalten sind. 1) Die Erzählung beruht dem= nach auf historischer Bahrheit. Als endlich boch viele die Betrügerei mertten, fucte biefer Menich Schreden unter feine Gegner gu bringen, indem er öffentlich erklärte, gang Pontus fei mit Atheisten und Chriften angefüllt, die fich erfrechten, die ichandlichsten Lafterungen gegen ibn auszustoßen, und befahl dem Bolte, diese Leute zu ftei= nigen, wenn fie anders die Gnade feines Gottes nicht verscherzen wollten.2) Er führte auch förmliche Mysterien ein, welche brei Tage bindurch gefeiert wurden. Um ersten Tage geschah ähnlich wie zu Athen ber öffentliche Ausruf: "Wenn ein Atheist, ein Chrift ober ein Spikuraer als Ruschauer ber Mysterien gekommen ift, ber mache fich fort! Die aber an ben Gott glauben, bie mogen ju ihrem Beil bie Mosterien feiern." Und nun wurde sofort zur Austreibung ber Profanen geschritten und er felbft fing an ju rufen: "hinaus mit ben Chriften!" und die gange Menge rief binten brein: "hinaus mit ben Epifuraern!" Außer ben Epifuraern, welche in folden Dingen natürlich Zweifler und Ungläubige waren, fab biefer Mensch, wie alle heibnischen Zauberer und Wunderbottoren, in den Chriften seine größten Keinde. Denn wo fie gablreich maren, ba fand dieses Gelichter kein Publikum, oder wenn fie wirklich burch damonische Mitwirkung etwas vermochten, so verlor der Dämon durch die Chriften seine Macht. Dergleichen Thatsachen feben wir im driftlichen Alterthum seit bem Ereigniß mit der Maad zu Thratira8) oft wiederkebren.

<sup>1)</sup> Bgl. die Note bes bu Soul im V. Bbe. ber Zweibruder Ausg. bes Lucian S. 440, und Döllinger, heibenthum und Jubenthum, S. 644 f.

<sup>2)</sup> Alexander, cap. 25. — 3) Act. 16. 16.

Beachtungswerther find jedoch die Bemertungen, welche Lucian im "Tob des Peregrinus" über bas Chriftenthum macht. Diefer Beregrinus war ein Cynischer Philosoph, wenn er überhaupt ben Namen eines Philosophen verdienen sollte. Er führte ein abenteuerliches Leben und fuchte fich in jeder Beise bemerklich zu maden, was ihm aber nicht sonderlich gelungen zu sein scheint. die Augen der Menschen auf sich zu ziehen und fich einen bleibenden Namen zu sichern, beschloß er etwas recht Unerhörtes zu thun und machte bekannt, er werbe zu Olympia bei Gelegenheit der Spiele vor ben Augen von gang Griechenland in den Flammen feinen Tod suchen. Obwohl es ihn bald nachber reuete, konnte er boch nicht mehr zurücktreten, und gab fich wirklich auf die angekündigte Beise ben Tob im Jahre 165 n. Chr. Lucian, ber uns bas alles ausführlich beschreibt, war Augenzeuge seines Todes. Seinen Angaben zufolge war dieser Veregrinus, der sich gern Proteus nannte, in einer frühern Zeit seines Lebens einmal Chrift gewesen, und Lucian erzählt: "Damals ließ er sich auch in ber mundervollen Weisheit ber Christen unterrichten, indem er sich in Balaftina bei ihren Briestern und Schriftgelehrten aufhielt. Bald maren fie nur Rinder gegen ihn und er wurde Prophet, Thiasarch'), Synagogenvorsteher und alles in allem. Er erklärte und fommentirte ihre Bucher und fcrieb beren felbst eine Menge, ja, sie ehrten ihn wie einen Gott, liegen fich Gefete von ihm geben und ernannten ihn gum Borftand. Sie verehren übrigens den großen Mann, der in Balaftina gefreunigt wurde, weil er diese neuen Mysterien ins Leben rief. Endlich wurde Broteus dabei ergriffen und ins Gefängnik geworfen. verschaffte ibm für sein späteres Leben nicht wenig Anseben und bewirkte, daß er Auffeben zu machen und Ruhm zu erwerben tradtete. Als er nun gefesselt war, hielten das die Christen für ein Unglud und setten alles in Bewegung, um ihn zu befreien. aber unmöglich war, so erhielt er anderweitig eine febr forgfältige Pflege und Aufwartung, und icon früh Morgens konnte man bas Gefängniß von alten Weibern, gemiffen Witmen und Waisen umlagert sehen; die Vornehmen unter ihnen übernachteten sogar drinnen

<sup>1)</sup> Belches Amt Lucian mit diesem Titel meint, ift schwer zu fagen.

bei ibm, indem fie bie Bachter bestachen. Sobann schafften fie verschiedene Mablzeiten hinein, ihre beiligen Schriften murden vorgelesen und ber theure Peregrin -- benn so hieß er schon - wurde von ibnen ber neue Sofrates genannt. Ja, sogar aus ben Städten in Afien tamen einige Chriften, von der Gemeinde gefandt, um ibm zu belfen, für ibn zu sprechen und ibn zu tröften. Denn bei solden gemeinsamen Angelegenheiten zeigen sie eine erstaunliche Rübriateit, mit einem Wort, fie sparen nichts. Und auch dem Veregrinus fvenbeten fie damals viel Geld von wegen seiner Bande, und er batte bavon feine kleine Ginnahme. Denn diefe armen Tropfe haben fich in ben Ropf gefett, daß fie ihrem gangen Wefen nach unfterblich seien und ewig leben werden. Deswegen verachten sie auch den Tod und viele rennen freiwillig in benfelben. Dann bat ihnen ihr erfter Besetzeber eingerebet, sie seien alle Brüber unter einander, sobald fie einmal übertreten, bie Griechischen Götter verleugnen, jenen ihren getreuzigten Sophisten 1) anbeten und nach dessen Gesetzen Alles andere verachten fie miteinander und halten es für erbarmlich, ohne einen triftigen Grund zu haben, warum sie diesen Meinungen zugethan find. Sobald also ein Taschenspieler oder ein verschmitter Menich, ber fich auf Schliche versteht, au fie kommt, so wird er in Aurzem febr reich, indem er biefe fimpeln Menschen binters Licht führt. Allein ber bamalige Statthalter Spriens iconte bes Berearin, da er ein Freund der Philosophie war, und merkte, baß iener in seiner Narrheit fterben murde, um sich baburch berühmt zu machen. Er entließ ibn und hielt ihn keiner Strafe murbig."2) Sodann ergablt Lucian weiter, wie Peregrin flüchtig geworden, aber immer noch von den Zehrpfennigen der Chriften gelebt babe. Endlich babe er einmal eine bei ihnen verbotene Speise gegeffen und es dadurch mit ihnen verdorben.8)

<sup>1)</sup> Das foll nicht gerade ein Borwurf fein, sonbern Lucian glaubte, ber, welcher so viele Menschen überrebet und für seine Ansicht gewonnen habe, hatte bas nicht erreichen können, wenn er nicht ein tüchtiger Rebekunstler, ein Sophist gewesen ware.

<sup>2)</sup> De morte Peregr. cap. 11-15, ed. Bipont. t. VIII. -3) Ibid. cap. 16,

Das ift es, mas Lucian über Veregrins Beziehungen zu den Christen zu erzählen weiß. Wenn Breller der Ansicht ift. 1) Lucian habe eben nichts Nachtheiliges von den Chriften gefagt, fo muß man sich sehr barüber wundern. Jemanden für einen Tropf auszugeben, der nicht recht weiß, was er thut, das ift boch gewiß kein Lob. Die Frage, ob Peregrin, welcher eine hiftorische Person ift, einstmals zu den Christen gebort habe, mag auf fich beruben, die Sache aber, wie sie da erzählt wird, enthält keine innere Unmöglichkeit. Wir wollen nur das ins Auge fassen, was Lucian hier vom Chriftenthum felbst urtheilt. Urheber der Weisheit der Chriften, welcher er von vorn herein das Beiwort wundervoll gibt, ist . ber bekannte Sophist, ber in Palästina beswegen gekreuzigt wurde, weil er diese neuen Mysterien einführte. Daß die Chriften diesen Stifter ihrer Religion für eine göttliche Person bielten, ift bem Lucian offenbar entgangen, das weiß er nicht; benn er nennt ibn blok einen Menschen. Er bat ihnen eingeredet, sie seien unsterblich nach Leib und Seele, und darum verachten fie den Tod. Sie find ber Meinung, daß fie Brüber murben, sobald fie bas Beibenthum von sich gethan haben. Alles andere außer ihren Lehrmeinungen schätzen sie gering, ohne doch einen ftichbaltigen Neberzeugungsgrund zu haben. Das ist es, worauf sich die Bekanntschaft Lucian's mit ben dogmatischen Lehren des Christenthums beschränkt. Sonft hebt er noch als Eigenthümlichkeiten bervor, daß feine Anhänger b. Bücher haben, welche von ihren Lehrern und Borftehern ausgelegt werben, daß manche Speisen bei ihnen verboten find, und daß diejenigen, welche die bei ihnen geltenden Ordnungen übertreten, aus ihrer Mitte ausgestoßen werden. Zu bemerken ift noch der verächtliche Ton, in welchem Lucian rebet. Das Chriftenthum ift für ihn nur eine neue ergögliche Thorbeit, ein neues, buntes Steinchen in dem Raleiboffop menschlicher Schwächen und Narrheiten, welches er seinen Lesern vor Augen hält. Wenn er die Bruderliebe der Chriften, ja, selbst ihre Todesverachtung bespöttelt, so urtheilt er eben wie ein Lebemann, ber Erwerb und jegliche Art finnlichen und afthetischen Genusses für das höchste Gut balt, ber dieses leibliche Leben über

<sup>1)</sup> Pauly, Realencyclopabie. Bb. IV. Art. Lucianus.

alles liebt und die an eine höhere Welt glauben, für Schwärmer anfieht. Wie und durch welche historische Verhältnisse Lucian zu einigen dieser Anschauungen kam, das sehen wir sehr wohl ein, ob er aher nicht wohl anders von den Christen denken konnte und ob alle verständigen und gelehrten Heiden seiner Zeit so denken mußten, wie Wieland meint, 1) das ist nur für den erwiesen, der ebenfalls auf Epikuräischem Sumpsboden steht.

Kaktisch freilich standen die Sachen allerdings so, daß dem Christenthum ber Zugang ju ben Gebilbeten fast unmöglich murbe; benn was man von vorn berein verachtet, bas pflegt man feiner Untersuchung zu würdigen. Und dies ift eben der Kall, in dem Lucian fich befindet. Er theilt offenbar die Anschauung jenes Statthalters von Syrien, der ein Philosoph war und den Beregrinus für verrückt hielt, ihn entließ und keiner Strafe werth achtete. Das ift denn doch der höchste Grad von Berachtung, wenn man jemand nicht einmal bestrafen zu muffen glaubt. Jener Statthalter glaubte ferner, daß Beregrinus in feiner Narrheit ju fterben bereit fei, um fic berühmt zu machen. Diefe Worte find nicht für eine bloße Somabung aus dem Munde Lucian's anzuseben, sondern fie find wohlberechnet und enthalten ben Ginbrud, ben bie Standhaftigfeit und Tobesfreudigkeit ber Martyrer auf Leute von ber Gefinnung Lucian's machte. In diesen Worten ift nämlich das Urtheil der Evituraifc Gefinnten über diefe damals neue Erscheinung nieder= gelegt. Das Urtheil ber Stoifd Gefinnten aber ftimmt bamit nabezu überein. Denn Marc Aurel fagt in feinen philosophischen Betrach: tungen mit offenbarer Beziehung auf die driftlichen Märtyrer: "Die Seele foll bereit fein, wenn fie ben Rörper verlaffen muß, entweder zu verlöschen oder aufgelöst zu werden oder noch eine Beit lang mit dem Rörper fortzudauern. Diefe Bereitwilligkeit muß aber von eigenem Urtheil herrühren, nicht von einer bloßen Wider: spenstigkeit wie bei den Christen, sondern es muß mit Ueberlegung und Burde geschehen, so daß man auch einen andern überzeugen kinne, ohne Brunk."2) Also der Epikuräer sagt, die christlichen Rartprer geben aus Verrücktheit in den Tod, der Stoiker: Sie

<sup>1)</sup> Uebersetjung Lucian's III. S. 63. — 2) Lib. XI. c. 3. Reliner, Bellenismus und Christenthum.

thuen es aus Widerspenstigkeit gegen die Gesetze, ohne eine innere, philosophische Ueberzeugung.

- Dies ift die einzige Stelle in den Werken Lucian's, wegen welcher er ebenfalls einen Blat unter ben literarischen Gegnern des Christenthums verdient. Wenn dann noch einige Stellen in der "Babren Geschichte" auf bas Chriftenthum zu beziehen waren, wie manche meinen, so mußte er noch einige Renntnisse mehr von demselben gehabt haben. Das "Wahre Geschichte" betitelte Werk ift eine Satire auf verschiedene Dichter, Geschichtschreiber, Philosophen und, um einen modernen Ausdruck zu gebrauchen, Reisebeschreiber bes Alter-Je schwieriger, gefahrvoller und feltener bas Reisen im Alterthum war, besto leichter war es, benen, die zu haufe blieben, allerlei aufzubinden. Namentlich wurde über die Länder und Bölker, welche jenseits der Granzen der damaligen civilifirten Welt (der fog. olxoruern) lagen, febr viel Bunderbares gefabelt und fogar von verständigen Männern geglaubt. Ursache genug für unsern Lucian, eine Satire wie die "Wahre Geschichte" zu erfinnen. Er ergablt barin seine Kahrt in ben Atlantischen Ocean, nach ber Insel, bis wohin Bacchus und Hercules gefommen waren, seine Reise in Die Luft und seinen Aufenthalt unter den Bevölkerungen des Aethers und der Geftirne. In dieser Art geht es weiter und alles ift voller Anspielungen auf Schriftsteller, beren Werte leider meiftens nicht mehr erhalten find.
- 10. Anspielungen auf Christliches indessen vermag ich nicht zu entdecken. Denn wenn erzählt wird, wie das Schiff in den Bauch eines Seeungethums eingelaufen sei und wie die Mannschaft lange in demselben gehaust habe, so kann das wohl von der Geschichte des Jonas entlehnt, aber auch eben so gut selbständig erfunden sein. So viel Phantasie muß man dem Lucian schon zutrauen. Und bei seiner Schilderung der Unterwelt, der Ausenthaltsorte der Seligen und der Verdammten denkt er sicher nur an die betressenden Homerischen Beschreibungen. Wie er selbst sagt, hat er nur gewisse Dichter, Geschichtschreiber und Philosophen bei seiner Satire vor Augen. ) Die Christen gelten ihm aber nicht als Philosophen;

<sup>1)</sup> Ver. histor. I, 2. ed. Bipont. t. IV.

so boch fteben fie in seiner Meinung noch lange nicht. Auffallend allerdings ift die Beschreibung, welche er von ber Stadt ber Se ligen macht. 1) "Die gange Stabt, beißt es bort, ift von Golb und die Ringmauer von Smaragden. Jedes ihrer sieben Thore ift aus einem einzigen gimmetstamme, bas Pflafter und ber ganze Boben in ber Stadt aus Elfenbein, die Tempel aller Götter find aus Quabern von Beroll erbaut, und bie Altare barin febr groß, aus einem Stud und von Amethyst, auf benfelben opfern sie bie Bekatomben. Um die Stadt fließt ein Strom des besten Salb= öls, hundert königliche Ellen breit und tief genug, um bequem barin zu ichwimmen. Ihre Bader find herrliche Gebaude von Kryftallglas und werden mit Rimmetholz gebeigt." Die Befdreibung biefer Stadt, welche fich bei homer und ben Alten nicht findet, erinnert auffallend an die Beschreibung ber h. Stadt ber Seligen in ber Offenbarung bes Johannes. 2) Es ift möglich, bag Lucian etwas bavon zu Ohren gekommen war und ihm bei jener Stelle vorichmebte; boch icheint mir die Aehnlichkeit beider Schilberungen nicht groß genug zu fein, um das geradezu zu behaupten.

- 11. Ferner will man in dem Kampfe des Endymion mit dem Sonnenkönige Phaethon eine Anspielung auf den Kampf Richaels mit Lucifer gefunden haben und die Schilderung der Menschen, welche auf dem Wasser gehen können, soll von der ähnlichen evanzelischen Erzählung entlehnt sein. ) Aber das sind Einbildungen; wer Aehnlichkeiten sucht, der sindet sie. Lucian dachte an nichts von allem dem, sondern hatte die Berichte lügenhafter Reisenden und fabelhafter Schriftsteller, wie Ktesias vor Augen, dachte an Dinge wie die Fabel von Abaris u. dergl., das Uebrige that seine eigne Phantasie hinzu.
- 12. Wenn wir also die Polemit Lucian's gegen das Chriften= thum auf ein geringeres Maß zurückführen, als es sonst wohl geschieht,

<sup>1)</sup> Ibid. II, 11. - 2) Apoc. 21, 10-21.

<sup>3)</sup> Siehe Jacob in der angeführten Schrift S. 164 ff. Um solcher Stellen willen haben La Croze und Kestner (in der Agape, Jena, 1819) Lucian zu einem Gristen machen wollen und zwar nicht etwa bloß zum Scherz, sondern im vollen Emst. (Jacob a. a. D. S. 156.)

und wenn wir zudem einiges, wie den ganzen Dialog Philopatris, ihm absprechen mussen, so bleibt doch dessen, was offenbar gegen christliche Lehren und Sitten gerichtet ist, in seinen Werten noch genug übrig, und seine Anspielungen und Erwähnungen erscheinen und merkwürdig und inhaltreich, besonders wenn wir bedenken, daß in jener Zeit zwischen den Heiden der gebildeten Stände und dem Christenthum eigentlich noch gar keine Beziehungen stattsanden.

#### II.

# Das Wiedererwachen

# des religiösen Bedürfniffes im Beidenthum

unb

die Sehnsncht nach dem Positiven.

Der Neupythagoraismus.

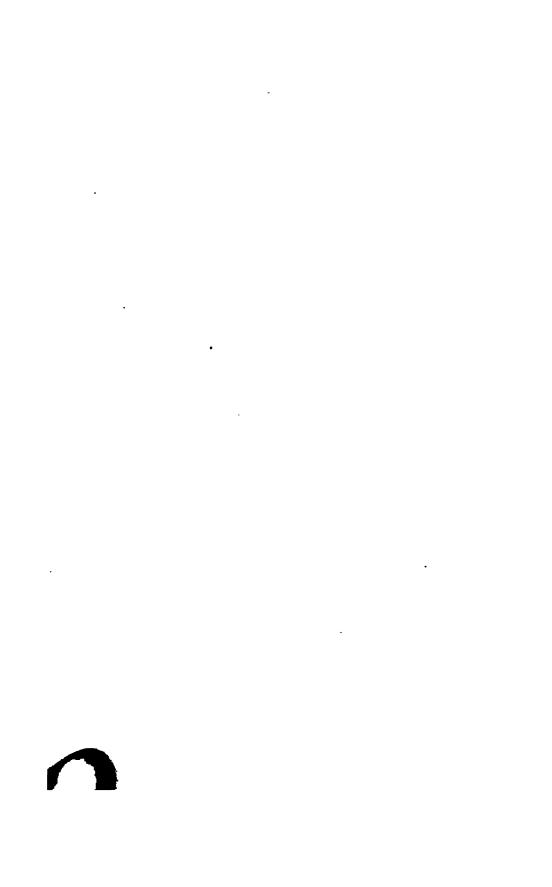

### Bunftes Kapitel.

#### Flavius Philostratus, der Reupythagoräer.

Beft. um 250 n. Chr.

Wenn wir mit ben beiben besprochenen Schriftstellern einen fonitt machen, so waren wir vollkommen bazu berechtigt, nicht n weil sie in religiöser und philosophischer Beziehung Steptiter b, ober sich wenigstens dem Christenthum gegenüber auf einen ptischen und negirenden Standpunkt stellen, sondern weil fie auch er Lebenszeit nach einem vorwiegend steptischen und indifferenten italter angehörten. Später gewann aber bie mehr positive Richtung, im gemeinen Bolke im Ganzen noch vorherrschte, auch in ber leratur das Uebergewicht. Ueber diefen Umschwung sagt Döllinger seinem Spoche machenden Werke über die religiösen und fittlichen Runde des Alterthums 1): "Im Ganzen war die Philosophie und Litetur feit bem Beginne ber Raiferzeit in ben Ländern Griechischer mae weit schonender und rucksichtsvoller gegen die Religion als Rom. Seit der Mitte des ersten Jahrbunderts nach Chriftus wird bft eine immer ftarter bervortretende Rudtebr zu einer glaubigeren timmung bemerklich; man fühlt die große in der geistigen Atmobare vorgegangene Beränderung, wenn man Bolybius, Strabo, iodor, Dionysius mit Plutarch, Aristides, Maximus von Tyrus, io Chrysoftomus vergleicht, und ben Unterschied zwischen Griechen ib Römern, wenn man die Aeußerungen diefer Männer über ligiofe Dinge mit benen eines Seneca, Plinius, Tacitus zufam= enbält."

<sup>1)</sup> Döllinger, Beibenthum und Jubenthum, G. 596.

- 2. So wichtig nun ein Plutarch, Aristides und Maximus auch in religiöser Beziehung als conservative Geister sind, so müssen wir uns hier doch auf die Erscheinungen beschränken, bei welchen ein wahrnehmbarer Einsluß des Christenthums vorhanden ist und söfort zur Neupythagoräischen Schule übergehen, welche wieder mehr auf Gott d. h. auf den einen göttlichen Geist, der sich in den einzelnen Menschenselen individualisire, zurückging, zuvor aber einige einleitende Bemerkungen vorausschicken.
- Es ift eine ben späteren Griechischen Philosophen eigenthumliche Manier, die Lehren ber Schulen, welchen fie anhingen, in biographischem Gewande darzustellen. Während die alten Philosophen ihre Lehren in dialogischer oder dogmatisirender Form vortrugen, lieben es die späteren, besonders die Neuplatoniker eine bestimmte Berfönlichkeit berauszugreifen und als Trägerin einer Theorie vor Augen zu führen; mahrend jene ihre abstratten Ideen darlegten, schildern diese ein einzelnes Leben, das von den Ideen durchdrungen, getragen und geleitet mar. Es leuchtet ein, daß biefes Berfahren ein sehr vortheilhaftes war, denn hier trat dem Schüler und Jünger fein durres, abstoßendes: "Du follst, Du mußt" entgeden, sondern ein Bild voll Gestalt und Leben. Es mar ein Schritt zur Popularisirung der Philosophie, wenn man davon im Alter= thum reden fann, indem in darftellender, unterhaltender Beife philosophische Ideen dargeboten wurden. hier fah man ferner das Ideal erreicht, die Frage nach der Ausführbarkeit eines Systems im Leben erschien praktisch gelöst, die Vollkommenbeit und Glückseligkeit, zu der irgend ein System führen konnte, ward in einem zur Nachahmung spornenden Ibeale vorgehalten. Und gerade das mar fehr wichtig. Bei der Zerfahrenheit, welche in den letten Zeiten des Beidenthums herrschte, bei der Auflösung aller sittlichen und religiösen Bande, bei der innern Haltlofigkeit des damaligen, dem Sinnentaumel bin= gegebenen Lebens und bei ber baraus entspringenden und offen por Augen tretenden allgemeinen Troftlosigkeit, Rathlosigkeit und Auhelosigkeit der Herzen war es nicht genug, einen festen Punkt zu zeigen, wohin man ben Juß ftellen konnte, — benn bas mar oft genug versucht worden — sondern es war nothwendig, darzuthun: diese Lehre, jenes System führt auch wirklich zu dem ersehnten Riele. Und das konnte

nicht besser erreicht werden, als durch eine ins Einzelne gehende Beschreibung des Lebens eines großen Philosophen. Daher sehen wir vom dritten Jahrhundert an diese Art der Biographik eifrig gepflegt.

- Eine würdige Stelle in diesem Zweige der Literatur 4. nimmt das Wert des Atheners Flavius Philostratus ein, welches: "Rachrichten über Apollonius von Tyana" (Ta es tov Τυανέα Απολλώνιου) betitelt ift. Flavius Philostratus, Sohn eines Sophisten, ber ebenfalls Philostratus hieß, lebte Anfangs zu Athen, weshalb er ber Athener genannt wird. Dann nahm er unter Septimius Severus seinen Aufenthalt ju Rom, wo er bis zu ben Beiten bes Philippus Arabs (244-249) lebte. Den Kaifer Caracalla begleitete er nach Gallien; er war auch, wie wir aus feinen Schriften seben, eine Zeit lang ju Antiochia in Sprien. Zu Rom nahm ibn Julia Domna, die Gemablin des Severus, in den Kreis von Gelehrten auf, ben sie um sich zu versammeln pflegte. Auf ihr Gebeiß schrieb er auch sein Leben des Apollonius von Tpana, indem er die Berichte des Maximus von Aega, des Moeragenes und besonders des Damis von Ninive als Quellen benutte. Da das Buch ber Julia Domna nun gleichwohl nicht gewidmet ift, so ift die Annahme, daß es bei dem Tode der geistigen Urheberin im Jahre 207 n. Chr. noch nicht vollendet war, sehr begründet. 1)
- 5. Was die Person des Apollonius betrifft, so ist an seiner historischen Existenz nicht zu zweiseln. Er lebte im ersten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung und starb hochbetagt unter der Regierung des Nerva. Mehrere der Alten nennen ihn als einen bekannten Magier. Origenes beehrt ihn auch noch mit der Benennung eines Philosophen.<sup>2</sup>) Dagegen stellt ihn Lucian von Samosata ohne Weiteres mit Alexander von Abonoteichos zusammen,<sup>8</sup>) der nach seiner Darstellung bekanntlich das Urbild eines frechen und abgeschmackten Betrügers ist. Auch der Geschichtschreiber Dio Cassius kennt ihn nur als einen geschickten Zauberer und Goeten.<sup>4</sup>) In

<sup>1)</sup> Siehe Weft's Abhandlung in Pauly's Mealencyclopabie. Art. Philosfratus.

<sup>2)</sup> c. Celsum VI, 41. — 3) Alexander cap. 5.

<sup>4)</sup> Dio. Case, lib. 77. c. 18. γόης καὶ μάγος ἀκριβής εγένειο.

Betreff seiner sonstigen Lebensumstände beobachten die Alten ein völliges Schweigen, und wir find bier lediglich auf die Mittheilungen bes Philostratus angewiesen: benn auch die von ihm nambaft gemachten und benutten Quellen find verloren gegangen. Er felbst fritifirt biese Quellen also: Damis aus Ninus habe sich der Philosophie unter Leitung des Apollonius gewidmet, ibn auf feinen Reisen begleitet, und feine Gedanken, Reben und Beiffagungen in zwar beutlicher aber schmudloser Schreibart aufgezeichnet. Bermandten des Damis seien diese vorher noch unbekannten Dentschriften in die Bande ber Raiserin Julia Domna gekommen. Die Schrift des Maximus von Aega umfaßte alles, was Apollonius in Nega gethan batte. Die Schrift bes Moeragenes dagegen schilbert Philostratus ungunftig und fagt, er habe in feinen vier Buchern fich manche Frrthumer ober falsche Auffassungen zu Schulden kommen . laffen. 1) Ru diesem ungunftigen Urtheil batte Philostratus seine eigenen Grunde. Denn wie wir aus der eben angeführten Stelle bes Origenes feben, beurtheilte Moeragenes feinen Belden viel nudterner. Er will ibn nur für einen Magier gehalten wiffen, ber burch seine Zauberfünste einige nicht unbedeutende Philosophen gewonnen habe, fo daß fie ihn als einen Zauberer betrachtet hatten.2). Er fieht in der Größe des Apollonius also einen Sieg der Magie selbst über die Philosophie; hingegen ift das ganze Bestreben bes Philostratus dahin gerichtet, den Apollonius gerade vom Borwurf der Magie ju reinigen, und ibn rein als inspirirten Philosophen binzustellen. Außerdem will Philostratus selbst noch .manche Dokumente in Städten und Tempeln vorgefunden und andere Nachrichten aus mundlichen Aussagen und Briefen bes Apollonius gefanimelt baben.

6. Also Apollonius war nach der Aussage der ältern und glaubwürdigen Quellen ein Mann, der in der Magie sehr geschickt und auch in der Philosophie bewandert war; er war ein Mann

<sup>1)</sup> Vita Ap. I, 3.

<sup>2)</sup> Έφησεν, άλωναι ύπὸ τῆς ἐν ᾿Απολλωνίψ μαγείας οὐκ ἀγεννεῖς τινας φιλοσόφους, ὡς πρὸς γόητα αὐτὸν εἰσελθόντας ἐν οἶς, οἰμαι, καὶ περὶ Εὐφράτου πάνυ διηγήσατο καί τινος Ἐπικουρείου. Orig. l. c.

vom Schlage bes Appulejus von Madaura, aber ebler und fittenreiner. Die Nachwelt bagegen batte von ihm eine viel böbere Meinung. Schon jur' Reit bes Caracalla (211-217) galt er als ein Salb= gott und Beros, und biefer Raifer erbaute ibm ein Beroon. 1) Bbiloftratus mar schwerlich ber erfte, ber biefen Mann vergötterte, er fand seine Berehrung vor, trug aber burch seine Lebensbeschreis bung unftreitig ju beren Steigerung bei. Dio Cassius berichtet, baß Apollonius den Tod des Domitian geahnt und geschaut habe, ohne ibm aber weitere Lobfvruche ju ertheilen. 2) Dagegen ftellte Alexanber Severus sein Bilb mit benen bes Christus, Abraham und Drobeus in seiner Hauskapelle auf, 8) und Aurelianus (270-275) machte ein Gelübbe, ibm Bilbfaulen und einen Tempel weiben gu wollen. Er wurde als ein ehrwürdiger Greis bargeftellt und sein Bild fand sich in vielen Tempeln. Flavius Bopiscus nenut ibn einen berühmten, bochangefebenen Weisen, alten Philosophen und wahren Freund ber Götter, ber göttlich ju ehren fei. 4) Co muchs im Laufe der Zeit sein Ruhm und Ansehen, und er wurde ein sagenhafter Halbgott. Das Alterthum kannte auch mehrere Werke von ihm; nämlich bas Buch über "die Carimonien oder über die Opfer," woraus uns Eusebius eine lange Stelle mittheilt, in welder fich Apollonius, ber ebenfalls bem bekannten monotheistischen Bolytheismus bulbigte, babin ausspricht, man folle bem einen boch= ften Gott, welcher bas Urwesen (& πρώτος) sei, keine andern Opfer darbringen, als nur Gebete, wodurch er allein gebührend geehrt werbe; benn die andern Opfer 3. B. Thieropfer, seien weder rein genug, noch bedurfe er berfelben. 5) Ferner wird ermahnt ein Bud über die Dratelfprüche, ein Somnus auf das Gedächtniß, 6) die Mnemospne, sein Testament, Briefe, ein Leben bes Pythagoras, außerdem gab es noch viele andere, beren Titel und Inhalt wir nicht kennen. 7) Diefes Berzeichniß seiner Werke gibt uns untrüglichen Aufschluß über die Richtung seines Geistes, wonach er ein Magier und Anthagoraischer Philosoph zugleich mar.

<sup>1)</sup> Dio Cass. 77, c. 18. — 2) Ibid. 67, 18. — 3) Lamprid. Alex. c. 29.

<sup>4)</sup> Vita Aurel. c. 24. — 5) Euseb. Praep. Ev. p. 150. b. ed. Colon. 1688. 6) Ueber seine Schriften s. Philostr. Vita Ap. III, 41. — 7) Id. ibid. I, 14.

- Als Bunderthäter, Prophet und Philosoph ericeint er denn der Hauptsache nach auch in dem Roman des Flavius Philostratus. Doch soll die Wunderfraft des Apollonius nicht die finstere, strafbare Gewalt ber in jenen Zeiten so baufigen ordinaren Rauberer gewesen sein, sondern eine reine, bobere, die auf die Gotter als ihren Urfprung gurudgeführt werben muffe. Das saat uns Philostratus an unzähligen Stellen seiner Lebensbeschreibung, besonders beutlich brückt er sich aber in ber folgenben aus: "Daß die Behauptung berer, die ibn für einen Bauberer halten, ohne Grund ift, erhellt aus bem ichon Gefagten; boch wollen wir auch noch Folgendes erwägen: Die Zauberer, die ich für die unseligften ber Menschen halte, behaupten burch Beinigung ber Göpenbilber oder durch Formeln und äußere Mittel die Bestimmungen des Schickfals ändern zu fonnen; und viele baben bei gerichtlichen Untersuchungen eingestanden, daß fie solcherlei Dinge verständen. aber folgte den Beschlüssen des Schickfals; er verkündigte, mas die Nothwendigkeit (bas Fatum) mit fich brachte, erkannte es aber nicht durch Zauberei, sondern aus den Anzeichen der Götter."1) Bier sagt und Philostratus ganz klar, was die Alten sich unter der Rauberei dachten. Sie war die Kunft, durch magische Mittel, Formeln, Carimonien u. f. w. die höheren Machte, gute oder bose, sich unterthanig zu machen und fie zu zwingen, das Gewunschte zu thun. Ein folder Zauberer konnte und mußte zugleich auch Prophet sein. Denn, wenn er der höheren Machte durch feinen Zauber Berr geworden war und sie seinem schlimmen Vorhaben dienstbar gemacht batte, so konnte er natürlich auch voraussagen, was geschehen würde. Ober ber Rauberer konnte die boberen Mächte burch abnliche Mittel auch zwingen, ihm ihr Wiffen von der Zufunft mitzutheilen. Darum ist die Kraft der Bunder und der Prophetie im Beidenthum eine und dieselbe, und Bunder und Weiffagungen haben im Wefen benselben Urfprung.
- 8. Das ist die heidnische Vorstellung von der Zauberei und verbotenen Wahrsagerei, denn eine andre Art der letztern war ja erlaubt und wurde öffentlich von Staatswegen geübt, weil die

<sup>1)</sup> Vita Ap. V, 12. Bgs. IV, 41.

Wittel, deren diese sich bediente, andre waren. Sie bestand in der Beobachtung gegebener Zeichen und war passiver Natur, indem sie aus gegebenen Zeichen die Zukunft las und errieth, während die als schlimm und verboten geltende Art mehr aktiv war und solche Zeichen gleichsam erst erpreste. Von dem Vorwurse dieser schlimmen Art der Zauberei und Wahrsagerei seinen Helden zu reinigen, das ist also die ausgesprochene Tendenz des Philostratus. Nachdem wir dieses vorausgeschickt, gehen wir nun an eine Darlegung und Zergliederung seiner Lebensbeschreibung des Apollonius selbst. 1)

- 9. Er muß fogleich mit bem Geftandnig beginnen, daß fein beld ben Menschen noch nicht hinlänglich von Seiten ber mabren Beisbeit bekannt fei, sondern daß fie ihn für einen Zauberer hielten, ber gewaltthätiger Wiffenschaft tundig gewesen. Allein auch andere Philosophen wie Empedofles, Demofritus und Pothagoras selbst, batten mit Magiern Umgang gehabt und noch andere, wie Sofrates und Anaxagoras fogar eine ähnliche Gabe bes Vorhersehens besessen und seien darum doch nicht in den Verdacht der Zauberei ge= tommen. Wer sich von Apollonius diese Vorstellung mache, der irre. Er sei vielmehr ein Anhänger ber Lehre bes Pythagoras gewesen, welche so hohe Borzüge besitze und so hohes Lob verdiene, und sei ibm auch in seiner Lebensweise und in feinen religiösephilosophie ichen Gebräuchen nachgefolgt. Er verdiene beshalb befondere Aufmerksamteit, weil er größer sei als jener und "sich ber Weisbeit auf eine noch göttlichere Weise genähert habe als Pythagoras, weil er sich über die Tyrannei erhoben und weder in sehr alter noch in gang neuer Reit gelebt babe."
- 10. Apollonius, Sohn eines gleichnamigen Baters von altem Geschlecht, war geboren zu Thana in Kappadocien und von haus aus sehr begütert. Als seine Mutter mit ihm schwanger ging, erschien ihr der Aegyptische Proteus, dessen Berwandlungen aus dem Homer bekannt sind. Ohne zu erschrecken, fragte sie, wen sie gebären würde. Er antwortete: Mich. Nach der Deutung des

<sup>1)</sup> Bir legen babei bie Uebersetjung von Fr. Jacobs, Stuttgart, 1829, gu Grunde; nur bie und ba werben wir uns eine geringfügige Aenberung erlauben.

Philostratus soll dieses Gesicht den Sinn haben, daß der Sprößling gleiche Borkenntniß des Zukunftigen wie Proteus haben und sich ebenso aus vielen Schwierigkeiten heraushelsen werde. Da Apollonius in seinem Leben nur sehr selten in eine schwierige Lage kam, sich niemals verwandelte und niemals zeigte, daß er sich besonders zu winden und zu drehen wisse, so bedarf es kaum der Bemerkung, daß die Deutung eine sehr gesuchte und die ganze Bisson wohl nur eine Beängstigung eines schwangern Weibes war.

- 11. Bei seiner Geburt, erzählt unser Gewährsmann, ging es so zu. Seine Mutter erging sich auf einer Wiese, woselbst ihm jetzt ein Tempel erbaut ist, um, gehorsam einem Traume, dort Blumen zu pflücken. Da sie eine Müdigkeit fühlte, lehnte sie sich ins Gras und sank in Schlaf. Da bildeten die Schwäne, welche die Wiese nährte, einen Chor um die Schlasende und stimmten, die Fittige nach ihrer Weise erhebend, ein gemeinsames Lied an. Sie suhr bei dem Gesange auf und gedar. Die Landesbewohner erzählen auch, daß bei der Gedurt ein Blitztrahl sich in die Erde senkte, dann sich zum Aether erhob und in der Höhe verschwand, wodurch die Götter den Glanz des Mannes, so wie seine Erhebung über das Irdische und seine Annäherung an die Sötter hätten andeuten wollen. Philostratus erwähnt auch eine Ueberlieferung der Einswohner jener Gegend, wonach er ein Sohn des Zeus sei, fügt aber sogleich bei, er selbst nenne sich nur einen Sohn Apollonius. 1)
- 12. Als er herangewachsen war, wurde er von seinem Bater ber Studien halber nach Tarsus in Cilicien gebracht und dem Redner Euthydemus übergeben. Da ihm das Leben und Treiben wie die Sitten von Tarsus nicht gesielen, so erbat und erhielt er von seinem Bater die Erlaubniß nach dem nahen Aegä ziehen zu dürsen, wo er sich ungestörter den philosophischen Studien widmen konnte. Unter den Systemen der Philosophen, die er alle ohne Ausnahme kennen lernte, sagte ihm die Lehre des Pythagoras besonders zu und er entschloß sich, ihr sich gänzlich hinzugeben. Er begann nun sogleich, die äußere Ascese der Pythagoräer mit Entschiedenheit nachzuahmen, und enthielt sich von nun an der thierischen

<sup>1)</sup> Vit. Ap. I, 4. 5.

schen Nahrungsmittel als unrein und den Verstand umnebelnd, so wie des Weines, als welcher den klaren Aether der Seele verssinstere, legte alle Fußbekleidung ab, trug keine Kleider mehr, die aus thierischen Stoffen verfertigt waren, sondern nur linnene und ließ sich das Haupthaar wachsen. Durch dieses ascetische Leben geslangte er bald in der Umgegend zu hohem Ansehn. 1)

- Alsbald zeigten fich bei ihm auch Spuren böheren Wiffens und zwar hatte daffelbe, wie Philostratus zu verstehen gibt, in den erften Källen seinen Ursprung in Mittheilungen bes Aleftulap. Auerst offenbarte es sich bei folgendem Borgange. Gin schwelgerischer Jungling, aus Affprien, suchte beim Tempel bes Aeffulap zu Aega Bulfe und Biederherftellung seiner zerrütteten Gefundheit. Da er aber sein unmäßiges Leben immer noch fortsette, so zog er fich baburch bie Abneigung bes Gottes zu, ber ihn beshalb auch gang vernach: läffigte und ihn an Apollonius verwies; diefer feste ibm nun aus einander, daß er durch sein schwelgerisches, unmäßiges Trinken seiner Krantheit in die Bande arbeite und ben Gott ergurne. Der gute Philostratus verfehlt nicht, bei Gelegenheit diefes ersten Durch= leuchtens boberer Gaben seine Bewunderung auszusprechen. 2) Auch noch zwei ähnliche Källe, die indeß nicht fo läppisch find, follen zu Aega vorgefommen sein. 8)
- 14. Im zwanzigsten Jahre seines Alters verlor Apollonius seinen Bater und erbte mit seinem ausschweisenden, dem Trunke ergebenen Bruder ein bedeutendes Vermögen. Als er mündig und Herr seiner Habe geworden war, trat er seinem Bruder die Hälfte seiner Erbschaft ab, indem er sagte, jener bedürse des Mehreren, er des Wesnigern. Dadurch machte er ihn für gute Belehrungen empfänglich und brachte ihn von seinen zahlreichen Fehlern allmählich ganz zurück. Sodann theilte er den Rest seines Vermögens unter seine bedürstigen Verwandten aus. Zu diesen edlen Handlungen gesellten sich bald noch höhere. Als man das Gebot des Pythagoras rühmte, daß ein Mann zu keinem andern Weibe gehen sollte, als zu seinem eigenen, sagte er, dieses Gebot möge andern gelten, er selbst aber werde nicht heiraten noch Liebesgenuß suchen. A) Schon

<sup>1)</sup> Ibid. I, 7. 8. -2) Ibid. I, 10. -3) Ibid. I, 11. 12. -4) Ibid. I, 13.

vorher hatte er Gelegenheit gehabt, seine Festigkeit in dieser Beziehung zu bethätigen, indem er den schändlichen Antrag eines Büstlings, der nach seiner Schönheit lüstern war, mit Entrüstung zurückwies. 1) Um sich recht zu läutern und zu einem würdigen Gebrauche der Rede zu befähigen, nahm er sich vor, eine Zeit lang gar nicht zu sprechen, und setze diese Uebung fünf Jahre fort. Doch schloß er sich darum nicht von allem Verkehr mit den Menschen ab, sondern gab durch den Blick der Augen, durch Haltung und Bewegungen der Hand und des Hauptes seine Meinung zu erkennen. Etwas affektirt aber nimmt es sich aus, wenn Philostratus zu Aspendus in Pamphylien seinen schweigenden Helden durch seine bloße Erscheinung und sein Winken einen Volksaufruhr stillen läst. 2)

- 15. Trot mancher solcher Schwächen ist es nicht zu verkennen, daß uns Philostratus einen höchst erhabenen Charakter vorsührt. Seine Ascese erreichte eine Höhe, welche ihn, selbst wenn er Christ wäre, noch hoher Bewunderung würdig machen würde. Allein zu einer solchen Bewunderung läßt es der immer bei solchen Berichten wieder erwachende Zweisel an der Wahrheit der Fakta nicht kommen. Bewunderung verdient nur das Joeal von Sittlichkeit, welches das Genie des Philostratus uns vorhält, weil es sich in mehreren Punkten besonders durch die Lobpreisung der freiwilligen Armuth und Spelosigkeit weit über den heidnischen Standpunkt erhebt und vielleicht noch mehr, als es durch das Prunken mit physischer Ascese den Leser abstößt, durch zahlreiche Züge eines wahrhaft edlen, gerechten, uneigennüßigen, offenen Wesens anspricht, welche einen so vollkommenen, rein menschlichen Tugendcharakter kundzeben.
- 16. Nachdem die Zeit seiner Schweigsamkeit vorüber war, lebte Apollonius in Antiochia und andern Städten, mit wissenschaftlichen Unterredungen beschäftigt. Zugleich offenbarte sich in dieser Zeit ein anderer vorherrschender Zug seines Charakters seine große Frömsmigkeit. Philostratus kann nicht genug darauf ausmerksam machen, wie sehr er die Hellenischen Götter ehrte, und nicht genug Beispiele seiner Religiosität erzählen. Er geht an keinem Tempel vorbei, er

<sup>1)</sup> Ibid. I, 12. — 2) Ibid. 14. 15. — 3) Val. Ibid. II, 7.

vernachläffigt feinen beiligen Ort, 1) er verachtet feine Götterfage, er ift außerst bewandert in allem, mas die Art der Opfer, die Rest= zeiten u. bergl. angebt,2) er opfert und betet selbst fleißig, er forgt dafür, daß alte, vergessene Opfer und Reste wieder bergestellt werben, ) er unternimmt felbst Todtenbeschwörungen, er betet ftets bei Sonnenaufgang und zur Mittagszeit, er opfert fleißig nach Butbagoraifder Weise fleine, aus Beihrauch gebilbete Stierfiguren,4) turz, er ift bas Musterbild eines religiösen Hellenen, — abgeseben freilich von den Thieropfern, welche er entschieden migbilligte. pflegte, wenn er in einer Hellenischen Stadt war und die heiligen Gebrauche fannte, die Priefter um fich zu verfammeln, mit ibnen über die Götter zu philosophiren und fie zu belehren, wenn fie vom herkommlichen abwichen. Waren die Gebräuche aber barbarisch und von eigenthümlicher Art, so forschte er nach benen, die fie gegründet hatten, und zu welchem Zwecke fie gegründet worden, und wenn er fich von ber Weise bes Gottesbienstes unterrichtet batte, ober ihm etwas Befferes als bas, was üblich war, in ben Sinn tam, theilte er es mit. Weiter pflegte er feinen Sungern n fagen: Wer nach feiner Weise philosophire, muffe bei Tagesanbruch mit ben Göttern Umgang pflegen. Und er felbst verkehrte bei Sonnenaufgang einige Beit mit ben Göttern. 5) Alfo Philostratus entwirft tein Ibeal philosophischer Glüdseligkeit, Erhabenheit und Bolltommenheit auf Kosten der heidnischen Religion, sondern sein Beal ift auf dem Boden beiber, der Religion und der Philosophie, maleich emporgewachsen, und es fehlte ihm kein Element der da= maligen Bildung.

17. Die Sprache des Apollonius war rein Attisch, sein Ausdruck turz und gemessen, aber nicht affektirt. Dum sich neue Kenntnisse zu sammeln und seinen Horizont zu erweitern, beschloß er zu reisen und richtete seine Blicke auf Indien und die dortigen Weisen, die sog. Brachmanen oder Brahminen. Er theilte diesen Vorsat

<sup>1)</sup> Ibid. IV, 24, 34. - 2) Ibid. IV, 19. 19-21. 21.

<sup>8)</sup> Ibid. IV, 23. — 4) Ibid. V, 25.

<sup>5)</sup> Ibid. I, 16. Bgl. in Betreff feiner Religiöfität I, 19. II, 9. 38. 39. IV, 13. 41. V, 48. — 6) Ibid. I, 17.

seinen sieben Jängern mit und verließ balb mit zwei Dienern Antiochien. In Ninus lernte er seinen nachmaligen treuen Schüler und Biographen Damis kennen, der in Bewunderung seiner Beisbeit von nun an sein unzertrennlicher Gefährte wurde. "Laß uns, sagte er, zusammen gehen, Apollonius, du dem Gotte folgend, ich dir, du wirst mich auch nicht werthlos sinden. Benn ich auch nichts anders weiß, so kenne ich doch den Beg nach Babylon und die sämmtlichen Städte, endlich auch die Sprachen der Barbaren, so viel ihrer sind. Denn anders sprechen die Armenier, anders die Reder und Perser, anders die Kadusier. Ich verstehe sie alle." "Auch ich, Freund, erwiederte Apollonius, verstehe alle, ohne eine gelernt zu haben." Da sich nun der Ninivite wunderte, sagte er: "Bundere bich nicht, wenn ich alle Sprachen ber Menschen weiß; weiß ich doch auch alles, was die Menschen schweigen." Als der gute Damis das hörte, betete er ihn an und betrachtete ihn wie einen Gott. 1)

- 18. Bon Ninive ging es nach Mesopotamien. Bon den dortigen Arabischen Romaden erlernte Apollonius nun auch noch die Thiersprache. 2) Als er die Persische Grenze überschritt, wurde er von der Grenzwache aufgegriffen und zum Satrapen geführt. Dieser ließ ihn ziemlich hart an: "Wer er denn sei, daß er des Königs Land besuche?" "Die ganze Erde ist mein, antwortete Apollonius, und es ist mir gestattet, sie zu durchwandern." Solche hochtrabende Reden brachten den Mann außer Fassung, und da er weiter sah, wie leicht sich Apollonius ohne Dollmetscher im Persischen auszudrücken wußte, schlug er einen sansteren Ton an und fragte ihn, wer er sei. Auf seine Antwort, er sei der Thaneer Apollonius, wird jener ganz höslich und sagt, daß er schon lange von ihm gehört habe, und bietet ihm nicht nur seine Gastsreundschaft, sondern auch Geld, Wein und Speisen als Reisevorrath an. 3)
- 19. Nach einem kleinen Abstecher zu den Nachkommen der Eretrier, welche Darius aus Euboea nach Cissia verpstanzt hatte, gelangte er nach Babylon. Philostratus entwirft eine prachtvolle Schilderung von dieser Stadt, gerade als ob sie noch stünde, während sie doch seit langer Zeit in Schutt und Asche lag. Ueber den

<sup>1)</sup> Ibid. I, 18. 19. - 2) Ibid. I, 20. - 3) Ibid. I, 21.

Umgang des Apollonius mit den Magiern wird berichtet, er habe einiges gelernt, anderes gelehrt. Damis aber wiffe von all dem, was Apollonius zu den Magiern gesprochen habe, nichts; denn et war ihm verboten, seinen Meister zu begleiten, wenn er zu ihnen ging. 2)

20. Denmach seben wir unsere Rengierde binfictlich ber Magier und ibrer Weisheit unbefriedigt. Räberes wird nur über ben Umgang berichtet, welchen unfer Weifer mit bem Könige Barbanes gepflogen. Als er nämlich in Babylon angekommen war und ber Satrap an ber großen Pforte borte, bag er aus Wigbegierbe tame, reichte er ihm ein goldenes Bildniß bes Königs bin, obne beffen Berehrung niemand ber Zutritt gestattet wurde. Als Apol-Ionius bas Bilb erblidte, fragte er: "Wer ift bies?" und ba er borte, daß es ber Rönig sei, sagte er: "Wenn ber Mann, ben ihr bier anbetet, mir als ein edler und bieberer Mann erscheint und als ein folder gepriefen wird, fo wird er Großes erlangen." Bom Erhabenen zum Lächerlichen ist nur ein Schritt, das ift ein Sat, beffen Wahrheit man an dieser bombastischen Antwort deutlich ertennt. Doch auf ben Satrapen machte fie einen anderen Einbruck. In ftarrer Berwunderung folgte er dem voran schreitenden Apollonius nach, fragte ibn — bas ist zu bemerken — burch einen Dollmetscher nach Namen, Beimat, Geschäften und Absicht seines Rommens. 2) Er melbete ibn nun bei den böheren Hofbeamten als einen nicht gewöhnlichen Menschen an und biefe befahlen, ibn mit Achtung und ohne alle Beleidigung berbeizuführen. War es ihm icon gelungen, ben Satrapen burch rathselhafte, bochtrabende Reben bumm zu machen, so erklärten bie Hofbeamten bereits, ein Sott führe biesen Mann ber.3)

21. Als der König, der eben in Gegenwart der Magier opferte, von der Ankunft eines Hellenen und weisen Mannes hörte, streckte er seine Rechte aus und sagte: "Ruse ihn! Er möge hier mit dem Schönsten beginnen, indem er mitopfert und betet."

<sup>1)</sup> Ibid. I, 23-26. - 2) Ibid. I, 27.

<sup>3)</sup> Ibid. I, 28. — 4) Ibid. I, 29. 80.

Da ihn der König tommen sab, grüßte er ihn in Griechischer Sprace und befahl ibm, an dem Opfer, bas in einem weißen Aferde bestand, Theil zu nehmen. Allein jener entgegnete: "Opfere bu, o König, nach beiner Beise, mir aber gestatte nach ber meinigen zu opfern." Er faßte bann mit ben Fingern ben Weihrauch und fagte: "Sende mich, o Sonne, so weit auf der Erde umber, als es mir und dir gut buntt, und mache, daß ich tugendhafte Menschen tennen lerne, die Solechten aber weder mich kennen noch ich fie." Mit biesem Gebet warf er ben Weihrauch ins Feuer, beobachtete genau, wo es sich theilte, an welcher Stelle die Flamme trub wurde, wo und mit wie vielen Spizen sie aufstieg, berührte bas Feuer an der Stelle, wo es Gutes verfündend und rein brannte und fagte: "Opfere nun, o Ronig, nach bem Gebrauche beiner Bater! benn mein Gebrauch ist dies." Und damit trat er vom Opfer 211rud, um feinen Theil an dem Blute zu nehmen. 1) Wir baben bier eine Brobe von der Religion und dem Kultus des Avollonius. Denn, wiewohl es denkbar ware, daß er fich blog dem Berfischen Sonnentultus anbequemt batte, fo mußte er boch icon an fich als Bythagoräer eine große Verehrung gegen die Sonne und das Feuer begen. Rach ihrer Auficht nämlich befand sich ja in der Mitte des Weltalls die heftia, das Centralfeuer, der Sit der Gottheit.2)

22. Nach Beendigung des Opfers stellt sich Apollonius dem Könige förmlich vor und offenbart den Zweck seiner Reise. "Der Zweck meiner Reise, eröffnet er ihm, sind die Inder. Ich habe aber an euch nicht vorbeigehen wollen, weil ich hörte, daß du ein Rann seist, und weil ich von euerer einheimischen Weisheit, dem Studium der Ragier, zu erfahren wünschte, ob sie von göttlichen Dingen so viel wissen, als man sagt. Meine Weisheit ist die des Phythagoras, des Samiers, der mich gelehrt hat, auf diese Weise den Göttern zu dienen und sie zu verstehen, sichtbar oder unsichtbar, und mit ihnen zu sprechen und mich in dieses Erzeugniß der Erde (linnenes Sewand) zu kleiden. Auch selbst dieses frei hängende Haar trage ich nach Pythagoras Gebrauch und die Enthaltung von thierischer

<sup>1)</sup> Ibid. I, 31.

<sup>2)</sup> Döllinger, Beibenthum und Jubenthum. S. 229 f.

Rahrung ist mir von seiner Weisheit geboten. Theilnehmer eines Trinksestes also ober der Ruße und Ueppigkeit werde ich weder bei dir noch irgend einem andern sein, wohl aber kann ich die Lösung dunkter oder schwer zu erklärender Probleme geben. Denn ich weißnicht bloß, was zu ihnn ist, sondern weiß es auch zum Boraus.")

28. Hier in Babylon sprach er auch bei einer gewissen Gelegenheit seine Ansicht über die Enthaltsamkeit aus. Nicht die Berschnittenen, welche man durch eine gewaltsame Kunst dazu genöthigt habe, seien enthaltsam, sondern die Enthaltsamkeit bestehe darin, daß man, bei allem Antriebe und Berlangen doch der sinnlichen Lust nicht unterliege und sich diesem Wahnsinne überlegen erweise.

Durch seine weisen Reben übte er großen Einsluß auf ben König. Als berselbe einst krank wurde, sprach Apollonius vieles Söttliche mit ihm über die Seele, so daß er zu den Umstehenden sagte: "Apollonius benimmt mich der Sorge nicht nur in Betreff des Königreichs, sondern auch in Betreff des Todes."

- 24. Als die Zeit des Scheidens gekommen war, und Bardanes die Abreise gestattete, empfahl Apollonius seinen Wirth, den er noch nicht bezahlt habe, der Freigebigkeit des Königs; auch den Ragiern sei er einen Lohn schuldig. Bardanes versprach, sie alle so reichlich zu bedenken, daß man sie beneiden werde. Da er wußte, daß Apollonius kein Abschiedsgeschenk von ihm annehmen würde, so dat er ihn um Erlaubniß, wenigstens dem Damis und seinen übrigen Begleitern ein solches machen zu dürfen. Allein auch diese lehnen das Anerdieten ab und so blieb ihm nichts übrig, als ihnen die Kameele und einen Führer zur Weiterreise mitzugeben.
- 25. Also reichlich mit allem Nothwendigen versorgt, reisten sie ab. Das erste Kameel des Zuges trug auf der Stirn eine goldene Spange, woraus jeder, der ihnen begegnete, erkennen konnte, daß der Reisende ein Freund des Königs sei. Sie überstiegen nun das Gebirge Paropamisus, welches das Medische und Indische Land trennt. Als sie auf dem andern Abhange hinabstiegen, erblickten sie Menschen von vier Ellen Länge, die schon schwärzlich waren, und nachdem sie über den Indus gesetzt hatten, andere von fünf

<sup>1)</sup> Vita Ap. I, 32. - 2) Ibid. I, 34. - 3) Ibid. I, 41.

Ellen. Philostratus theilt seinen Lesern auch immer die Eigenheiten und Sonderbarkeiten der von seinem Helden betretenen Länder mit, und was er sagt, ist dann gewöhnlich in der Manier gehalten, wie sie Lucian in seiner "Wahren Geschichte" gegeißelt hat. Wenn er nun auch wohl nicht verlangen sollte, daß man diese Dinge glande, so sind doch derartige Fabeln eine schlechte Beigabe dei einem Werke, das der Hauptsache nach allerdings glaubwürdig sein will. Auf diesem Wege war es, wo den Reisenden das Trugbild einer sogenannten Empusa, eines bösartigen Gespenstes, entgegentrat und bald diese bald jene Gestalt annahm. Apollonius ahnte, was es wäre, rief ihm Schmähworte zu und befahl seinen Begleitern, dasselbe zu thun; denn das sei das Mittel gegen dessen Angrisse. Und so sloh das Trugbild, schrillend wie die Schatten der Todten.

Die Dertlichkeiten, welche auf ber Reise berührt werben. geben dem Verfaffer Anlaß, allerlei Lokalfagen, Göttermythen u. deral. zu erwähnen, die Gegend bietet ohnehin manches Frembartige und Auffallende, was zu besprechen ift, und Fabeln über bie Thiere und ihre Gewohnheiten muffen den Reisenden und dem Lefer ben langen Weg bis zum Indus verfürzen. Nachdem sie biesen Kluß überschritten hatten, gelangten fie schnell nach Taxila, ber Hauptstadt der Inder, der ebemaligen Residen, des aus der Ge schichte Alexanders d. Gr. bekannten Königs Porus.2) Damals regierte daselbst Phraotes, ein philosophischer König. Nachdem ibm die Ankunft der Fremden gemeldet worden, ließ er ihnen fagen, baß er fie auf drei Tage zu seinen Gastfreunden mache; benn langeres Berweilen in ber Stadt erlaubte die Sitte ben Fremben nicht. 8) Schon an ben Gebäuden ber hauptstadt fab man teinen Somud, noch mehr aber waren die Reisenden überrascht, in ben Sälen, ben Hallen und bem ganzen hofe bes Königs bie größte Einfachbeit zu finden. Daber fagte Apollonius, den Dollmetfcher jur Seite, jum Ronige: "Ich freue mich, o, Ronig, in bir einen Philosophen zu seben." Und Phraotes verdiente dieses Kompliment. Denn er verachtete ebenfalls ben Reichthum, trant feinen Bein und genoß nur Pflanzentoft, ganz wie Apollonius; auch verftand er febr

<sup>1)</sup> Ibid. II, 1-4. - 2) Ibid. II, 20. - 3) Ibid. II, 23.

gut Griechisch und liebte die Griechische Literatur. Als Philosoph war er ein Freund des Friedens und hielt die benachbarten Barbaren durch Geldgeschenke von räuberischen Einfällen ab. 1)

Rach dem Rable, wobei Bhraotes seinem Gafte erzählt batte, bag er ein Schüler ber Indischen Beisen fei, begaben fie fic gur Rube. Am andern Morgen tam ber Rönig in bas Schlafgemach bes Apollonius, faßte bas Lager mit ber Sand und fragte ibn. worüber er nachbächte. Denn er war der Meinung, daß sein ascetifder Gaft and bes Solafes nicht bedurfe, ober bochftens eines Schlafes benöthigt fei, ber nur auf ben Augen, nicht auf ber Seele rube. Apollonius ift aufrichtig genug, ben König bieses Borurtbeiles zu benehmen und behauptet nur, daß Asceten wie er einen leichtern, füßern und schmerzlosern Schlaf schliefen, weil ihre Seele leichter, freier und reiner fei, während umgekehrt, je unmäßiger jemand lebe, auch sein Schlaf besto wüster, tiefer und bem Tobe abnlicher sei. In einem solchen Schlafe offenbare fich bann and bie weiffagende Rraft ber Seele nicht.2) Solche Ibeen tann man fowerlich aussprechen, wenn man fich die Seele nicht forperlich bentt, und dieser Borstellung von einer irgendwie materiellen Seele entspricht bann auch diese rein außere, physische Ascese. Die Ascese, wie sie Apollonius übt, hat nicht den Aweck, die Person= lichteit zu veredeln und ihm zur Herrschaft über seine niederen Rrafte und Begierben und seine bosen Leibenschaften zu verhelfen, ionbern fie foll bas Wefen ber Seele verändern und beffern, gleichsam bie groben und materiellen Elemente aus berselben berausbestillinen, und ift mit einem Wort keine moralische, sondern eine physische.

28. Zum Abschiebe wollte ber König ihnen wieder große Geschenke machen. Apollonius nahm diesmal einen Stelstein an, vermuthlich, sagt Philostratus, weil er eine geheime und göttliche Kraft in ihm erkannte. Reichlich mit allem ausgerüstet und mit einem Empfehlungsschreiben versehen, reisten sie nach dem Berge der Beisen ab. 8)

Auf ihrer Weiterreise von Taxila überschritten sie zuerst ben Hydraotes und kamen dann an den Hyphasis, an welchem

<sup>1)</sup> Ibid. II, 26. — 2) Ibid. II, 85—87. — 3) Ibid. II, 40. 41.

Alexander seinen Rudzug begonnen hatte. Als fie über benfelben gesetzt waren, befanden sie sich im eigentlichen Lande der Wunder, und Abiloftratus gibt junachft eine weitläufige Befdreibung feiner Bflanzen, Thiere und Brodutte, in welcher bas Märchen= und Feenhafte sehr vorwaltet. 1) Nachdem sie zulett vier Tage lang durch schönes, angebautes Land gereift waren, sah sich Apollonius am Riel seiner Buniche; fie gelangten jum Thurme ber Beisen, welcher eine Art Grenzwarte ihres Gebietes gewesen sein muß. Hier sprang der Kührer der Karawane voll Kurcht und Angst von seinem Kameel; benn die Inder fürchten jene Weisen mehr als ben Als sie nun im Begriff maren, in einem Dorfe, bas mur noch ein Stadium vom Hügel der Weisen entfernt war, einm kehren, saben fie einen Jüngling berbeilaufen, ber schwärzer war, als sonft die Inder find, und zwischen den Augenbrauen einen mondförmigen, glanzenden Rled batte. Er trug einen goldenen Anter als Zeichen feiner Heroldswürde und rebete ben Apollonius in Griechischer Sprache an, was alle mit Bewunderung erfüllte. "Diese ba", fagte er, "tehren bier ein, bu aber follft tommen; benn so befehlen fie." In diesem fie erkannte jener die Bothagoräische Sprechweise und folgte mit Freuden.2)

29. Der Hügel, auf welchem die Weisen wohnen, steigt ans der Sebene empor und ist ringsum mit ansehnlichen Felsen umgeben, an welchen Spuren von Hufen, Eindrücke von Bärten und Gesichtern und auch wohl die Formen von Rücken zu sehen sind. Als nämlich Bacchus mit Hertules den Platz zu erstürmen unternahm, befahl er den Panen einen Angriff zu machen; aben von den Schrecknissen der Weisen zurückgeschlagen, stürzten sie Kopf über Kopf unter die Felsen hinab und hinterließen in denselben jene Eindrücke. Ueber dem Hügel sah man eine Wolke, in welcher die Weisen wohnen. Apollonius stieg nun unter Leitung des Inders am südlichen Theil des Hügels hinan. Hier sah er zuerst einen Brunnen, vier Klaster tief und daneben einen Feuerkessel, in welchem sich die Inder von unvorsätzlichen Vergehungen reinigen, weshalb die Weisen jenen Brunnen den Brunnen der Prüfung, das Fener

<sup>1)</sup> Ibid. III, 1-9. - 2) Ibid. III, 10-12.

aber den Krater der Berzeihung nennen. Ferner sah er zwei Fässer von schwarzem Stein, dem Regen und den Winden bestimmt. Das Faß des Regens wird geöffnet, wenn das Indische Land von Dürre gedrückt ist. Das Faß der Winde aber bewirkt dasselbe, was nach Homer der Schlauch des Aeolus. Oben auf dem Higgel sollen — Philosstratus drückt sich in dieser Beschreibung östers zweiselnd aus — auch Estterbilder aufgestellt sein und zwar nur Bilder solcher Götter, welche dei den Hellenen die ältesten sind, das Bild der Athene Polias, des Delischen Apoll, des Dionysos Hylemanes und des Ampllätschen Phöbus. Auch werden sie nach Hellenischer Art verzehrt. Das Feuer, welches aus den Strahlen der Sonne gewonnen wird, verehrten sie ebenfalls, indem sie ihm Tag für Tag zur Mitztagszeit einen Hymnus sangen. 1)

- So viel über den Wohnsit dieser Beisen. Er ift ein irbisches Baradies, und sie genießen eine irbische von den gewöhnlichen Sorgen um bas tägliche Brob nicht getrübte Seligkeit; fic find "ohne Besitzthum dennoch im Besitze von allem". Als Apollonius ankam, gingen ihm die Weisen entgegen, ihr Batriarch aber, Jardas, blieb figen, begrußte ben Ankömmling in Griechischer Sprache, und gab fogleich eine Probe feiner Beisheit, indem er bemerkte, daß in dem Empfehlungsschreiben des Phraotes, welches jener zu überreichen im Begriffe ftanb, ein Buchstabe, ein D., fehle. Und so war es auch. Nachdem man es gelesen, eröffnete ihm Apollonine, er sei gekommen, weil er glaube, daß ihre Renntnisse tiefer und gottlicher seien, und weil er von ihnen lernen wolle. Jarchas ergablte nun, als Beweis seiner Wissenschaft, die ganze Geschichte des Apollonius, feine Abkunft und auch die Abenteuer seiner Reise, und lobte bann bas Naturell seines Gastes, indem er hinzufügte, baß fie alles, auch die Gigenthumlichkeiten ber Seele erkannten. Apollonius, obwobl selbst ein großer Weiser, staunte.2)
  - 31. Bescheiben sind diese Weisen offenbar nicht. Das sieht man auch aus der Aufforderung des Jarchas: "Frage nun, was die beliebt; benn du bist zu Mannern gekommen, die alles kennen." Jener fragte, ob sie sich auch selbst kennten, und Jarchas antwortete

<sup>1)</sup> Ibid. III, 13. 14. — 2) Ibid. III, 15. 16.

mit einer unerwarteten Benbung: "Bir kennen alles, weil wir zuvörderst uns selbst kennen." Also fragte jener weiter, wofür sie sich hielten? "Für Götter," antwortete Jarchas. Und warum? fragte er weiter. "Weil wir gute Menschen sind." In diesem Ausspruche fand Apollonius viel Berstand. 1)

Auf seine Frage nach ihrer Lehre in Betreff ber Seele, sagte jener, sie lehrten hierüber, wie Phthagoras und wie die Aegypter, welche diese Lehre von ihnen erhalten hätten. Nun erzählten sich beide gegenseitig ihre Erlebnisse aus ihrer frühern Existenz, wonach Jarchas in seiner frühern Existenz ein König war, Apollonius aber sich mit der Rolle eines Steuermanns auf einem Kauffahrer begnügen mußte.<sup>2</sup>)

In philosophischem Awiegesprach begriffen, borten fie ein **32**. Geräusch, welches die bevorstehende Ankunft des Königs des Landes ankundigte. Dieser war nichts weniger als ein Philosoph, fondern ein rober und übermuthiger Mensch, der keinen Anstand nahm, mit nüchternen und plumpen Bemerkungen, mitten in die erhabenften und tieffinnigsten Unterredungen feiner Wirthe bineinzuplaten und gelegentlich die subtilen Philosophen jum Besten zu baben. nahmen dafür auch von feiner königlichen Hobeit fehr wenig Rotiz. und behandelten ihn mit fühlbarer Kälte und Berachtung. Apollonius im Laufe des Gesprächs einmal den Ramen der Hellenen nannte, benutte der König sogleich die Gelegenheit, eine wegwerfende Bemerkung über dieselben zu machen, indem er sie Knechte bes Xerres nannte. Avollonius aber entgegnet mit Rube. Xerres sei ber Knecht, weil er vor den Athenern davon gelaufen sei; ware er im Rampfe mit benselben gefallen, führt er nicht ohne gewiffe Beredsamkeit aus, so würden die Athener ihn, obwohl er ihr Keind war, boch gepriefen baben. Die Griechen seien von Natur gewohnt, ben Tugenben Achtung ju zollen und biejenigen ju loben, welche von ihnen besiegt worden. Nach diesen Worten des Fremden brach ber König in Thränen aus und rief: "Was für Männer, o Freund, ftellft bu mir da in ben Hellenen dar!" Auf die Frage, warum er benn fo übel gegen fie gestimmt fei, gibt jener gur Antwort: "Die Aegop-

<sup>1)</sup> Ibid. III, 18. — 2) Ibid. III, 19—24.

tischen Reisenden, welche zu uns kommen, setzen den Ramen der Hellenen herab, indem sie sich selbst für die Urheber der heiligen Gebräuche erklären, welche die Hellenen beobachten. An diesen aber sei nichts Gesundes, sie wären hochmüthige Frevler, zusammenge-lausenes Bolk, nichts als Zuchtlosigkeit und Aufruhr, Fabelhänse, Großprahler, Aufschneider, Diebe und arme Teusel. Jest aber, da ich dich hierüber sprechen höre, söhne ich mich mit ihnen aus."1)

33. Diefe fonelle Sinnesanderung bes Rönigs zu Gunften ber Hellenen ift weiter nichts als eine ber vielen in bem Buche bes Bbiloftratus vortommenden Berberrlichungen bes Griechifden Rationaldarakters, des Wesens und der Wissenschaft der Griechen. Ueberhaupt wird bem Rationalbunkel ber Griechen nicht wenig geschmeichelt und alles Griechische wird weit über die Barbaren erhoben. Man hat diesem Punkte bis jest zu wenig Aufmerkamkeit geschenkt, obwohl der Verfasser an vielen Stellen seines Budes gang fictlich bie Abfict bat, bem Griechenthum bas Selbst= vertrauen einzuflößen, welches ihm im britten driftlichen Sahrbundert schon sehr abhanden gekommen war. Ueberall und bei jeder Gelegenbeit wird bas Griechische Wesen gepriesen und seine Vorzüge beworgehoben. So weiß z. B. Apollonius dem Könige Barbanes tein größeres Lob zu ertheilen, als: "Er fei eines befferen Loofes wardig, als über Barbaren zu herrschen".2) Und als er ben Indischen König Phraotes fragte, warum er nicht gleich Anfangs Griechisch mit ihm gesprochen babe, ba er bes Griechischen völlig mächtig war, gab diefer die bescheidene Antwort: "Ich fürchtete zu tihn zu erscheinen, wenn ich mich felbst verkannte ober vergaße, daß s bem Glude beliebt hat, mich zum Barbaren zu machen." 8) So muß bas Barbarenthum in biefen zwei ausgezeichneten Männern und Königen dem Hellenenthum seine Hulbigungen darbringen. Derselbe König pflegt die Leibesübungen nach Griechischer Art zu betreiben, a ruhmt die Bluthe ber Philosophie in Hellas und beren allgemeine Berbreitung unter allen Ständen.4) . Hellas ift überhaupt ber Six ber Beisheit und das Benehmen der Hellenen als solcher muß edel

<sup>1)</sup> Ibid. III, 26-82. - 2) Ibid. I, 40.

<sup>3)</sup> Ibid. II, 27. — 4) Ibid. II, 29.

und tugendhaft sein. <sup>1</sup>) Sogar das Kömische Wesen muß es sich gefallen lassen, vom Apollonius als Barbarenthum gedrandmarkt zu werden. <sup>2</sup>) Bespasian aber verdard es mit dem Philosophen das durch gänzlich, daß er den Schein von Selbständigkeit, welche Rero den Griechischen Provinzen verliehen hatte, wieder aufhod und mußte sogar grobe Briese von ihm hinnehmen. <sup>3</sup>) Die ganze Reise zu den Gymnosophisten hat keinen andern Zweck, als die Hellenische Weisscheit, über die jener triumphiren zu lassen und zu zeigen, daß sie hoch über ihr stehe. <sup>4</sup>) Nur der Indischen Weisheit wird ein gewisser Borrang eingeräumt, oder eigentlich auch das nicht einmal; denn im Wesentlichen ist ja die Philosophie der Weisen ganz die des Apollonius, nämlich Phihagoräisch, nur in den Gaukeleien und Baubereien sind sie ihm überlegen, und diese ahmt er gerade nicht nach, so daß das Ganze nur eine neue Bekräftigung und Smt-heißung des geläuterten Phihagoräismus in sich schließt.

Apollonius muß in der ganzen alten Welt umberreisen. um dem an fich felbst und am Hellenentbum verzagenden Griechen bie Lebre zu geben: Siebe, ich bin überall gewesen, und habe nichts Ebleres gefunden, als beine Rationalität, nichts Söheres, als beine Bildung, nichts Befferes, als beinen Rultus und beine echten alten Religionsgebrauche,5) und die Indier haben nichts Treffliches aufzuweisen, als was du auch haft. Und namentlich das lettere war geeignet, Selbstvertrauen und ruhige Auversicht einzuflößen, weil bas Indische Bolf mit seinen Einrichtungen und besonders die Rafte ber · Weisen, die Brahmanen, sich stets bei den Griechen in bobem Ansehen behauptete. ) Und das war es ja gerade, was in jener Reit fo febr Roth that, daß der Griechische Geift fich felbft wieder achten lernte und in fich felbst ben Reim einer Erneuerung bes öffentlichen und privaten Lebens suchte, nicht aber in ben verschiedenartigen ausländischen Philosophien und Religionen. Der Apollonius des Philoftratus ift also als Beiser, als Philosoph und als Beibe burch und durch Hellene und ein rettender Leuchtthurm, woran fich bas

<sup>1)</sup> Ibid. I, 35. — 2) Ibid. IV, 5. — 3) Ibid. V, 41.

<sup>4)</sup> Ibid. VI, 10-28, besonbers 19 und 20. - 5) Ibid. III, 14.

<sup>6)</sup> Döllinger, Beibenthum und Jubenthum, S. 44.

versinkende und an sich selbst verzweiselnde Fahrzeug des Hellenis: mus wieder orientiren soll.

Die Beisen erlaubten nun auch noch bem Damis zu 35. tommen und an ihren Gesprächen Theil zu nehmen. Die Ansichten, welche fie in benfelben aus einander legen, find bauptfächlich folgende: Die Gigenlebre ber alten Pythagoraer, daß die Rahl bas Wefen, ber Grund aller Dinge fei, und die Gigenthumlichkeit, alles auf Rablen, bas Gerade und Ungerade, Quadratzahlen u. bergl. zurudauführen, weswegen Aristoteles fagt, die Mathematit fei ihnen gur Philosophie geworden - biese schwache Seite bes Anthagoräismus batten fie überwunden, und von der Babl ließen fie fich nicht beberrichen. 1) Die Welt, meinten fie, bestebe aus fünf Elementen, indem fie ben vier bekannten als fünftes Element ben Aether, woraus die Götter entstanden seien, bingufügten. Alle Elemente seien gleich ewig und bilben zusammen die Welt, welche lebendig ift und alles Leben aus sich gebiert, indem sie zugleich die männlice und weibliche Natur vereinigt. Die Welt sei ein aus vielen Theilen bestebendes Ganzes, worin die vornehmste Stelle Gott einnehme, Die nachitfolgenden Stellen aber ben Göttern zugewiesen werden muffen, welche die Theile der Welt regieren. 2) Die Philosophie ber Weisen ift bemnach ein bulozoistischer Bantbeismus.

36. Diesen Unterredungen über allgemeinere Gegenstände durste Damis beiwohnen, andere Dinge aber besprach Apollonius mit Jarchas allein, so namentlich die weissagende Kraft der Gestirne, die Borzkemtniß des Künftigen und die Opser und Anrusungen, welche den dettern besonders wohlgefällig sind. Ueber die Mantik insbesondere dußerte Jarchas: Diejenigen, welche sich derselben erfreuten, würden zu göttlichen Menschen und handelten für das Wohl anderer. Denn der sei so glücklich, wie der Delphische Apoll, der die Zukunst vorzauswisse. Ein solcher sei, so müsse man schließen, gewiß rein an seiner Seele, ohne Flecken oder Rarben von Sünden. Darum wundere es ihn auch nicht, daß Apollonius diese Wissenschaft umfasse, da in seiner Seele ein so heiterer Aether (die Substanz der Götter) straße. Die Mantik habe der Menscheit schon viel genütt,

<sup>1)</sup> Vita Ap. III, 30. — 2) Ibid. III, 34. 35.

namentlich in Bezug auf die Heilkunde; benn Aftlepins sei ja ber Sohn bes Apollo gewesen. 1)

- 37. Bor ihrer Abreise hatten die Fremden noch Gelegenheit, einige sympathetische Heilungen des Jarchas mit anzusehn. Deim Abschiede gaben die Weisen ihnen das Geleit, priesen sich und den Apollonius glücklich und machten ihm das Kompliment, daß er nicht bloß nach seinem Tode, sondern schon zu seinen Ledzeiten den Menschen als ein Gott gelten werde. Sie reisten nun über Babylon, Ninive und Antiochia nach Seleucia, wo sie sich nach Jonien einschifften. Nachdem Apollonius noch unterwegs das symbolische Bildniß der Aphrodite zu Eppern bewundert und verehrt hatte, kam er glücklich in Ephesus an. )
- 38. Dort erregte er außerordentliches Aufsehen, alles an ihm, sogar seine Gestalt fand Beisall; Nahe und Entsernte und sogar die Götter in ihren Drakeln beeilten sich, ihm ihre Bewunderung auszudrücken. Seine erste Rede, die er zu Sphesus hielt, war gegen den dortigen Luxus und die Vergnügungssucht und Weichlichkeit gerichtet, und es gelang ihm, die Epheser in dieser Beziehung paändern. ) Hier hatte er auch Gelegenheit, von seiner Kenntnis der Thiersprache Gebranch zu machen.

Das Wichtigste aber, was aus dem Aufenthalte zu Ephesus zu melden ist, war, daß er das Herannahen der Best voraussagte. Oft rief er mitten in seinen Reden drohend aus: "O Erde, bleibe dir gleich!" und bergl. Er besuchte sleißig die Tempel und betete, um das Unheil sern zu halten. Sbenso verkündete er in dem benachbarten Smyrna die Pest als bevorstehend und da sie wirklich bald eintrat, schickten die Spheser nach ihm und ließen ihn als den besten Helser herbeiholen. Er kam ungesäumt, versammelte die Sinwohner und begab sich mit ihnen zum Theater, wo ste einen mit Lumpen bekleideten, schmuzigen Greis sanden, der peteteln schien. Er besahl, daß man ihn umringe und steinige. Die Spheser wollten sich Ansangs nicht dazu verstehen, aber da einige doch ansingen, ihn anzugreisen, so begann der Mann, der vorzer

<sup>1)</sup> Ibid. III, 42. 44. — 2) Ibid. III, 39. 40.

<sup>3)</sup> Ibid. III, 50-58. - 4) Ibid. IV, 1. 2.

r mit den Augen geblinzelt hatte, feurige Blide zu schießen. ran erkannten sie den Dämon und steinigten ihn mit solchem ser, daß sich ein Hügel von Steinen um ihn aufthürmte. Nach ser kleinen Weile befahl er ihnen, die Steine wieder wegzuräumen, mit sie sähen, wen sie getödtet hätten. Und siehe, man fand ber den Steinen einen wunderbar großen Hund, dem alle Gliezemalmt waren, der aber noch Geifer spie. Zum Andenken an se Begebenheit stellten die Epheser auf dem Platze vor dem eater ein Bild des Hertules Apotropaeus auf. 1)

- 39. Darauf verließ er Jonien, um nach hellas zu gehen. terwegs zu Pergamum besuchte er das heiligthum des Astlepios dab den Hülfessehenden guten Rath, was sie zu thun hätten, t vorbedeutende Träume zu erhalten. Auch beschloß er trot aller mahnungen, eine Racht am Grabe des Achill zuzubringen, um se Erscheinung von ihm zu haben. Nach Berrichtung der von den dern erlernten Gebete erschien ihm Uchill als ein fünf Ellen her Jüngling, der immer größer wurde, dis er die Höhe von blf Ellen erreicht hatte. 2)
- In Athen langte er gur Beit ber Mpfterienfeier an. Reue Ubigungen warteten bier feiner; bagegen mußte aber auch er bie muthigung hinnehmen, daß er als ein Rauberer, der fich durch den ngang mit den Dämonen beflect habe, von den Mysterien zurückviesen wurde. Indeß gelang es ibm, ben Priester einzuschüchtern, d da die Menge auch für ibn war, so sollte er doch noch aufgemmen werben; aber nun wies er es jurud.3) Er hielt zu Athen blreiche Borträge, namentlich sprach er über die Art und Weise, e man den verschiedenen Gottheiten opfern müsse. Er that dieses uptsächlich, um sich von dem Vorwurfe der Zauberei und dämofoen Umgangs zu reinigen. Denn wie konnte, sagt Philostratus, Rann sich mit Dämonen befleckt baben, ber über die rechte kise den Göttern zu dienen philosophirte? Als er einstmals das oll über die Art und Weise, ein Trantopfer zu spenden, belehrte, tfand sich ein febr ausschweifender Jüngling unter seinen Rubörern, a bei biesen feierlich ernsten Belehrungen bes Apollonius auf ein-

<sup>1)</sup> Ibid. IV, 4-10. - 2) Ibid. IV, 10-16. - 3) Ibid. IV, 17. 18.

mal ein unbändiges Gelächter aufschlug. Der Beise erkannte, daß das die Kolge einer dämonischen Beseffenbeit sei; er blickte den Jungling icarf und gornig an, und fiebe, ber Damon fließ fogleich Maglice und schmergliche Tone aus, fing an zu bitten und versprach, teinen Menschen wieder anzufallen. Apollonius aber befahl ibm in gornigem Tone, fich mit einem fichtbaren Beichen zu entfernen, und ber Damon fagte: 3ch will bort bas Standbild umwerfen, und zeigte auf ein in der Nähe befindliches Standbild, welches alsobald in Bewegung gerieth und dann fiel. Alles war außer fich por Bewunderung; der Jungling aber rieb sich die Augen, als ob er ans bem Schlafe erwachte, schämte fich und wurde ein anderer Menic, - ja, er nahm sogar die philosophische Ascese des Apollonius an. 1) Es braucht taum bemerkt zu werden, daß diefe Austreibung bes Damons und die damit verbundene Bekehrung des Münglings auffallend an einige Vorfälle der Evangelien erinnert und gerade so ausfieht, als ob fie eine Nachbildung derfelben fei; diefer Gedante läßt fich nicht unterdrücken. Ferner aber beweift diese Erzählung auch, daß in der beidnischen Welt des britten Sahrhunderts ber Glaube an derartige Besessenheit berrichte, und daß fie natürlich auch eben nichts Seltenes mar. Philostratus glaubte es daber seinem helben schuldig zu fein, ihn auch mit Wundern diefer Art m schmuden. Wir haben biefes eine Beispiel mit bem Jungling aus führlich mitgetheilt, um fpater über abnliche hinweggeben zu konnen.

41. Bon Athen ging er nach Thessalien, wo er sleißig die heiligen Stätten besuchte. Bon da begab er sich über den Jihmus nach Korinth, wo er eine sog. Empusa oder Lamia entlarvte, die in der Gestalt eines schönen Weibes einen armen Jüngling zu umgarnen und, indem sie seine Liebe entstammte, seine Lebensträfte auszehren strebte. Don Korinth ging er nach Olympia, wo ihn Gesandte nach Sparta einluden. Da er an ihnen nichts von Spartanischer Strenge und Einsachheit bemerkte, sondern sah, daß die Spartaner Weichlinge und Schwelger geworden waren, so forderte er die Behörden Sparta's auf, allen Luxus und alle Weichlichseit zu verbannen und die alte Strenge wieder herzustellen, was sie auch

<sup>1)</sup> Ibid. 19. 20. -2) Ibid. IV, 21-26.

sten. Er folgte übrigens ben Gesandten nicht, sondern blieb noch Dlympia, wo er viele Gelegenheit fand, als Wiederhersteller der sen guten Sitten und der Hellenischen Frömmigkeit zu wirken. smentlich in Sparta, wo er alles neu d. h. nach den alten Gesen zu gestalten und die Weise Lykurgs wieder zur herrschenden machen hatte, fand er ein großes Feld für seine reformatorische jätigkeit. 1)

- 42. In Folge eines Traumgesichtes ging er nach Kreta, und dem er die bortigen Heiligthumer verehrt hatte, begab er sich in Rom. 2) Der Zeitpunkt seines Besuches aber war sehr ungunftig vählt; benn Nero verfolgte damals die Philosophen, indem er sie Rauberei beschuldigte, und ber Babylonier Musonius stand in m biefem Augenblide in großer Lebensgefahr. Unterwegs, nicht tt von Rom, traf Apollonius auf einen flüchtigen Philosophen. ribm bringend rieth, nicht nach Rom zu geben, ober, ba er bieses it wollte, wenigstens seine Begleiter zurückzulassen; benn Apollond war auf diesen Reisen stets von einem Schwarme von Runm umgeben. Es bedurfte aber bei biefen keiner Ermahnung bagu, s meisten liefen von selbst bavon und es blieben nur drei ober n bei ibm, worunter natürlich Damis die hauptperson mar. Die undgebliebenen belobte er als mabre Philosophen, ermahnte fie, s Götter um ihren Sout ju bitten, und fagte, daß ein weiser lann nichts auf ber Welt zu fürchten habe und man sich nicht 1 jenes tyrannische Verbot ber Philosophie kehren burfe. 8)
- 43. Sie zogen ungehindert in Rom ein, aber schon am andern age wurde unser Weiser vor den Consul Telesinus beschieden, um hwegen seiner Tracht und seiner Weisheit zu verantworten. Es lang ihm, den Consul für sich einzunehmen, und derselbe erlaubte m, die Tempel zu besuchen, wie und wann er wollte. Apollonius shate nun förmlich in den Tempeln, zog aus einem in den andern ud hielt in denselben Vorträge. Die Folge war, daß die Götter stiger verehrt wurden. 4)

Allein in Folge einiger unbedachtsamen Worte eines seiner

<sup>1)</sup> Ibid. IV, 26-33. - 2) Ibid. IV, 34.

<sup>3)</sup> Ibid. IV, 35-38. - 4) Ibid. IV, 39-41.

Reliner, Bellenismus und Chriftenthum.

Schüler ließ Tigellinus, der Präfekt der Prätorianer, den Weisen burch Spione scharf bewachen. Es gelang ihnen, auch einiges Berdächtige aufzusangen; Apollonius wurde eingezogen und von einem bekannten und gewandten Angeber eine Anklageschrift geschmiedet. Aber siehe da, als es zum Berhör kommt, sind die Schriftzüge im AnklagesProtokoll wunderbar ausgelöscht, und Apollonius weiß noch dazu durch seine dreisten und geheimnisvollen Antworten den Tigeklinus derart dumm zu machen, daß er ihn voller Furcht entläßt. 1)

- Bor seiner Abreise von Rom verrichtete er noch eine Bunderthat. Er begegnete einem Leichenzuge; ein vornehmes Rabden und gludliche Braut wurde zu Grabe getragen. befahl den Trägern: "Sett die Bahre nieder! Ich will eure Thränen über bas Mädchen trodnen." Denn ber Bater und ber Bräutigam beffelben folgten ber Leiche und jammerten febr. berührte fie nun, fagte einige geheimnisvolle Worte und erwedte bas Mädden, wie Philostratus ausbrudlich fagt, vom ich einbaren Tode; benn es sei noch ein Funte des Lebens in ihr gewesen, ben Apollonius nur erkannt und wieder erweckt habe. Da ihm die Berwandten beswegen ein Geschenf von 150,000 Denaren machen wollten, so lehnte er es großmüthig ab.2) Abgesehen von dem lettern Umstande, hat die Erzählung eine Aehnlichkeit mit der Auferwedung bes Junglings von Naim, welche ftutig machen muß; benn fogar bie kleinsten Umftande, bas Begegnen, bas Beinen ber Bermandten, bas Niebersegen ber Babre icheinen nachgeabmt.
- 45. Bon Rom ging Apollonius nach Spanien, wo sich ihm übrigens kein geeigneter Boden für eine nütliche Wirksamkeit dargeboten haben muß; denn er verließ Spanien sehr bald und ging nach Sicilien. Wach von seinem Aufenthalt in Sicilien weiß Philostratus nichts Erhebliches zu melden. Nur eine Aeußerung, die sein Held in Catana machte, und die mit seinen sonstigen Ansichten in einigen Widerspruche steht, verdient erwähnt zu werden. Als Apollonius in Catana hörte, daß die Sinwohner glaubten, Typhos liege im Aetnagebunden und das Feuer steige von ihm auf, bezeichnete er diese Erklärung als denkender Männer unwürdig, und suchte die Natur=

<sup>1)</sup> Ibid. IV, 42-44. - 2) Ibid. IV, 45. - 3) Ibid. V, 13.

erscheinung auf natürliche Gründe zurückzuführen. Zugleich sprach er eine Art Berwerfungsurtheil über die ganze Mythologie aus, als welche unziemliche Liebschaften, Heiraten von Geschwistern, Schmähungen der Götter, Berschlingen von Kindern, unedle Känke und haber erzähle und dadurch das Ansehen der Götter und die Sittlichkeit der Menschen untergrade. Mit diesem Zugeständniß zieht er freilich seinem sonstigen Götterglauben und seiner heidnischen Frömmigkeit, die im Grunde auf nichts anderem, als der Mythologie ruhte, allen Boden unter den Füßen hinweg. 1)

- 46. Im Frühjahre ging er siber Chius und Rhodus nach Aegypten und landete zu Alexandrien. Hier erwartete man ihn mit großer Spannung, alle sahen auf ihn, sagt Philostratus, wie auf einen Gott, und machten ihm in den engen Straßen Platz, wie den Leuten, welche Heiligthümer tragen. Indem er so eine große Begleitung bei sich hatte, begegneten ihm zwölf Männer, die als Räuber zum Tode geführt wurden. Apollonius sah sie an und sagte: "Dieser hier ist fälschlich beschuldigt", und besahl den Henkern, ihn zuletzt hinzurichten. Und siehe, bevor die Reihe an ihn kam, langte ein reitender Bote auf dem Richtplatze an mit dem Aufztrage, daß derselbe, den Apollonius bezeichnet hatte, geschont werden sollte. Der Jubel und die Bewunderung der Aegypter für Apollonius var seitdem gränzenlos. 2)
- 47. In jener Zeit kam auch Bespasian, der gegen Bitellius ausgetreten war, um ihn zu stürzen, nach Alexandrien und wurde mit Jubel ausgenommen, weil man sich nach so langer Tyrannei vach einem bessern Herrscher sehnte und von ihm große Erwartunzen begte. Dion und Euphrates, zwei dem Apollonius damals noch besteundete Philosophen, gingen sogar so weit, schon vor seiner Antust öffentlich Lobreden auf ihn zu halten. Mas er aber angebummen war, fragte er zu allererst, bevor er noch den Abgeordneten der Städte Gehör gegeben hatte, nach Apollonius, redete ihn an

ľ

1

<sup>1)</sup> Ibid. V, 14-17. - 2) Ibid. V, 21-24.

<sup>3)</sup> Dieser Euphrates war ein stoischer Philosoph, von welchem ber jüngere Plinius Epist. I, 10 mit der größten Achtung spricht. Vitae sanctitas summa, comitas par. Insoctatur vitia, non homines; noo castigat errantes sed emendat.

und sagte gleichsam zu ihm betend: Mache mich zum Kaiser! — "Ich mache dich dazu, antwortete jener; denn da ich um einen Kaiser betete, der gerecht, edel, mäßig, mit grauem Haar geschmuckt und ein echter Bater wäre, dat ich ja hiedurch die Götter eben um dich." Mit dieser posserlichen Scene begann die Bekanntschaft mit Vespassan. Dieser bewies dem Philosophen von nun an außerwordentliche Spre und unbegrenztes Zutrauen. 1)

- 48. Er wurde von Bespasian zu seinem Bertrauten gemacht und nebst Euphrates und Dion barüber befragt, was er thun, ob er die Kaiserwürde annehmen solle ober nicht. Dion und Enphrates riethen ihm davon ab, Apollonius aber redete ihm zu und für seine Anficht entschied sich auch Bespasian. Euphrates gab nun auch bem Entschlusse Bespasians seine Austimmung und ermabnte ibn zum Soluff, die Philosophie lieb zu behalten, solde aber, die fich göttlicher Gingebungen rühmten, von fich fern zu balten. Damit flichelte er auf Apollonius und war schon im Begriff noch harteres gegen benselben zu sagen, aber ber Kaiser ließ ihn nicht zu Worte kommen. Die Folge von diefer Unterredung mar, daß Euphrates ganglich in Ungnade fiel, Dion behielt wegen seiner angenehmen Eigenschaften im Ganzen noch die Runeigung des Raisers. Apollonius aber besaß diefelbe in unbeschränktem Maße2) und auch diefer bewahrte ibm seine Liebe, bis jener ben Griechen die Borrechte, welche fie burch Rero erhalten hatten, entzog. 8)
- 49. Noch eine Begebenheit verschaffte dem Apollonius in Regypten große Bewunderung. Es hatte jemand einen zahmen Löwen, mit welchem er viel Geld verdiente. Dieser hatte für einen Löwen ganz absonderliche Manieren, nämlich er genoß kein Blut, sondern begnügte sich mit Honigkuchen, Brod, Naschwert und gekochtem Fleisch, auch sah man ihn Wein trinken. Als unser Weiser eines Tages im Tempel saß, kam der Löwe schweichelnd und winselnd an ihn heran. Alle glaubten, das sei eine von den Künsten, wozu er abgerichtet war; Apollonius aber sagte: "Der Löwe bittet mich, euch zu belehren, daß er die Seele eines Menschen hat, nämlich die des Amasis, bes Königs Aegyptens im Sartischen Distrikt." Als der Löwe das

<sup>1)</sup> Ibid. V, 28-31. - 2) Ibid. V, 33-87. - 3) Ibid. V, 41.

hörte, erhob er ein klägliches und jammerndes Brüllen, legte sich wimmernd auf die Erde und ließ einige Thränen fallen. Die Aegyptischen Priester waren einfältig genug, das zu glauben, opferten dem Amasis, schwäcken den Löwen mit einer Halskeite und Bändern und sendeten ihn unter Flötenspiel und Gesang als Weihegeschenk zum Tempel von Leontopolis.

- 50. Dieses abgeschmackte Seschichten ist das Letzte, was Philostratus aus dem Aegyptischen Ausenthalt des Apollonius zu berichten hat. Dieser versammelte nun seine Schüler und erklärte ihnen, daß er zu den Symnosophisten nach Aethiopien reisen werde, ließ den Menippus mit zwanzig seiner Schüler in Alexandrien zur Beobachtung seines Feindes Euphrates zurück und machte sich mit zehn andern auf den Weg. An keiner Stadt, keinem Tempel, keinem der heilige Menäche Aegyptens gingen sie vorüber, stets durch heilige Gespräche belehrt und belehrend. Und das Schiff, das Apollonius bestieg, glich einem Wallfahrerschiff. 1)
- Bon' den Gymnosophisten macht Philostratus folgende Beschreibung. Sie wohnen auf einer mäßigen Anhöhe nicht weit von den Ufern des Ril, stehen aber an Weisheit so weit hinter den Indern zurück, wie sie vor den Aegyptern voraus sind. verebren vorzüglich den Nil. Eine besondere Eigenthümlichkeit ist, daß fie nacht geben, und keiner Wohnungen bedürfen, sondern unter freiem himmel leben. 2) Mit dieser Schilderung ftimmen die son-Rigen Rachrichten ber Alten, welche bie Gymnosophisten erwähnen, nicht recht überein. Denn nach Plutarch und Diogenes Laertius find fie Indische Weise, welche nacht im Walbe leben und auf Steinen folafen. Danach maren es die gatire, jene betannten Indischen Büher. Ferner gab es nach Strabo und Plinius in Acthiopien ein besonderes Bolk, das wegen seiner Nacktheit Cymnetes genannt wurde. 8) So hat sich denn Philostratus, da er seine Cymnosophisten in Aegypten wohnen läßt, wohl eine starte poetische Freiheit genommen.

<sup>1)</sup> V, 42. 43. Wortlich: Einer Theoris. — 2) Ibid. VI, 6.

<sup>8)</sup> S. Stephani Thes. ling. Gr. s. v. Ivµvoσοφίσται und Pauly, Real: action and Adulty Real:

52. Apollonius ging also diesen Weisen mit keiner sehr großen Erwartung entgegen und auch sie waren schon gegen ihn eingenommen, da Euphrates ihn durch einen seiner Anhänger bei ihnen hatte auschwärzen lassen. Die Folge davon war, daß sie ihn Ansangs gar nicht freundlich aufnahmen; doch ließen sie wenigstens ihn frægen, was er wolle und wünsche. Er gab ihnen hierauf zur Antwort: "Neber diese Frage wundere er sich sehr, die Indier hätten das nicht gefragt, sondern es schon voraus gewußt." )

Indessen man erkannte beiderseitig immer noch die unlantere Quelle dieses Misverständnisses nicht. Bei der nun statt sindenden Zusammenkunft wurde er von Thespesion, dem Aeltesten der Gymnosophisten, begrüßt. Dieser pries in einer längern Rede die Bedürfnislosigkeit und Unabhängigkeit, zu welcher ihre Philosophie führe und empfahl zum Schluß dem Apollonius, sich zu ihrer Einfachbeit und rauhen Lebensmeise zu entschließen; der Entschlußsei zwar schwer, aber er sei der schönste Sieg des Menschen über sich selbst. 2)

53. Damit aber tam Thespesion bei seinem Gast nicht recht an. Dieser erwiederte, er kenne die Philosophie und alle philosophie schen Schulen und Systeme sehr gut und habe seine Wahl mit Bewußtsein und Klarbeit längst getroffen. "Er folge ber reinen Lehre des Pothagoras. Diese verleibe ibm die Kenntnift der Ankunft und jem bobere Unterscheidungsgabe, wodurch er den Gott und ben Berok erfenne und die dunflen Phantasmen enthülle, wenn fie lügnerisch die menschliche Gestalt annehmen. Beiter habe er nach bem Urfprunge aller Weisheit und Philosophie geforscht und dies babe ibn ju ben Indern und nicht ju ihnen — ben Aegyptern — geführt. Denn er habe bebacht, daß die Ginfichten folder Manner, welche reineres Connenlicht genöffen, feiner und eindringender feien und ihre Meinungen von der Ratur und den Göttern wahrhafter fein müßten, da fie ben Göttern und den Quellen des belebenden und warmen Besens nab wohnten." Dann stellte er in langerer Rebe feine Sehergabe als eine unmittelbare Folge bes reinen Pythago= räismus bin und vertheidigte bie Inder gegen ben Borwurf bes

<sup>1,</sup> Ibid. VI, 7. 8. - 2) Ibid. VI, 10.

Surus, der Bequemlichkeit und der Prachtliebe; im Vergleich zu ihnen seien die Gymnosophisten nur alte Weiber, welche krankes Bieh besprechen und schloß seine lange Rede, indem er ihr Nacktgeben nicht für Freiheit des Geistes, sondern für Hochmuth erklärte. 1)

54. Nach diesem unverblümten Herzenserguß weiß man nicht, was Apollonius eigentlich bei den Aethiopiern noch sucht und warum er nicht gleich umkehrt, sondern noch lange Unterredungen mit ihnen hält. Neberhaupt ist sein Benehmen bei ihnen sehr merkwürdig. So erfährt oder erräth er selbst erst, nachdem er seine lange Rede vollendet hat, durch sein höheres Wissen die Ursache der üblen Ausendhme, nämlich die Ränke des Euphrates. Gleichwohl macht er den Chmnosophisten sofort Borwürse darüber, daß sie seinen Einstüsterungen geglaubt hätten, und geräth in eine ordentliche Aufregung gegen diesen seinen Feind.<sup>2</sup>)

Am zweiten Tage nach ber Ankunft bes Apollonius begannen seine eigentlich philosophischen Unterredungen mit ben nackten Beisen. Er hob an: "Nachdem mich die Inder von ihrer Weisbeit alles gelehrt haben, was ich für mich angemeffen fand, so bin ich meiner Lehrer eingebent und ziehe umber und lehre, was in von ihnen gehört habe. Und auch euch werbe ich nütlich fein, venn ihr mich mit ber Kenntniß eurer Weisheit entsendet; benn ich wurde nicht aufhören, eure Lehre ben Hellenen vorzutragen und ben Inbern ju fcreiben." Er bob nun hervor, daß die Griechen ihre Götter nur in schöner und ebler Gestalt bilbeten, und munschte wwiffen, warum fie die Aethiopier in so befremdlicher und lächer= lider Beise als Thiere darstellten? Thespesion erwiederte, es sei ber Weisheit ber Aegyptier angemessen, die Götter in symbolischer md allegorischer Weise barzustellen, benn so würden sie ehrwürdiger riceinen. Apollonius aber fragt, mas benn an einem Bode ober His Symbolisches und Ehrwürdiges sei? Thespesion wurde nun seinerseits auch spöttisch und da sie sich über diesen Punkt nicht einigen konnten, so lenkte er auf etwas anderes ein. 8)

56. Der Aufenthalt des Apollonius bei den Gymnosophisten, ber für beide Theile sebr fruchtlos und unbefriedigend war, endigte

<sup>1)</sup> Ibid. VI, 11. - 2) Ibid. VI, 13. - 3) Ibid. VI, 18-22.

bald. Anf ber Rückreise kebrte er in einem Aethiopischen Dorfe ein, wo groker Tumult und Anfrubr berrichte, denn ein Satvrgespenkt. bas auf die Weiber ervicht war und schon zwei, die es liebte, getödtet hatte, trieb bier sein Untwesen. Da nun die Gefährten beftfirzt waren, sagte Apollonius; "Seib obne Kurcht! Ein Sathr treibt bier seine Frevel." Ra wohl, sagte Rilns, scon lange und die Gomnosophisten baben ihn nicht bannen können. Bas die Gomnosophisten nicht vermocht hatten, das konnte Apollonius von Tyang. Er rieth den Borftebern des Dorfes vier Eimer Bein in den Brunnen ju gießen, woraus die Schafe soffen und badurch ben Satyr trunten zu machen und einzuschläfern. Es geschah und Apollonius rief nun den Satyr mit geheimer Bedrohung herbei. Diefet tam; aber nicht in fichtbarer Geftalt, benn man fab ben Bein abnehmen, als wenn er getrunken wurde. Rachdem alles ausgetrunken war, führte Apollonius die Bewohner des Dorfes ju einer Grotte ber Romphen, wo er ihnen den schlafenden Sator zeigte, verbot ihnen aber denselben zu schimpfen und zu schlagen, weil er nun von seinem Frevel ablassen werbe. Wir überlassen die auten Bauern ibrer febr verzeihlichen Verwunderung und richten unfere Aufmertfamkeit auf das, mas Philostratus bei diefer Gelegenheit bemerkt: "Daß es Sathre gibt", fagt er, "welche ber Liebe ergeben find, können wir nicht bezweifeln. Ich weiß selbst von einem meiner Sw gendgenoffen in Lemnos, zu beffen Mutter ein Sator baufig getonmen sein foll. Denn bemselben war eine Sirschbaut auf bem Rüden festgewachsen, beren Suge den Sals umfaßten und über der Bruft gufammengefügt weren."1) Go icopfen wir manche Belehrungen über ben antiken Aberglauben aus dem Leben des Apollonius. Das Alterthum tannte und fürchtete boje, lügenhafte und geile Damonen, Lamien, Empufen und Sathre. Wer fich mit benfelben abgab, um anderen Menfchen zu ichaben, mar ein Zauberer und Zauberei mar verboten; Apollonius bingegen, der fie befampfte, mußte als Bobithäter ber Menschen erscheinen.

57. In jener Beit, es war im Jahre 70 nach Chr., trat er mit Titus, bem Sohne Bespasians, ber eben Jerusalem zerstört

<sup>1)</sup> Ihid. VI, 27.

hatte, in Briefwechsel und bald nachher traf er in Argos in Cilicien auch persönlich mit ihm zusammen. Diese Begegnung des Philosophen mit Titus und jene frühere mit Bespasian haben sehr viel Achtung vor ihm wie Bespasian und befragt ihn um vieles, und unser Philosoph behandelt ihn seinerseits mit derselben plumpen Anmaßung wie ehedem seinen Bater. 1)

58. Große Reisen unternahm Apollonius nun nicht mehr, and reifte er nicht mehr so oft und nur zu solchen Böltern, bie er schon tannte. Er bezeichnete feinen Weg überall durch Wohlthaten, die zuweilen sehr materiell waren, z. B. verschaffte er einem Ranne einen Schat von 3000 Dariken als Aussteuer für seine Locter und ein anderes Mal beilte er einen von einem tollen Hunde gebiffenen Jüngling. Besonders verdient machte er sich um den hellespont, wo ein anhaltendes Erdbeben wüthete. Denn ba fich Chalbäer das Unglud zu Nut machten und die Städte brandidatten, um burd toftspielige Opfer, wobei fie felbst am meiften profitirten, den Poseidon zu beschwichtigen, so beschloß Apollonius fic ber Hellespontier anzunehmen und entfernte burch die einer jeben Stadt angemessenen Opfer die Gefahr mit geringen Rosten und bie Erbe ftanb fest. "Das sind", schließt ber Berichterstatter biesen Abschnitt, "die Berrichtungen bes Mannes für Tempel und Städte, gegen Bölker und für Bölker, für Tobte und Kranke, Weise und richt Beise, auch gegen Könige, die ihn ber Tugend wegen zu Rathe zogen."2)

59. Mit dem Tode des Kaisers Titus war aber diese glückliche Periode seines Lebens zu Ende. Als Philosoph, in dem der Eriechische Geist lebte, verabscheuete er die Tyrannei des folgenden Kaisers Domitian und machte aus dieser Abneigung auch eben kin Hehl. Es lebten damals in Rom drei angesehene Männer dritus, Rusus und Nerva, die Domitian wegen der Achtung, welche se genossen, haßte und fürchtete und, um sie unschädlich zu machen, unter dem Borwande heimlicher Nachstellungen gegen seine Person in die Berbannung schickte. Apollonius aber sympathistiete

<sup>1)</sup> Ibid. VI, 28-33. Siehe besonbers bie brei Briefe.

<sup>2)</sup> Ibid. VI, 36-43.

mit diesen breien und unterhielt heimliche Berbindungen mit ihnen. 1)

- 60. Eine unbebachte Prophezeiung aber brachte ihn endlich felbst in Gefahr. Da er wußte, daß Nerva in Rurzem zur Regierung tommen würde, zeigte er, baß es auch Tyrannen nicht möglich fei, bem Schickfal ju widersteben. Es ftand nämlich ju Smyrna ein ehernes Bild bes Domitian, auf welches Apollonius bie Blide ber Gegenwärtigen lenkte, indem er fagte: "D Thor, wie wenig begreifft du die Parzen und die Nothwendigkeit! Der Mann, dem nach dir zu herrschen bestimmt ist, wird, auch wenn bu ihn töbteft, wieder aufleben." Diese Worte gelangten burch Angeberei seines Feindes, des Euphrates, an Domitian, und niemand wußte, auf welchen von den drei Männern fie zielten; ber Tyrann aber ging bamit um, sie alle brei zu tobten und befahl junachft im Gebeimen, den Apollonius ju verhaften. Derfelbe aber wußte burch seine Sehergabe von biefem geheimen Berbaftsbefehl und beschloß, ber Gefahr offenen Muthes entgegen zu geben. Ohne einem seiner Freunde ober auch nur bem Damis ben Awed seiner Reise mitzutbeilen, schiffte er sich mit biesem ein und langte nach glücklicher Kahrt in Dikaearchia an, wo er den Bbilosophen Demetrius traf. Von ihm erfuhr er den Inhalt der gegen ihn erhobenen Anklage, wodurch ihm die Entmannung eines Anaben, seine auffallende Eracht und Lebensweise, die fast göttliche Berehrung, die er fich erweisen ließ, und die Tödtung eines Rnaben, um aus seinen Gingeweiden zu weiffagen, zur Last gelegt murbe. 2)
- 61. Als man suchte, ihn von seinem Plane, nach Kom zu reisen, abzubringen, entwickelte er Gründe, warum er sein Borhaben nicht aufgeben dürfe, mit solcher Kraft und siegenden Beredsamkeit, daß sie ihm nicht mehr widersprechen konnten und auch Damis sich entschloß, bei seinem herrn und Meister auszuharren. Und so segelten denn beide mit dem nächsten Schiffe zusammen nach Oftia ab d) und trasen am dritten Tage in Rom ein. Dort war damals Aelianus Präsett der Prätorianer, ein Mann, der den Apollonius von früher her schäfte und liebte. Derselbe suchte den

<sup>1)</sup> Ibid. VII, 1-8. - 2) Ibid. VII, 9-11. 3) Ibid. VII, 14. 15(2)

Domitian in die möglich beste Stimmung zu bringen, ging dem Apollonius mit gutem Rath zur Hand und gab ihm verschiesbene Winke über das, was er beim Prozes und in der Bertheidigung zu bevbachten habe. Der schwerste Punkt der Anklage sei, daß er bei einem Opfer gegen den Kaiser einen Arkadischen Knaben zerstüdelt und dem Rerva durch dieses Opser Hoffnungen auf den Thron gemacht haben sollte. Dann seien auch seine Weissaugen und die Berehrung, die er sich darbringen lasse, Gegenstände der Anklage.

- 62. Aelianus mußte nun seinen Freund, um nicht den Berbacht des Einverständnisses zu erwecken, in das Gefängniß bringen lassen. Er versuhr aber so gelinde als möglich und gab ihn
  nur in ein freies Gefängniß (sog. custodia libera) d. h. er wurde
  einer sichern Privatperson zur Bewachung in ihrem eigenen Hause
  anvertraut, worüber Damis ungemein erfreut war. In dieser Haft
  tröstete Apollonius seine zahlreichen Mitgefangenen durch philosophiiche Trostgründe und verstand es, die Gebeugten aufzurichten und
  die Muthlosen zu beleben. Am sechsten Tage aber, in aller Frühe,
  wurde er durch ein kaiserliches Schreiben vor den Kaiser beschieben,
  wo er um Mittag desselben Tages erscheinen sollte.2)
- 63. Anstatt, wie Damis ihm rieth, die Zeit zu benutzen und auf seine Bertheidigung zu sinnen, brachte er sie mit Schlasen und allerlei fremdartigen Gesprächen zu. Als die Mittagszeit herange-bommen war, wurde er von vier Trabanten zum Kaiser geführt und traf ihn, als er eben der Athene zu Ehren ein Opfer darbrachte. Us er des Apollonius ansichtig wurde, rief er, über die Gestalt des Rannes betroffen: "Aelianus, du hast einen Dämon dei mir einzesschrt"! Unser Philosoph wollte nun mit seinem uns schon delannten Geschick, diese schone Gelegenheit benutzen, um dem Kaiser durch sein Wesen zu imponiren und ihn durch hochtrabende philosophische Reden verdutzt zu machen. Aber Apollonius war diesmal an den unrechten gekommen; jener erholte sich sehr dalb von seiner Ueberrasitung und sagte darsch und trocken: "Schweise mir nicht zu den Indern ab, sondern sprich von beinem lieben Nerva und den Theilnehmern

ţ

<sup>1)</sup> Ibid. VII, 16-20. - 2) Ibid. VII, 21-29.

seiner Schuld." Apollonius wollte ihm begreislich machen, daß er eine vorgefaßte Meinung gegen ihn habe und ihm Unrecht ihne, aber Domitian ließ sich auf nichts mehr ein, sondern befahl dem Philosophen Bart und Haupthaar abzuscheren und ihn zu fessell, was sosort geschah. Als demselben die Fesseln angelegt wurden, sagte er zum Kaiser: "Wenn du mich für einen Zauberer hältst, wie wirst du mich sessell können?" "Und ich werde dich", antwortete jener, "nicht eher losslassen, als dis du dich in Wasser oder in ein Thier oder in einen Baum verwandelt haft, wie Vroteus.")

Andere geben über diese Vorgänge einen andern Bericht, ber dem Apollonius ungünstiger ist und sagen, er sei erst nach seiner Vertheidigung in Fesseln gelegt worden und habe dann einen demüttigen Brief an Domitian gerichtet, worin er ihn um Befreiung anslehte. Das würde sich freilich nicht mit dem Bilde vertragen, welches Philostratus von seinem Helden entwirft. Doch wie dem auch gewesen sein mag, so viel ist klar, daß seine Künste bei Domitian nicht anschlugen.<sup>2</sup>)

64. Damis aber wurde mit der Zeit mürbe und kleinmüthig, und sagte eines Tages: "D Tyaneer, was wird uns widersahren?" "Nichts weiter," antwortete Apollonius, "niemand wird uns tödten." Und um ihm einen Beweiß seiner Unverwundbarkeit zu geben, zog er alsdald den Fuß aus seiner Fessel und sagte zu Damis: "Ich gebe dir hier einen Beweiß meiner Freiheit. Fasse Muth!" "Damals", sagt Damis, "habe er zuerst die Ratur des Apollonius deutlich begrissen, daß sie göttlich und der menschlichen überlegen sei. Denn ohne geopfert zu haben — wie hätte das im Gefängniß geschehen können? — ohne zu beten, ohne etwas zu sagen, habe er seiner Fesseln gespottet." Hierauf paßte er den Fuß wieder hinein und that, als ob er gesesselt wäre."

Bald darauf wurde Apollonius wieder in das freie Sefängniß geführt, und ihm ein Tag für die Serichtsverhandlung und Bertheidigung bestimmt. Er theilte das dem Damis mit und besahl ihm, nach Dikaearchia zu gehen und dort zu warten, bis er ihm wiedererscheinen werde. Aber er solle zu Lande reisen; denn es würde

<sup>1)</sup> Ibid. VII, 30-34. - 2) Ibid. VII, 34-37. - 3) Ibid. VII, 38.

in jenen Tagen ein heftiger Sturm auf dem Meere wüthen, was auch wirklich geschah. 1)

Um festgesetzten Tage versammelte sich der Gerichtshof in sehr feierlicher Weise, und Apollonius murde vorgeführt. Da er den anwesenden Raiser nicht einmal anblickte, so rief ihm sein Ans Nager zu, er folle zu bem Gott aller Menschen aufschauen; fo ließ no Domitian nämlich nennen, Dominus ac Deus. Apollonius erbob die Augen zur Decke anzeigend, daß er zum Zeus aufschaue. Beiter bat er ben Kaiser, bem Angeklagten bie Zeit bes Rebens mmmeffen, benn fonst wurde er burch sein langes Gerebe ihnen allen bie Reble zuschnüren.2) Der Angeklagte batte barauf gerechnet, daß er sich nach der Wasseruhr in zusammenhängender Rede vertheibigen burfe und bafür eine lange Bertheibigungsrebe sorgfältig ansgearbeitet, die uns Philostratus angeblich in authentischer Form 8) mittheilt. Aber es wurde ein anderes Berfahren beliebt; der Anläger las die einzelnen Punkte der Anklage in der Form kurzer Rragen nach ber Reihe vor, ber Berklagte mußte sich gang turg über jeben verantworten, und hatte feine Rede alfo umfonft angefertigt. Die vierte biefer Fragen hatte bas Opfer bes Anaben num Gegenstand. Er verantwortete fich über diefen Buntt fo turz und treffend, daß im Gerichtsfaal sich lauter Beifall hören ließ. Auch ber Raifer ichien von seiner Unschuld überzeugt und sagte: "Ich spreche bich von der Anklage frei; bu wirst aber bleiben, bis wir noch eine Zusammenkunft gehabt haben." — Apollonius aber erbreistete fich und fagte: "Dir, o Raiser, gebührt Dank; aber burch bie Ruchlofen (bie Angeber) geben bie Stäbte ju Grunde, bie Infeln füllen fich mit Berbannten und ber Senat mit Migtrauen. Gib, wenn du willst, auch mir Raum. Wo nicht, so sende einen, ber meinen Leib ergreift; benn meine Seele ju ergreifen, ift nicht möglich; oder vielmehr auch meinen Leib wirst du nicht fassen:

"Denn nicht wirst du mich töbten, dieweil nicht so mir bestimmt ist." Mit diesen Worten verschwand er aus dem Gerichtshose. Dies ist es, was Philostratus von dem Prozes zu berichten hat.

<sup>1)</sup> Ibid. VII, 40. 41. — 2) Ibid. VIII, 1—4. — 3) Ibid. VIII, 7.

- 66. Jeber Leser wird sicher über dieses Verschwinden erstaunt sein und fragen, warum dieses Mirakel jetzt, wo keine Gesahr mehr vorhanden war? Philostratus aber ist der Meinung, es sei für den Augenblick das Zuträglichste gewesen, da der Tyrann offendar noch überstüssige und verfängliche Fragen an ihn gerichtet haben würde, wovor sich übrigens der weise Apollonius doch nicht zu fürchten gebraucht hätte und weil er sich für die Zukunst so am Besten gegen eine solche Behandlung sicher stellte. 1)
- 67. Unterbessen war Damis wieder in Puteoli oder Dikaearschia angelangt, und befand sich bei Demetrius. Beide saßen in sehr ernster Stimmung bei einer den Rymphen geweihten Quelle, und unterhielten sich von Apollonius, ob er lebend oder todt ihnen wieder erscheinen würde. Apollonius aber war schon in der Rähe, so daß er diese Worte hörte; er streckte die Hand gegen Demetrius aus und sagte: "Da, nimm und überzeuge dich, daß ich kein Schattenbild, sondern ein Lebender bin." Jetzt konnten sie nicht mehr zweiseln, sondern standen auf und umarmten ihn. Uebrigens benahmen sie sich bei diesem großen Wunder sehr ruhig und äußerten gar kein Erstaunen, sondern fragten gleich, als ob nichts Besonderes vorgefallen wäre, wie es ihm bei seiner Vertheidigung ergangen sei. ?)
- 68. Er begab sich nach diesen Erlebnissen nach Griechenland. Dort kamen die Menschen schaarenweise aus den entserntesten Gegenden zu ihm, und da auch Reisende aus Italien eintrasen und die Vorgänge in Rom und vor Gericht erzählten, so sehlte nicht viel, daß ihn Hellas angebetet hätte, indem man ihn hauptsächlich deswegen, weil er so ganz ohne Prahlerei von der Sache redete, für einen göttlichen Mann hielt. Als eine Art Gott benahm er sich denn auch. Als Damis ihn erinnerte, daß ihnen von dem Reisegelde nur sehr wenig übrig geblieben sei, antwortete er: "Morgen werde ich dafür sorgen"; den solgenden Tag ging er in den Tempel, und sorderte von dem Priester tausend Drachmen von dem Gelde des Zeus, wenn er meine, daß der Gott nicht zürnen würde. "Nicht darüber, antwortete der Priester, wird er zürnen, sondern eher, daß du nicht mehr nimmst."<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Ibid. VIII, 5. -2) Ibid. VIII, 8-12.

<sup>3)</sup> Ibid. VIII, 12-15. - 4) Ibid. VIII, 17.

- Nachbom er vierzig Tage baselbst zugebracht batte, machte er ben Griechen seinen Entschluß fund, berumzuziehen und zur Beförberung ibres Wohls in den Städten, bei den Festen, Umgangen n. f. w. zu ihnen zu reben. Er ging zunächft, von einer Schaar Bewunderer gefolgt, nach Böotien zu der Höhle des Tropbonius in Lebabea, in welcher ber Gott Drakel ertheilte. hier erging es ibm äbnlich, wie ebemals zu Athen bei ben Mysterien, die Briefter verweigerten ihm als einem Rauberer ben Eintritt in bas Heiligthum. indem fie ihn glauben machen wollten, es seien jest gerade verbotene, von der Befragung des Drakels ausgenommene Tage. Apollonius aber kehrte sich biesmal nicht an diese Aurückweisung, sondern öffnete sich am Abend selbst ben Gingang und ging, mit einem Philosophenmantel bekleibet, unter die Erbe. Dies lettere gefiel dem Gott so gut, daß er ben Prieftern erschien, sie des Apollonius wegen schalt und ihnen befahl, sich sämmtlich nach Aulis zu begeben, wo er auf bie wunderbarfte Beise jum Borschein kommen wurde. Nach fieben Tagen tam er heraus - fo lange war noch niemand, ber bas Drakel besucht hatte, barin geblieben, - und brachte ein seiner Frage vollkommen entsprechendes Buch mit. Denn er hatte den Trophonius gefragt: "Belche Tugend baltst du für die schönste und welche Philosophie für die reinste?" Das Buch aber enthielt die Lehrsätze bes Pythagoras, so daß affo auch das Orakel dieser Weisheit bei-Dieses Wunderbuch wurde zur Zeit des Philostratus in Rimmte. Antium aufbewahrt.1)
- 70. Nachdem er so zwei Jahre in Hellas verweilt hatte und hier genug gethan zu haben glaubte, ging er nach Jonien, wohin ihm der Berein seiner Jünger, die sog. Apollonier, folgte, und philosophirte hier die meiste Zeit in Smyrna und Ephesus. In der Zeit, als er sich in Ephesus aushielt, ereignete es sich, daß der Lyrann Domitian zu Rom durch den Freigelassenen Stephanus erwordet wurde. Apollonius, der gerade vor zahlreichen Zuhörern einen Bortrag hielt, sah, obwohl viele Tagereisen vom Schauplat entsernt, den Borgang so genau, als wenn er in unmittelbarer Rähe wäre. Er hielt sinnend in seinem Vortrag inne, dann rief

<sup>1)</sup> Ibid. VIII, 19. 20.

er aus: "Stoß ihn nieder den Tyrannen!" Dann nach einer Weile sagte er zu den Anwesenden: "Seid getrost! der Tyrann ist heute getödtet worden." Die Epheser hielten das für Wahnsinn; aber bald kamen die Eilboten mit der Bestätigung und bezeugten so die Weisheit des Mannes. Dreißig Tage nachher schried ihm Nerva, er sei jest im Besitze der Herrschaft nach dem Willen der Götter und dem seinigen — des Apollonius — und dat ihn um seinen Rath. Der Philosoph aber schried ihm, freilich in dunklen Worten zurück, daß er nicht lange regieren werde. 1)

- 71. So weit gehen die Nachrichten des Damis. In Betreff seines Todes, worauf man gerade am gespanntesten ist, weiß Damis nichts zu berichten, weil er nicht anwesend war. Denn sein Lehrer, der oftmals den Grundsatz gelehrt hatte: "Suche verdorgen zu leben und wenn du es nicht kannst, doch verdorgen abzuleben", schickte ihn, als er seinen Tod herannahen fühlte, mit einem Briefe an Nerva ab, um nicht vor Zeugen aus dem Leben zu scheiden. Doch sagt Damis, er habe selbst dei der Abreise ein gewisses Vorgefühl gehabt, Apollonius aber habe alles recht gut voraus gewußt, jedoch nichts von dem gesagt, was man beim Abschiede zu sagen pslegt, sondern ihm nur die Ermahnung gegeben: "D Damis, auch wenn du für dich philosophirst, habe mich vor Augen."
- 72. So ist denn also hinsichtlich seines Todes der dichtenden Phantasie der freieste Spielraum gelassen. Philostratus selbst will nichts darüber entscheiden, aber er legt dem Leser die verschiedenen Sagen, die sich über seinen Tod gebildet haben, zur gefälligen Auswahl vor. Die eine dieser Ueberlieserungen ( $\lambda dyod$ ) läst ihn achtzig, die andere neunzig, die dritte über hundert Jahr alt werden und ihn bis zu seinem Tode mit Kraft und mehr als jugendlicher Anmuth begabt sein. Die einen sagen, er sei in Lindus verschieden, nachdem er in den Tempel der Athene gegangen und daselbst verschwunden sei, nach andern habe er sich in Kreta ausgehalten und sei zur Rachtzeit in den Tempel der Diktynna gegangen. Derselbe wird von Hunden von ungeheurer Größe und Stärke bewacht, welche ihn nicht einmal angebellt, sondern ihn ungestört hätten eintreten lassen.

<sup>1)</sup> Ibid. VIII, 24-27. - 2) Ibid. VIII, 28.

Deswegen von den Borstehern des Tempels als ein Zauberer und Räuber, der den Hunden etwas zur Besänstigung vorgesworsen habe, ergriffen und gebunden, habe er sich um Mitternacht frei gemacht, die Priester, um nicht heimlich zu handeln, herbei gerusen, und sei zu den Thüren des Tempels geeilt, die sich ihm von selbst öffneten. Nachdem er eingetreten, hätten sich die Thüren wieder fest geschlossen und man habe einen Chor Jungfrauen gehört, welche sangen: "Steige von der Erde auf! Steige in den himmel hinaus!" Ein Grab des Apollonius hat Philostratus nirgends gefunden; wohl aber überall wunderbare Sagen und einen Tempel zu Thana, der auf kaiserliche Kosten aufgeführt ist; denn die Kaiser hielten ihn einer Ehre nicht unwerth, deren sie selbst gewürdigt wurden.

- 73. Nachbem wir so das Leben des Apollonius in allen seinen Hauptzügen an uns haben vorübergehen lassen, werden wir in Betreff seines äfthetischen Werthes dem Urtheil des gelehrten Philologen Fr. Jacobs 1) beipflichten müssen, welcher sagt: "Bir zweiseln nicht, daß Philostratus den Wünschen seiner kaiserlichen Beschützerin durch ein Werk Genüge gethan habe, in welchem eine große Mannigfaltigkeit des Stosses mit Mannigfaltigkeit des Bortrages verbunden ist, Thatsachen mit philosophischen Betrachtungen, Beschreibung ferner Länder und fremder Geschöpfe mit der Schilderung wunderbarer Kunstwerke, Erzählung mit Gespräch und ausstührlichen Reden auf eine ergötliche Weise abwechseln und alles endlich durch ausgesuchten Schmuck des Vortrages, so wie er sich durch die sophistische Reterik der Leit gebildet hatte, bekleidet ist."
- 74. Bichtiger und schwieriger ist eine richtige Mürdigung des bistorischen und theologischen Werthes des Philostratischen Wertes. Bollen wir zuerst die historische Glaubwürdigkeit gründlich erdrtern, so müssen wir festhalten, daß Philostratus nicht Quelle, sondern Bearbeiter ist. Er benutzte von Buch I Kap. 7 dis 13 den Maximus von Aegae, von Buch I Kap. 19 dis Buch VIII Kap. 29 die Angaben des Damis, für den geringen noch übrigen Theil seines Buches gibt er keine Quellen an. Da wir keine eigentliche Quellen-

<sup>1)</sup> In feiner Ueberfetung ber Vita Apollonii G. 160. Rellner, Bellenismus und Chriftenthum.

schrift über Apollonins mehr besitzen, so können wir nicht sagen, wie Philostratus seine Quellen behandelt; jedenfalls aber hat er für die Auffassung und Behandlung des Gegenstandes einzustehen, während es bei dem Urtheil über die Fakta mehr auf eine Kritik seiner Quellen selbst ankömmt.

75. Es ift febr zu bedauern, daß die Schrift des Moeragenes, wovon wir oben gesprochen haben, und die auch Origenes fannte und citirte, völlig verloren gegangen ift. Das wegwerfende Urtheil des Philoftratus über ihn, "er habe vieles nicht gewußt",1) ift offenbar nur durch die von der seinigen abweichende Auffaffung der Berfönlichkeit des Apollonius eingegeben und macht uns gerade danach begierig, weil sein Buch bemnach die Grundlage zu einer Aritik bes Damis hatte geben fonnen. Die vier Bucher bes Moeragenes über Apollonius, maren jedenfalls ein gekanntes und gelesenes Daffelbe fann man von der Schrift bes Maximus von Aegae nicht fagen, welche schon wegen ihres allzu geringen Umfanges und unbedeutenden Stoffes - fie enthielt nur bas, was Apollonius zu Aegae, also in seinen Jünglingsjahren gethan batte - feine Aufmerkamkeit erregen konnte. Auch die Schrift bes Da mis war eine obscures Machwert. Daffelbe blieb nach der Angabe des Philogratus selbst in dem Besite seiner Familie, und "ein Berwandter des Damis brachte diese Denkschriften, die vorher nicht bekannt maren, in die Sande ber Raiferin Julia".2) Ih unfer Gewährsmann für bie ganze Geschichte, ift jener unbefannt Berwandte des Damis, der die Schriften, nachdem fie etwa hundet Jahre im Archiv ber Familie des Damis geruht batten, der Raife rin Julia einhandigte. Die Denkfdriften konnten baber möglicha Beise so sicher von Damis sein, als das Buch Mormon von den Jüdischen Propheten Moroni. Damis ist nun die bei weitem reich haltigste Quelle für Philostratus. Er folieft fic an biefelbe, wie wir aus ben vielen zwischendurch fich findenten Anfalrungen schließen muffen,3) ziemlich genau an. Doch läßt fich batum noch nicht behaupten, daß alle Angaben von Buch I Rap.

<sup>1)</sup> Vit. Ap. I, 3. - 2) Ibid. I, 3.

<sup>3) 3.</sup> B. Ibid. I, 32. II, 28. III, 36. IV, 19. und fonft sehr baufig.

19 bis Buch VIII Kap. 29 aus Damis und nur aus ihm allein entnommen sind, einiges mag Philostratus auch usch aus anderen Quellen geschöpft haben. Denn wie er sagt, 1) hat er viele Reisen gemacht und auch mündliche Ueberlieferungen gesammelt. Doch kann das, was er so aus dem Seinigen hinzugefügt hat, nur sehr Weniges sein; denn seine Berufungen auf Damis kehren zu häusig wieder, und er pflegt bei abweichenden Angaben steis der Weinung des Damis den Vorzug zu geben. 2)

76. Berdient nun bas Buch bes Damis, von mem es auch immer sein mag, Glauben? Wenn wir an die Lösung dieser Frage geben, muffen wir erftens festhalten, daß Damis ein etwas beidrantter Menfc ift. Das tann nun freilich jeber aus feinem Bericte felbst seben, aber zum Ueberfluß wird es noch bei vielen Anläffen ausbrudlich hervorgehoben.8) Damis will zweitens überall Angenzeuge gewesen sein und ben Apollonius auf allen seinen Reifen begleitet haben. Er ergablt aber Dinge, die er schlechterdings nicht gefehen haben tann. Dabin geboren bie Beschreibungen ber fabelhaften Menschen und Thiere, g. B. ber Drachen, 4) bann bie wunderbaren Dinge, die er bei den Indern vorgefunden baben will, 2. B. das Kaß Wind und das Kaß Regen, womit die Inder das Better machen, 5) und vieles andere der Art, was einzeln anzuführen nicht der Mühe lohnt. Hierher gehören auch die zahlreich vorkommenden Mgeschmacktheiten. Gibt es 3. B. etwas Unfinnigeres und Unwahr= ideinlicheres als die Art und Weise, wie Apollonius Ephesus von ber Pest befreite? Dazu kommen noch folgende rein objektive Beweise für die Unglaubwürdigkeit des Damis, welche der neueste Herausgeber bes Philostratus C. L. Rapfer turz und bundig zusammengestellt bat. Damis reift mit seinem Herrn und Meister von Antiochia nach Minus, dann kommt er erst nach Zeugma,6) während man sich durch einen Blid auf die Landkarte überzeugen kann, daß Ninive wenigstens dreimal so weit von Antiochia entfernt ist als Zeugma. Bon Reugma weiter gehend, kommen sie erst nach Ktefiphon und dann nach Babylon, obwohl Babylon am Euphrat liegt, Ktesiphon bin-

<sup>1)</sup> Vita Ap. I, 2. VIII, 31. - 2) 3. B. VII, 35. - 3) I, 19. III, 43.

<sup>4)</sup> III, .6-8. - 5) III, 14 seqq. - 6) Bgl. I, c. 19 u. c. 20.

gegen jenseits ber Tigris.1) Bei ber Abreise von ben Brachmanen, haben fie ben Ganges jur Rechten und ben Syphafis jur Linken.2) obwohl es, wenn das überhaupt etwas beißt, hatte umgekehrt fein muffen. Die Städte Babylon und Ninive, die längst Schutthaufen waren, läßt Damis im ersten Jahrhundert nach Chriftus noch in voller Pracht bestehen. Einige gewichtige Bebenken erheben sich auch gegen seine Chronologie. Damis läßt seinen Helben noch in einem Alter von etwa neunzig Jahren die große und beschwerliche Reise von Aleinafien nach Rom machen; benn so alt mußte er minbestens fein, da er schon unter Tiberius als Jüngling von zwanzig Jahren bem Statthalter Archelaus, ber unter bem Kaifer Tiberius als Ber: foworer im Jahre 16 n. Chr. hingerichtet murbe, b) feinen Sturg vorhersagte. Auch Damis, der nicht viel jünger war, als Apollonius selbst, soll noch unter Nerva die Reise von Ephesus nach Rom ge macht baben, also in einem Alter von mehr als neunzig Sabren. So viel über die Chronologie des Damis. Philostratus selbst aber läft feinen helben ben Domitian überleben, alfo erft nach bem Jahre 98 n. Chr. fterben, folglich über hundert Jahre alt werden. Dennoch erwähnt er noch zwei andere Traditionen über deffen Lebensdauer, nach ber einen wäre er achtzig, nach ber andern neunzig Jahre alt geworben; da er diese Traditionen, die von seiner Berechnung fic weit entfernen, durchgeben läßt, ohne fie als falsch zu bekämpfen,4) so legt er bamit einen starken Beweiß von Gebankenlofigkeit und Nachlässigkeit ab.

77. Aus bem allen ergibt sich mit völliger Klarheit, daß wir keine Geschichte vor uns haben, sondern eine Fabel und daß weber der Bericht des Damis, noch die Ueberarbeitung des Philostrans historische Glaubwürdigkeit verdient. Das Werk des Philostrans enthält ohne Zweisel manche historische Nachrichten über das Leben des Apollonius; diese aber von dem Falschen zu sondern, ist un möglich, und wollen wir ein Schlußurtheil abgeben, so haben wir auf der einen Seite die Denkschriften eines gewissen Damis von sehr zweiselhafter Echtheit, welche sich dahin aussprechen, daß Apollonius jenes halb himmlische, halb irdische Wesen war, als welches

<sup>1)</sup> I, 21. — 2) III, 49. — 3) Dio Cass. VII, 17. — 4) Vita Ap. VIII, 29.

er bei Philostratus erscheint. Auf ber andern Seite stehen Moeragenes und Dio Cassius, denen sich indirekt Origenes und durch das Lob, das er dem Euphrates ertheilt auch Plinius anschließt, mit der dürren aber darum historisch zuverlässigen Nachricht, daß Apollonius ein der Zauberei ergebener Mensch war, der in seinen philosophischen Ansichten dem Phihagoras folgte. Das sindet endlich sogar durch Philostratus selbst eine indirekte Bestätigung, indem er uns mittheilt, wie die Zeitgenossen seinen Helden für nichts Besteres als einen Zauberer hielten; so die Priester zu Cesbadea, so Domitian und manche andere.

Im Grunde genommen, interessirt es uns auch weniger, mas Apollonius mar, als was er für den Philostratus ist, und als was biefer ibn barftellt. Db er bie Dinge selbst ersonnen bat, ober ob er in der Volksfage und unzuverlässigen geschriebenen Quellen ben Mann fand, ben er zu seinen Zweden brauchte, ist für unsern Rwed gleichaultig. Er fab in ber Anthagoraischen Abilosophie, verbuuden mit der Hellenischen Religion, das Seil für die alternde Belt, und fand in der halb sagenhaft gewordenen Persönlichkeit bes Apollonius, "ber weder in zu alter noch in ganz neuer Reit lebte," einen paffenben Träger seiner Ansichten und die entspredende Unterlage seines Werkes. So ist Apollonius unter seinen bilbenden handen das geworden, als was wir ihn vorbin erblickten, ein menschlich edler, tabelloser Charafter, muthig, unerforden, gerecht, bochbergig, uneigennütig, gebilbet, ohne überfeinert pu fein, turz bas Ibeal eines Menfchen. Er ift ein frommer Beibe, ja er ift ein Reformator bes Beibenthums. Wie ber Stifter ber driftlichen Religion in Judaa, so zieht er in Griechenland umber, um überall ben reinen Griechischen Götterbienst wieder berzustellen. Er ift Philosoph, wie keiner vor ibm, er ist Ascet und über die Sinnlichkeit und die Liebe jum Gelde erhaben, besitt alle Weisheit seines Zeitalters, kennt alle Sprachen der Thiere und Menschen und bie Lehren des weisesten Volkes hat er an Ort und Stelle studirt. Er ift mit jenen gebeimnifvollen Rraften begabt, nach welchen ber Beibe fo luftern war, und die für ibn fo viel Anziehungsfraft hatten, und hat dabei doch biese boberen Rrafte und dieses bobere Wissen, bas er stets jum Beile, nie jum Schaben seiner Mitmenschen anwendet, nicht burch die finstern Bege der schwarzen Ragie erworben. Apollonius ist endlich ein Gott. Obwohl die Ansicht des Philostratus über seine göttliche Burde nicht ohne Biberfprüche ift. fo wird boch flar und wiederholt ausgesprochen, daß er ein Gott fei. Das Seidenthum der alten grauen Borzeit batte so viele Halbaötter bervorgebracht, einen Bodalirins, Machaon, Gerfules und so viele andere, sollte seine aotterbildende Rraft so aanz er loschen ober sollte fie so febr erschlafft sein, daß fie nur noch Römische Raisergötter und einen Gott Antinous bervorbringen konnte? Nein, wer bem Beidenthum wieder sein ganges Selbstvertrauen einflößen wollte, ber mußte ibm jum flaren Bewußtsein bringen, daß es im Stande fei, auch jett noch Geftalten ju zeugen, welche ben alten erhabenen halbgöttern und Göttern würdig an die Sette treten konnten. Darum mußte aus Apollonius ein Gott werben, wenn er der Tendenz seines Biographen vollständig entsprechen sollte. Uebrigens barf man es mit ber göttlichen Würde bes Apollonius nicht so streng nehmen und an eine Art Theophanie ober Herakkunft eines Gottes denken. So stellt sich auch Philostratus die Sache wohl nicht vor, und wenn Eunapius fagt, Philostratus batte fein Leben bes Apollonius eigentlich "eine Herabkunft Gottes ju ben Menschen" (enidnuia eig andownoug Deov) nennen sollen, so if das eine falsche Auffaffung. Wenn Apollonius bei Philoftratus als Gott erscheint, so ift das nur eine Folge bes ftrengsten Bantbeis mus, ber ben Kern bes Spftems bilbet. Apollonius brachte ben in ibm, wie in jedem Menfchen rubenden gottlichen Kunken zur vollen herrschaft, und mußte beshalb Gott abnlich, ja göttlich werden.

79. Damit find wir denn der Lösung der letzten Frage, die sich uns aufdrängt, ganz nahe gekommen, welche Beziehung hat die Lebensbeschreibung des Apollonius zu Christus und dem Christenthum? Die Meinungen stehen sich hier ziemlich schroff gegenüber, während die einen glauben, ) Philostratus habe den

<sup>1) 3.</sup> B. Huetius, der sonst das Buch des Philostratus sehr richtig und gründlich beursheilt, glaubt, derselbe habe in klar dewuster Absicht der Perses Christi einen heidnischen Christius gegenüber stellen wollen: Ad Christi exemplar hane expressit effigiom, no quid ethnici Christianis invidere possent. Dem. ev. tom. II. cap. 147.



pollonius Christus gegenüberstellen wollen, fo stellen andere 3. B. r. Nacobs es mit einem unnöthigen Gifer in Abrede. Sich zu eifern, ist vor ber Hand gar teine Ursache, die Frage bat it die geringste bogmatische Wichtigkeit; Die Griftliche Religion : nicht dabei interessirt, sondern die Frage ist eine rein genichtliche. Jacobs glaubt alles mit ber Bemertung abzumachen: Die Biographie des Philostratus ist auf die Denkschriften des umis gebaut, aus ihnen hat er auch bas genommen, worin vollonius Christo zu gleichen scheint; bag man aber, als Damis Beben und die Wunder seines helden beschrieb, (im ersten abrbundert) in der Römischen Welt Christi Wundern ein solches ewicht beigelegt babe, daß es nötbig geschienen, ihnen die falschen laffen absichtlichen Truges entgegenzuseten, möchte kaum zu ereisen sein." In ihrem letten Theile ift diese Bemerkung burchaus dtig, allein was die Quelle angeht, so kann man boch nicht meim. Bbiloftratus babe seinen Damis rein abgeschrieben und nur i fpraclider Beziehung verbeffert, weil ja Philostratus auch felb-India nach Quellen geforscht und Ueberlieferungen gesammelt bat. nb ferner, wer tann benn nach ben Jrrthumern und Absurditäten, e wir oben zusammengestellt baben, noch behaupten, daß ein Augenuge, ein Reisegefährte, diese angeblichen Dentschriften verfaßt babe? in folder batte boch wiffen muffen, wo Zeugma, Rinive, Rtefiphon nd Babylon liegen, und wohin der Ganges und Hyphasis fliem. Mit der Authenticität diefer Dentidriften und folglich auch tt ihrer Entstehung im ersten Jahrhundert ber driftlichen Reitonung fieht es febr fcblecht aus.

80. Doch fassen wir nun einfach ben Bericht ins Auge, wie uns vorliegt, ohne zu fragen, was rührt von Damis, was von hilostratus her, so müssen wir zugeben, daß jede direkte Beziesung auf das Christenthum fehlt. Nirgends wird dasselbe genannt, irgends sindet sich die leiseste Anspielung oder Hindeutung darst, nirgends wird es bekämpst, so viele Gelegenheiten sich auch mer dazu darbieten. Philostratus oder wer sonst der geistige theber des so gestalteten Lebens des Apollonius sein mochte, scheint ir das Heiden im Auge zu haben, und nur das Bild eines roen der alten Religion auszumalen, um dadurch dem sinkenden

Anltus einen neuen Schwung ju geben. Gine folde Bestrebung aber konnte nicht ins Leben treten, obne zugleich gegen bas Chriftenthum gerichtet zu sein, mochte biese Tendenz nun ausgesprochen merden oder nicht. Denn die beidnische Religion batte im britten und vierten Jahrhundert nur zwei Feinde, den Indifferentismus ihrer eignen Anbanger und bas Chriftenthum. Wer bem Beibenthum auf: belfen wollte, mußte beide bekämpfen. Philostratus bat den Indifferentismus, ben er offenbar befampft, auch nicht genannt und nicht birett gegen ibu polemisirt. Sein Berfahren ift überhaupt überall ein febr positives, niemals ein negirendes, eine Eigenthumlichteit, welche alle die nicht berücksichtigt haben, die jede Beziehung auf das Chriftentbum rundweg leugnen. Aber war benn Bbiloftratus nicht unsere Religion und beren Stifter vielleicht gang unbekannt? Bir wissen ja, wie groß die Unwissenheit gebildeter Seiden in driftlichen Dingen mar. Bei Philostratus, ift barauf zu erwiebern, ber am hofe bes Alexander Severus lebte, welcher die Statue Christi fogar in seinem Lararium fteben hatte, mußte bie Sache icon anbers sein und kann man eine solche Unkenntnif des Christenthums nicht voraussetzen.

Aber die Beziehung zum Chriftenthum ist eine noch tiefere. 81. Sie offenbart sich namentlich in der Art und Weise, wie Philostratus seine Tendenz durchzuführen und seinen Aweck zu erreichen sucht. Schon die Idee, in der Borführung eines Lebensbildes eine Lebre vorzutragen, ist ja eine driftliche und erst durch das Christen thum auf die Babn gebracht. Was find die Evangelien denn anders? Welcher beidnische Schriftsteller bat por dem Cbriftenthum den Gebanken gehabt, die Biographik auf diese Beise zu verwenden? Auch das Auftreten des Apollonius, wie es sein berühmter Biograph schildert, gleicht in vielen Beziehungen dem Auftreten Jefu Chrifti. Er zieht in allen Ländern umber, begleitet von zahlreichen Schülern, überall lehrt er die Menschen, überall forgt und eifert er für die Ehre der Götter, stellt ihren Rultus ber und reinigt ihn, er treibt Teufel aus, bannt Lamien, Empusen und Satyre, heilt Kranke und erweckt Tobte. Er bedient fich feiner übernatürlichen Kräfte niemals jum Schaben irgend eines Menschen, sondern ift ein Segen spendenber und verbreitender Wohltbäter der Menschbeit und, mas sehr zu bemerten ift, er ift bei all seinem Thun völlig uneigennützig und sucht niemals feinen perfonlichen Bortheil. Das gesammte Beidenthum mit seinen größten und ebelften Charafteren bietet hiezu kein Gegenftück bar. Es kennt wohl treffliche Philosophen, die in einem kleinen Rreise wirten, aber niemanden, der für seine Mitmenschen und namentlich nicht in ber Allgemeinheit, wie Apollonius, lebt und wirft. Dazu kommen noch einzelne kleinere Züge, welche unwillfürlich an Borgange bes Evangeliums und ber h. Geschichte erinnern. Wic äbnlich ift nicht die Bision, durch welche Apollonius nach Kreta gerufen wirb. 1) mit bem Gesicht, das der b. Baulus in Troas batte. Auch der berühmte Ausspruch der Apostel: Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen, findet seinen Nachhall, wenn Apollonius seinen Jungern fagt, daß man bem Gesetze Nero's, ber bie Philosophie verbieten wollte, nicht gehorchen durfe. 2) Und wie sebr erinnert nicht bas Benehmen besselben, als er bem Damis und Demetrius wieder erschien, an das Erscheinen Jesu und die Worte, bie er nach feiner Auferstehung fprach: Rublet und febet, benn ein Geift bat nicht Fleisch und Bein, wie ihr febet, daß ich habe. (Lucas. 24, 39.) Es tommt uns nicht barauf an, zu behaupten, daß Philostratus alle und jeden dieser einzelnen Rüge aus dem Evangelium entlehnt habe, aber im Großen und Ganzen ist die Absicht, ein Gegenstück zu Christus aufzustellen, unverkennbar. 8) Der Apollonius des Philotratus foll ein beibnischer Christus sein, in ihm erscheinen alle verebelnden Elemente, alle glücklich, edel und tugendhaft machenden Rrafte, so weit sie es nach ber Ansicht seines Biographen waren, mfammengefaßt, auf eine Berfönlichkeit übertragen und fo gleichsam verleiblicht und verwirflicht.

82. Philostratus hat also in idealistrender Darstellung aus seinem Apollonius eine Art Christus zurecht gemacht. Hierbei ist das Original nicht ohne unverkennbaren Einfluß auf die Kopie gesblieben, wie die große Zahl ähnlicher oder sogar ganz gleicher Büge in dem Leben beider zeigt. Diese sind, wie sie von Hue-

<sup>1)</sup> Vit. Apoll. IV, 34. — 2) Ibid. IV, 38. — 3) So sagt auch Kapser in ber trefssichen Borrebe zu seiner Ausgabe S. VI.: Suberat tacita comparatio cum auctore fidei nostrae, was auch bas Richtige ist.

tins 1) und namentlich von Chr. Baur 2) zusammengestellt worden, folgende:

- a) Wir können im Leben des Apollonius drei Abschnitte, eine Periode der Borbereitung, des Lernens und der Zurückgezogenheit, eine Periode des Lehrens und eine Periode des Leidens, welche die letzte seines Lebens ist, unterscheiden.
- b) Die Geburt des außerordentlichen Mannes ist von wunders baren Zeichen begleitet. Er liebte in seiner Jugend das Göttliche und weilte gern in den Tempeln.
- c) Daß unter den Wundern des Apollonius Dämonen-Austreibungen find, muß Aufmerksamkeit erregen, weil wohl bei Juden, aber nicht bei Heiden zu Philostratus Zeiten dergleichen vorkamen.
- d) Er übt über die Dämonen eine qualende, für sie unwider= ftehliche Gewalt aus. 3)
- e) Die Erzählung von der angeblichen Todtenerweckung sieht der Luc. 7, 11 und Marc. 5, 39 erwähnten so ähnlich, wie ein Ei dem andern.
- f) Die letzte und entscheidendste Prüfung für Grundsätze ist der Tod; wenn dieselben gegen die Schrecken des Todes stählen und diesen überwinden, dann erscheinen sie als bewährt. Apollosnius geht nun mit freiem Entschlusse, die kleinlichen Abmahnungen der Schüler und Freunde verachtend, dem Tode entgegen, obwohl er ihm ausweichen konnte.
- g) Der Urheber der Anklage war ähnlich wie bei Jesus einer seiner früheren Freunde und Anhänger, nämlich Eupbrates.
- h) Ursache ber Entzweiung war die Geldgier und habsucht bes Euphrates. 4)
- i) Eine Hauptanklage, welche gegen Apollonius vorgebracht wurde, war, daß er sich Gott nennen lasse und mit politisschen Neuerungen umgehe.

<sup>1)</sup> Demonstr. evang. tom. II, cap. 147. no. 4. — 2) Apollonius von Thana und Christus. (Tübinger Zeitschrift für Theologie. 1832. Heft IV.)

<sup>3)</sup> Luc. 8, 28 bittet der Damon Jesum: "Beinige mich nicht!" und Vita Ap. IV, 25 heißt es τὸ φάσμα εδείτο, μὴ βασανίζειν αὐτό. — 4) Vita Ap. I, 13. VI, 13. V, 38.

- k) Sein Benehmen vor Gericht ist dem sehr ähnlich, welches Jesus beobachtete. Er achtete gar nicht auf den Kaiser und erlitt von den Dienern und Schreibern unangemessen Beshandlung. 1)
- 1) Dem Spott, den Jesus ertragen mußte, entspricht, daß dem Apollonius schimpflicher Weise Bart und Haupthaar abgeschoren wurde. 2)
- m) Auch die Trostreben, die er an seine Leidensgefährten richtete8), baben ihr Gegenstück bei Christus.
- n) Wie dieser seiner Auferstehung, so ist jener des günstigen Ausgangs seiner Sache gewiß.
- o) Wie Jesus seine Jünger nach Galiläa vorausgehen hieß, so wurde Damis nach Buteoli vorausgesandt.
- p) Das plögliche Nahen des Apollonius entspricht dem Erscheis nen Jesu unter den Jüngern nach seiner Auferstehung.
- q) Wie Jesus nach seinem Tode den ungläubigen Thomas überzeugte und den Verfolger Saulus bekehrte, so gab auch Apollontus nach seinem Tode noch frästige Beweise seinen Lebens, indem er einem Jünglinge, der seiner Lehre nicht beistimmte und an der Unsterblichkeit zweiselte, plötlich ersschien und ihn umwandelte.
- r) Wie man die Anhänger Christi Christianer nannte, so hießen die zahlreichen Anhänger des Apollonius Apollonier.
- 83. Das ist nun die lange Reihe der Bergleichungspunkte, welche sich zwischen Christus und dem Philostratischen Apollonius aufstellen lassen. Wenn auch der eine oder andere davon auf subjektiver Anschauung beruhen sollte und sich nicht durchsechten ließe, so bleiben doch noch genug andere übrig, um auf sie die Behauptung zu gründen, daß eine auffallende, unmöglich bloß zufällige Nehnlichkeit vorhanden sei und die Arbeit des Philostratus von dem Christenthum nicht unabhängig sein könne. Wenn dersselbe dennoch nirgends das Christenthum auch nur mit einer Silbe erwähnt und so thut, als ob es gar nicht existire, so ist das weiter nichts als Politik und ein Zeichen seiner Gewandtheit.

<sup>1)</sup> Ibid. VIII, 2. - 2) Ibid. VII, 24. - 3) Ibid. VII, 26. - 4) Ibid. VIII, 81.

Baur bemerkt in dieser Beziehung gang richtig: "Unvereinbar mit der Voraussetzung einer Beziehung seines Werkes auf Chriftus ware das von ihm beobachtete Stillschweigen nur in dem Kalle gemefen, wenn fein Wert eine unmittelbar feinbliche Tenbeng gegen bas Chriftenthum batte. Allein eine solche ibm zuzu= schreiben, sind wir weder genöthigt noch berechtigt. Es läßt sich zunächst wenigstens eben so gut annehmen, daß es ibm nur um eine einfache Varallele zu thun war. Um seinen Gegenstand rein objektiv zu behandeln, vermied er jede Erwähnung des Chriftenthums, ob ibm gleich die Rudficht auf das Christenthum bei seiner ganzen Darftellung vorschwebte, es galt nur den Versuch, aus ben in ber beidnischen Welt gegebenen Elementen eine idealische Verson berfelben Art, wie die Chriften in ihrem Chriftus verehren zu burfen glaubten, zu gestalten. Je objektiver der Gegenstand behandelt war, besto weniger konnte die Darstellung ihren Zweck verfehlen, jede Erinnerung an die Absicht, die ihr ju Grunde lag, und am meisten eine offen ausgesprochene Polemik hatte den Eindruck bes Ganzen ftoren muffen; es ware sogleich als ein bloges Nachbild, beffen mefenlose Gestalt leicht zu burchschauen ift, erschienen, mabrend nun der Schriftsteller, indem er sich geheimnisvoll genug den Anschein gibt, wie wenn er von keinem Christenthum in der Welt wüßte, und die Sache felbst reden laffen will, uns ein vom Chriftenthum völlig unabhängiges Erzeugniß zu geben icheint." Das ist vollkommen richtig; Philostratus verstand es, seine Tendenz ge schickt zu verhüllen und die Sache selbst für seine Tendenz arbeiten zu lassen.

84. So hat er es also versucht ohne irgend welche Polemit das Gute und Edle, was im Christenthum lag, zu überbieten, Christus einen andern Heiland der Menschen gegenüberzustellen und der Menscheit ein Tempelchen herzurichten, worin sie glücklich, sittenrein und tugendhaft wohnen sollte. Betrachten wir noch ein mal in slüchtigem Ueberblick die Bausteine, woraus er diesen Tempel erbaute, so sind sie neu behauene und polirte und zum Theil weit hergeholte Trümmer älterer schon zerfallener Gebäude und das Ganze hat somit ein etwas buntes, übrigens dem damaligen Estekticismus sehr zusagendes Aussehen. Ein wichtiges Element

bildet die gauberei, welche aber in Apollonius ihren finstern Charafter verloren und sich zu ber bei ben Reuplatonikern nach= mals fo boch geschätten Theurgie gestaltet bat, die bem Deniden biefelbe Macht und Wiffenschaft verleibt, als die Magie, aber indem fie ibn Gott nähert und felbst vergöttlicht. Gin anderes Glement ift ber Bythagoraismus. Indem biefes Syftem unter allen antiken philosophischen Spstemen die meisten ethischen Elemente enthielt, ja vorherrschend praktische Moralphilosophie mar, zur Ascefe, Läuterung und Befreiung vom Riebern, Sinnlichen, Stofflichen anleitete und im Leben seines Stifters ein Ibeal zur Nachahmung barbot, eignete es sich auch am besten zu ber von Philostratus erftrebten religiös-fittlichen Erneuerung und Bervollfommnung bes . Reniden. Darum mußte Apollonius ber vollkommenfte Bythagoraer werben und sogar Pythagoras felbst übertreffen. Diese Art ber Bbilosophie mar auch ber heidnischen Religion nicht feindlich, sondern fie bing mit einem wichtigen Theile des beidnischen Reli= gionssyftems, bem Rultus bes Apollo, febr eng gufammen. 1) Darum tonnte und mußte auch die beidnische Frommigkeit im Charafter des Apollonius einen so wichtigen Zug bilben. Ferner war nur Reit des Philostratus der Gesichtstreis febr erweitert; die Bölker waren aus ihrer Abgeschloffenheit berausgetreten und hatten ihre Religionen und Philosophien unter einander ausgetauscht. nun Apollonius ber Inbegriff jeglicher Bollfommenbeit sein, fo mußte er auch alles, mas die verschiedenen Bolter Treffliches batten, in fich vereinigen und besitzen. Daber bas Bestreben, bes Philostratus, alle auf bem Gebiete ber alten Religion hervorgetre= tenen Erscheinungen als identisch barzustellen, ein Bestreben welches fic beutlich kundgibt, wenn er Apollonius zu ben Indern reifen und bort boch nichts wefentlich Neues finden läßt.2)

85. Nach allem dem hat sich Philostratus mit seinem Er= löser (Απολλώνιος αλεξίκακος) in nichts über den heidnischen Boben erhoben. Er hat dem Christenthum nur die Art abgelauscht,

<sup>1)</sup> Das Rabere bei Baur a. a. D. S. 168 ff. — 2) Bon bem, mas ilber bie Religion und Philosophie ber Inber mitgetheilt wird, weist Baur a. a. D. S. 215 ff. nach, bag es im Ganzen richtig ift.

ohne eine wesentlich driftliche Idee erfaßt zu haben, er ahmt bie Rlügelschläge des driftlichen Geiftes nicht übel nach, ohne bie Schwungkraft seiner Sehnen zu besitzen. Sollte barum bie Art und Weise seines Auftretens jemand begeistert haben, so wird ihn ein Blid auf den errungenen Erfolg wieder ernüchtern. Es fehlt an jeder tiefern und richtigern Erkenntniß des Bofen, welches im Menschen ist; wohl werden einzelne Verkehrtheiten und Laster betämpft, aber ohne daß eine gemeinsame Wurzel berselben erkannt und ausgerottet würde. Die Gute, welche Apollonius befitt, ift feine fehr innerliche, fondern fie besteht nur in einem gewiffen Rurudziehen bes höheren Theiles im Menschen von bem niebern, . ber Materie, einer Zurudbrängung und Ginschränkung bes körperlichen Lebens und einer barauf fich gründenden größern Freibeit und Unabhängigkeit bes Geiftes. Diefes Brincip ber Gute liegt offenbar im Menschen selbst, ju bieser Art ber Erlösung bedarf keiner einer andern Person als sich selbst, höchstens eines Lehrers, ber es ihm vormacht und dieses Vormachen ist gerade die erlösende Thätigkeit des Apollonius. Also ist Philostratus in die sich wechfelseitig bedingenden Gegenfäte von Erlösung und allgemeiner dem Menschen innerlich anklebender Sündhaftigkeit nicht eingedrungen. Allerdings erscheint auch bei Philostratus ein allgemeines, in das Ge fammtleben der Menschen verderblich eingreifendes Uebel, aber es be fteht nur in bem von ben Römischen Raifern ausgeübten tyranniichen Drud. 1) Diefer brangte nämlich die beffern Rrafte bes Den schen zurück, erftickte die edlern Regungen und hinderte so bas in jeden Menschen innerlich rubende erlösende Brincip, gur Entfaltung gu tonmen. Darum muß Apollonius auch ein solcher Feind ber tyrannischen Gewalt sein, dieselbe befämpfen und von ihr befämpft werden. Also Belehrung, Beispiel, Förderung der beidnischen Religiösität und Bekämpfung ber Anarchie und Gewaltherrschaft, bas find bie er lösenden Thätigkeiten des Apollonius.

86. Ran kann die Kraftlosigkeit dieses heidnischen Christus, sein Unvermögen, den Menschen wahrhaft zu erlösen und zu heilbgen, und die unendliche Mattigkeit seines Begriffes von Erlösung

<sup>1)</sup> Baur a. a. O. S. 161.

nicht treffender bezeichnen als mit einer Bemerkung bes Apollonins felbst. "Bei ben guten Menschen", fagt er in feiner Bertheibigungsrebe 1), "ift ein Rosmos (ein Princip ber Ordnung), ber bas Raß der Weisheit nicht überschreitet. Und was ist die Gestalt dieses Rosmos? Seelen, welche wahnsinnig in Unordnung umberschweifen, bangen fich an jede Geftalt; die Gesetze find ihnen ohne Rraft, nirgends Mäßigung und Bucht, Die Gbre ber Götter ungeehrt. Die trunkenen Seelen sturzen sich auf vieles und nichts balt biefes Rennen auf, wenn fie auch alles tranten; sondern es bedarf eines Rannes, der für ihren Kosmos forgt, und wie ein Gott von der Beisheit herkommt. Dieser vermag sie von der Liebe abzuziehen, bie wild über die Schranken gewöhnlicher Bereinigung hinausstürzt und von ber Geldgier, die ihnen nie volle Genüge gewährt. vom Morde sie abzuhalten ist einem folden Manne vielleicht nicht unmöglich; sie aber bavon abzuwaschen ist weber mir möglich wo Gott, bem Schöpfer bes All." Seine Weisbeit vermag also, wie er felbst von sich fagt, die Menschen von einzelnen Ausschrei= tungen, von unnaturlicher Wolluft, brennender Sabgier und vielleicht auch vom Morde abzuhalten, sie aber davon abzuwaschen vermag weber er noch Gott, der Schöpfer des All. 2)

87. Endlich wird es unfere Leser interesstren zu ersaben, daß auch noch im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert die Schrift des Philostratus dem Christenthum gefährlich wersden zu sollen schien. Die Englischen Deisten suchten das Leben des Apollonius wieder hervor, um es dem Leben Christi entgegenzusiezen und hielten den Vertheidigern der Bunder und der Gottheit Christi das Dilemma entgegen: Entweder sind die Wunder Christi echt und glaubwürdig, dann darf man auch die Wunder des Apollonius nicht verwerfen und muß ihn für Gott halten, oder man bestreitet die Wunder des Apollonius, und dann hat man auch tein Recht mehr die Wunder Christi in Schutz zu nehmen. Das that zuerst Karl Blount in den Anmertungen, welche er seiner Uebersetzung der zwei ersten Bücher des Lebens des Apollonius, die zu London 1680 erschienen, beigab. Den Rest des Wertes zu ediren, hielt ihn der Un-

<sup>1)</sup> Vita VIII, 7 (7). — 2) ' $\Delta \pi$ ονῖψαι  $\delta$ ὲ  $\dot{\mathbf{e}}$ ὖτε  $\dot{\mathbf{e}}$ μοὶ  $\dot{\mathbf{e}}$  οὖτε τῷ πάντων  $\dot{\mathbf{e}}$   $\dot{\mathbf{e}$   $\dot{\mathbf{e}}$   $\dot{\mathbf{e}}$   $\dot{\mathbf{e}}$   $\dot{\mathbf{e}}$   $\dot{\mathbf{e}}$   $\dot{\mathbf{e}}$ 

wille der gläubig Gefinnten und besonders der Englischen Geiftlichte ab, wie denn auch das Buch zu London 1693 verdammt und ve Die Anmerkungen foll Blount, nach einer Angal brannt wurde. bei Jacobs, aus den Papieren des Lord Eduard Herbert of Che burd gezogen haben. Das Werk Blounts murde von Castilhon in Frangofische übersett (Berlin, 1774). Solche Borstellungen, wie bi von Blount aufgestellten, murben befämpft von Bet. Dan. huetius bem gelehrten Bischofe von Avranches, welcher in seiner Demor stratio evangelica mit Recht bem Berichte bes Philostratus bi bistorische Glaubwürdigkeit abspricht und den Apollonius für eine Rauberer balt, und von protestantischer Seite erschien eine Schrift unt bem Titel: De miraculis, quae Pythagorae, Apollonio Tyanens Francisco Assisio, Dominico et Ignatio Loyolae tribuuntu auctore Phileuthero Helvetio. (Duaci, 1734.) Als der Deismu nad Deutschland herüberkam, murbe auch biefes Thema wieber aufge griffen und Apollonius aufs Neue vertheidigt in der Schrift: "Gewis beit der Beweise des Apollinismus von Aemilius Licinius Cotta, Obe priester bei dem Tempel des Jupiter Capitolinus zu Rom, aus der Lateinischen übersett von dem Verfasser des hierokles." (Frankfu und Leipzig, 1787.) Aus derselben verdient als Curiosum angeführ zu werden, daß der unbekannte Berfaffer fich fo zu fagen ein ganze Spftem Apollonistischer Apologetit nach bem Mufter ber driftliche zusammengeleimt hatte und zu diesem 3wed auch formliche Bei sagungen aus homer, hesiod, Pindar, Plato, Birgil und hore anführt, die sich auf Apollonius beziehen sollen. Gine der vollstät bigsten berselben foll g. B. die Schilderung des gerechten Manne sein, die Horaz 1) entwirft: Iustum et tenacem propositi virum et Diese übrigens unbedeutende Schrift rief die Gegenschrift eines ge wiffen Dr. J. B. Lüberwald hervor: Antibierokles ober Resu Christus und Apollonius von Thana in ihrer großen Ungleichbe vorgestellt. Halle, 1793.2)

-

<sup>1)</sup> Od. III, 3.

<sup>2)</sup> Bgl. Jacobs' Einleitung ju f. Ueberf. bes Philofir. S. 162. Kayse praefat. ad edit. Philostr. p. VII. und besonbers Baur a. a. D. S. 12 u. I

## III.

## Die fundamentale Ernenerung des Heidenthums

in religios-philosophischer Sinficht.

## Die Blüthenperiode des Nenplatonismus

unb

einige gleichzeitige Erscheinungen.

. • . . •

## Sechstes Kapitel.

Der Renplatonismus und seine Stellung jum Christenthum im Allgemeinen. Plotinus und Amelius.

1. Babrend, wie oben gezeigt, im ersten Jahrhundert nach Christus in der Philosophie der Skepticismus und in der Religion der größte Indifferentismus, ja völlige Verachtung bes Volksglaubens unter den gebildeten Heiden geberricht batte, seben wir gegen Ende des zweiten Jahrhunderts jene positivere und, so zu sagen, gläubigere Richtung, die inzwischen entstanden war, im Neuplatonismus erftarten und feste Gestalt gewinnen, in ber geistigen Atmosphäre bes Heidenthums allmählich allein zur Herrschaft gelangen und sich in der spätesten Zeit zu einem starren und bornirten Aberglauben verknöchern. In keinem Zeitalter ber Griechischen Philosophie war das Streben der Geister so sehr auf Erweiterung der Kenntnisse und auf die Erkenntniß bes Urgrundes aller Dinge gerichtet als bei berjenigen Schule, welche sich am Ende bes zweiten Jahrhunberts bildete und die Neuplatonische genannt wird. Dieselbe faste alles Positive, was sie vorfand, alle besseren Elemente, welche der Stepticismus noch nicht zersett hatte, wieder zusammen, um baraus ein neues Spstem au bilben, welches ben menschlichen Geift m befriedigen im Stande ware. Das Lettere war es gerade, was die Reuplatonische Abilosophie vor allem bezweckte, indem sie ibre Anbanger nicht blok aum Erkennen, sondern aum Schauen ber Wahrheit selbst zu führen versprach. Hätte sie das geleistet, so hätte sie den Menschen auf eine höhere Stuse des Daseins erhoben, dann hätte das menschliche Geschlecht im Neuplatonismus einen Sprung gethan, dem man nur denjenigen an die Seite setzen könnte, der sich nach der Träumerei unserer Materialisten in dem Entwicklungsgange der Dinge damals ereignete, als es in der Schöpfung, man weiß nicht wie, einen Knacks that und der Asseich zum Menschen potenzirte. Der Neuplatonismus ist also ein Bersuch, dem Orang des menschlichen Geistes nach dem Besitz der Wahrheit zu genügen und ihn innerlich zu befriedigen, jenen Orang, der sich dann jedesmal allgemeiner zeigt und dann immer lauter nach Befriedigung strebt, wenn eine Periode des herrschenden Stepticismus abgelausen ist.

Schon baraus läßt sich bie Wichtigkeit biefer neuen Er-2. scheinung ermessen. Fragen wir aber nach ben Mitteln, burch welche fie biefes bobe Riel zu erreichen ftrebte, fo find fie mit Ausnahme eines einzigen alle schon gebraucht. Was konnte man Befferes thun. was bot fich dem spähenden Blicke anders dar, als zuerst und wer allen Dingen jene Elemente, welche einmal vorhanden waren und aut, trefflich und brauchbar ichienen, ju fammeln. Dazu führte die Bertreter jener Richtung naturgemäß schon die Reaktion gegen ben vorangegangenen Skepticismus. Und bann, wenn fie and etwas Neues hätten bieten wollen, was hätte es fein können? Der menschliche Geift hatte schon alle Pfabe, die ihm zugänglich waren, betreten und auch burchmeffen; die verfloffenen Jahrhunderte batten so reichliche Bilbungen geschaffen, daß ben Nachkommen nichts übrig blieb, als ben Kreislauf von Neuem zu beginnen. Die Schöpfer traft des menschlichen Geistes ist ja eine endliche und beschräufte und so möchte benn wohl die Behauptung nicht zu tubn fein, das auf dem Gebiete der Spekulation, der Philosophie, eine wesentlich neue Gestaltung gar nicht mehr zu erwarten sei und schon bamals nicht mehr zu erwarten war. Was nen ist und neu werben kann; das ist nur die Kassung und Einkleibung der Spsteme; bald wird biefes bald jenes Glied der Ideenkette zum Anfangsglied gemacht und so scient die Rette dann eine neue zu sein, ist aber bock noch bie nämliche, wie denn z. B. die materialistischen Spfleme unserer Zeit nur neue Details, keine einzige wirklich neue Grundidee in sich schließen, welche sich in dem Epikuräismus oder den Systemen der altzindischen Materialisten nicht auch schon nachweisen ließe. Der Neuplatonismus enthält also, verglichen mit der frühern Philosophie und Religion des Heidenthums, nichts wesentlich Neues, sondern er macht nur von neuem die Probe, ob das Alte nicht etwa dennoch genüsgend sei, er versucht es, das alte, abgelebte Heidenthum, welches seinem Untergange zueilte, noch einmal zu Ehren zu bringen. Außer dem Skepticismus und Indisferentismus, war es aber das Christenthum, welches dem Heidenthum die meisten Wunden geschlagen hatte, und deshalb müssen wir die neue Erscheinung auch von dieser Seite in Betracht ziehen.

3. Was die Stellung des Neuplatonismus zum Christentbum angeht, fo ware es burchaus falfc, ju meinen, daß er feine Eriftenz bem Antagonismus gegen bas Christenthum zu banken babe. Derfelbe ist teine etwa nur zum Aweck ber Bekampfung bes Chriftentbums gemachte Erfindung, sondern er verdankt einem positiven, von aller volemischen Rücksicht unabbangigen Streben seinen Urfprung. Darum bemerken wir auch bei ben Stiftern, bei Ammonius Saktas und Plotinus, noch keinerlei direkte Angriffe auf die driftliche Lebre. Es lag aber in seinem Charafter, daß er mit berfelben in einen heftigeren Rampf gerathen mußte, als bie ber Reit nach vorausgehenden Steptiter, Spötter und Epituräer, nämlich Sucian und Celfus. Wenn der lettere bebufs einer wirkfamen Betampfung bes Christenthums sich erst auf ben Standpunkt bes Platonismus ftellen zu muffen glaubte, fo ftanben bie Neuplatoniter icon barauf und waren also an sich zur Polemik viel geeigneter; fie ging ihnen gleichsam mehr von Herzen, während bei Celfus bas leichte, spottende Wesen boch immer wieder sich geltend macht und ben gemessenen Schritt rubiger, wissenschaftlicher Bekambfung unterbricht. Und so bat benn ber Neuplatonismus, sobald et ans ben Winbeln gewachsen und ins webrfäbige Alter getreten mar. and eine Menge tuchtiger Rampfer ins Felb gestellt, wie fein anberes Suftem. Porphyrius, Jamblidus, Julianus ber Abtrunnige, Eunapins, Proflus befämpften bas Christenthum birekt, während bie andern gablreichen Anbanger des Spstems Amelius, Chrysanthius, Themistius, Libanius, Syrianus, Isidorus, Damascius, u. a. m. ebenfalls bittere, wenn auch nicht so thätige Feinde waren.

- 4. Bevor wir jedoch auf eine Charakterifirung ber Einzelnen eingehen, müssen wir in flüchtigen Umrissen das System selbst kennzeichnen und in Kürze auf die Geschichte seiner Entstehung eingehen, doch so daß wir das Genauere der Geschichte der Philosophie überlassen.
- Der Neuplatonismus ist nicht blok als eine Lebre, als ein System philosophischer Säte und Probleme zu fassen, sondern er war eine That bes antiken Lebens, ein weltgeschichtlicher Lebensprozeß der Griechisch-Römischen Welt, zu welchem fie ihre gesammten noch übrigen geistigen Rräfte einsette. Der Urbeber besselben war ber Alexandriner Ammonius. Dieser Mann lebte gegen Ende bes zweiten Jahrhunderts, und mußte seinen Unterhalt durch bas nie brige Geschäft eines Sactträgers erwerben, wovon er auch ben Beinamen Saklas führte. Doch biese ungünstige äußere Lage vermochte nicht, die Kraft seines Geiftes zu brechen; er widmete fich, — wir tennen den nähern Hergang biefer Beränderung nicht — der Philosophie und lehrte sie mit großem Erfolge und Beifall. Db er Christ gewesen oder nicht, ist eine noch ungelöste Streitfrage. von Cafarea 1) und ihm folgend Hieronymus, 2) reben von einem driftlichen Philosophen besselben Namens, ber in jener Reit m Alexandria gelebt und de consonantia Moysis et Jesu so wie Evangelici canones geschrieben habe, mahrend Porphyrius im britten Buche seiner Schrift gegen die Chriften behauptete, er sei Chrift gewesen, aber jum Beibenthum abgefallen und baraus einen Solut gegen die Bortrefflichkeit bes Chriftenthums giebt. 3) Beibe Theile können Recht haben; denn es ist möglich, daß jener driftliche Socist steller und der Neuplatoniker Ammonius Saktas, trop der Gleichbeit des Namens, Aufenthaltsortes und der Lebenszeit, zwei verschiedene Bersonen waren. Der berühmteste Schüler bes Ammonins war Alotinus, ber, als er von den übrigen Lehrern der Philosophie nicht befriedigt, querft in seine Schule kam und feinen Bortrag borte, sogleich ausrief: "Dieser ist es, ben ich gesucht habe"!4) Ru ben Er

<sup>1)</sup> Hist. eccl. VI, 19. — -2) Catal. script. Ed. Mart. t. IV, part. 2, pag. 117. — 3) Bei Eusch. a. a. D. — 4) Perphyrius vita Platini c. 3.

genthümlichleiten bes Ammonius gehört es, daß er nichts schrieb, sonbern nur mündlich vortrug. Auch seine brei bebeutendsten Schüler, herennius, Origenes (nicht der Kirchenschriftsteller) und Plotinus, hatten aus Achtung für das System ihres Lehrers sich gegenseitig das Wort gegeben, dasselbe nicht durch Schriften bekannt zu machen. 1) Aber Herennius brach den Vertrag, ihm folgte Origenes und endlich auch Plotinus. Letzterer legte seine Lehren in einer Reihe von Abhandlungen nieder, welche sein Schüler Porphyrius zu einem Canzen zusammenstellte und in sechs Gruppen von je neun Büchern ordnete.

- Das System bes Plotinus solieft sich zunächst an bas bes 6. Plato an. Wenn das Sustem Plato's ein feiner, sehr spiritualisti= ider Bantbeismus mit dualistischer Beimischung ift, so ift im Neuplatonismus die pantheistische Grundanschauung viel entschiedener ausgesprocen und ich möchte fagen, vergröbert, von jenem dualiftischen Ruge aber ift bei Plotinus nichts geblieben. Die Geringschätzung bes finnlichen, physischen Lebens, die fich bei ihm findet, ift mehr eine Rolge ber großen Sehnsucht nach ber Wiebervereinigung mit bem All-eins (bem avro-ev), welche einen Grundzug bes ganzen Syftems bilbet. Diese Sehnsucht spricht fich z. B. in den letten Borten bes Blotinus, welche er auf seinem Sterbebette gesprochen haben foll, febr markirt aus: "3ch fuche jest, fagte er, ben Gott in uns zu dem im Universum befindlichen Gott zurückzuführen."2) Gine Kolge solder Anschauungen und dieser Sebnsucht war es auch, wenn Plotin, wie Porphyrius gleich zu Anfang ber Lebensbeschreibung feines Lebrers mittheilt, fich formlich beffen ichamte, baß feine Seele in einem Körper war, wenn er nie von seiner Geburt, seinen Eltern und seinem Baterlande sprach und die Pflege seines Körpers und seiner Gesundheit absichtlich vernachlässigte.
- 7. Der Mittelpunkt der gesammten Reuplatonischen Spekulation bildet das Eine, welches das Erste, das Ursein, das Prinzip aller Dinge und das wesenhaft Gute ist. Das Eine ist nicht als eine Zahleneinheit zu denken, sondern es ist das Größte unter allen Dingen, es ist das Unendliche, an sich reines Sein ohne alle Acci-

<sup>1)</sup> Porph. 1. c. -- 2) Ibid. cap. 2.

benz; auch kommt ihm kein Denken und keine Bewegung zu, weil es alles weiß, indem es sich selbst kennt und mit sich selbst auß innigste vereinigt ist. 1) Das Eine ist die Quelle des Lebens und der Bernunft, der Anfang alles Seins, die Ursache alles Suten, die Wurzel der Seele; alle diese Dinge gehen von ihm aus, doch so, daß es nichts an seinem Sein verliert.

8. In Betreff ber Entstehung ber Dinge lebrt nun Plotinus weiter: Das Bollkommenste aber nach dem Ginen ist die Intelligenz; benn diese schauet jenes an und ist bessen nur allein bebürftig, mabrend das Gine ber Intelligens nicht bedarf. Nach ihr folgt bie Seele, welche ein Gebanke ber Intelligenz und eine gewisse Thätigkeit berselben ift, wie diese von jenem, dem Ginen.2) Das Eine, die Intelligenz und die Seele (auro-ev, vous, wury) machen die überfinnliche Welt aus, und bilben die Plotinische gott= liche Dreiheit. Er beschäftigt fich bann bamit, möglichft erschöpfenbe Bestimmungen von der Intelligenz zu geben, woraus wir nur einiges bier anführen können. Sie ist ihm ein Bild bes Einen, sie umgibt bas Eine wie ein Lichtfreis, und das unaufhörliche Ausströmen biefes Lichtfreises ift die ftetige, unveränderliche Thätigkeit bes Einen. Die Intelligenz ift die Urquelle des Erkennens und des bestimmten Seins ber Dinge und wir glauben fie im Wefen erschöpfend au bezeichnen, wenn wir fagen: die Ideen bes Plato zu einem mehr einbeitlichen Wefen zusammengefaßt und der Perfonlichkeit näher gerudt, das sei die Plotinische Intelligenz. Gine Stufe tiefer ftebt schon die Seele d. i. die göttliche Allseele, die Quelle der einzelnen Seelen, und ift ein Produkt der Intelligenz, so wie die Intelligenz ein Produkt bes Ginen. Sie ift Leben, Denken und Tho tigfeit und auch eine Art von Licht, aber nicht ein felbft leuchtenbes, fondern ein von einem andern erleuchtetes. Indem bie Seele lebt und wirkt, entstehen andere Seelen als Arten der einen Urfeele.

<sup>1)</sup> Plotin. Ennead. VI, lib. 9. c. 6.

<sup>2)</sup> Ibid. V, I, c. 6. Μέγιστον δὲ μετ' ἀυτό νοῦς καὶ δεύτερον καὶ γὰρ δρα δ νοῦς ἐκεῖνο καὶ δεῖται αὐτοῦ μόνου, ἐκεῖνος δὲ τοὐτευ οὐδὲν . . . . Καὶ κρείττων ἀπάντων ὁ νοῦς, ὅτι τ'άλλα μετ' αὐτὸν ρίεν καὶ ἡ ψύχη, λόγος νοῦ, καὶ ἐνεργεία τις ὥσπερ αὐτὸς ἐκείνου.

- 9. Der schwächste Punkt in dem tiefsinnigen und phantasiereichen Systeme ist die Erklärung der Entstehung der Materie und
  der materiellen Dinge. Es liegt auf der Hand, daß dieses die größte
  Schwierigkeit in einem so übertrieben spiritualistischen und idealistischen Systeme sein mußte. Plotinus sagt: Geht das Eine aus sich
  heraus und erzeugt etwas, so muß dieses Fortschreiten doch einmal
  ein Ende nehmen und bei einem Letten ankommen, nach welchem
  nichts weiter möglich ist. Dieses Lette ist nun die Materie, ein
  völlig Unbestimmtes, welches nichts mehr von dem Einen und Vollkommenen an sich hat, und sich zu der fortschreitenden Produktion
  des Einen verhält, wie der Schatten zum Licht. Plotinus spricht
  ihr sogar die Bestimmtheit und Realität ab, sie ist ihm das Formlose, dem an sich weder Qualität nach Quantität, weder Ausbehnung noch Größe, weder Farbe noch Gestalt zukommt. Alles dieses
  erhält die Materie erst durch die betrachtende Thätigkeit der Seele. 1)
- 10. Die Plotinische Dreiheit ber Prinzipien kommt ber christlichen Dreieinigkeit so nahe, als es bei der obwaltenden Verschiedens beit der Grundansicht nur möglich ist. Während das christliche Dogma drei verschiedene Personen lehrt, verschwindet bei Plotinus der persönliche Charakter der drei Prinzipien, sie sind am Ende wie ein Wesen, so auch nur eine Person und höchstens eine andere Erscheinungsweise des einen Wesens. Während ferner der innere Lesdensprozeß in dem Ausgange der dritten Person sein Ende nimmt und wieder in sich selbst zurückehrt und während zwischen der göttlichen Oreiheit und allen übrigen Wesen eine unendliche, unausfüllsdare Klust besestigt ist, so gehören bei Plotinus die übrigen Wesen und endlich auch die Materie zu dem Lebensprozeß des Einen. Das Eine ist der Welt immanent, und diese von seinem eignen Wesen. Der Reuplatonismus kennt also keine Erschaffung der Welt, sondern die Welt gilt ihm als ewig, wie das Eine selbst.

<sup>1)</sup> Bgl. Tennemann Gesch. b. Phil. Bb. 6. S. 84. 90. 106 f. Eine eigentliche Emanation, b. i. eine Emanirung aus bem Wesen lehrt Plotin nicht, wohl aber eine Emanation aus ber wesentlichen Krast. Brandis, Gesch. b. Entwicklungen b. Griech. Phil. II. Bb. 322—399, saßt bas System zu spiritualiskisch und nähert es zu sehr bem mobernen Jbealismus. Bgl. S. 398. Biel obsiehiver behandelt Zeller dasselbe. Die Philos. b. Griechen III, 2. S. 695 ff.

- 11. Sodann muß noch eine Lehre aus dem System des Plotinus hervorgehoben werden, welche besonders für den Gesichtspunkt, von welchem aus wir es betrachten, von Wichtigkeit ist. Es ist das ein Gedanke, der sich auch dei Plato vorsindet, aber lange nicht diese Ausbildung erhalten hat. Wir haben nämlich gesehen, daß die menschliche Seele nach der Meinung Plotin's von gleichem Wesen mit dem Einen ist, wenn dieses Wesen auch eine Schwächung erlitten hat. Dieses müsse schon darum so seine schwächung erlitten hat. Dieses müsse schon darum so seine seine sit nach Plotinus nur dann möglich, wenn das Erkennende und das Erkannte, das Subjekt und Objekt gewissermaßen identisch sind. Das ist die Grundvoraussetzung des ganzen Systems, welche nicht weiter bewiesen wird; sie ist das erste Glied der ganzen Kette, woran alles hängt, sie ist das Postulat, welches geglaubt werden muß.
- Wenn nach Plato die wahre Erkenntniß darin bestebt. baß ber Mensch die göttlichen Ideen zu erfassen suchen muß, weil fich in benselben das Göttliche manifestirt und enthalten ift.1) so ift nach Plotinus die Vernunft felbst das absolute Erkenntnifvermögen. Diefelbe muß die Dinge erkennen, wie fie find, und barf nicht täuschen; benn sonft ware fie unvernünftig, und es kann keine Ungewißheit, kein Schwanken und Bergeffen obwalten. Wenn nun also die Bernunft ein absolutes Erkenntnisvermögen ift, so muffen die Bernunftobjekte mit der Bernunft identisch, von ihr unzertrennlich und nicht außer ihr, fondern in ihr vorhanden fein. Außer diefer fo beschaffenen Bernunft, soll der Mensch nach Plotinus noch ein besonderes böberes Organ, einen über ber Bernunft flebenden innern Sinn befigen, wodurch er in ben Stand gesett fei, Gott unmittelbar zu schauen2); burch bieses Vermögen, das freilich der Pflege und Ausbildung bebürfe und nicht bei allen gleich fraftig fei, könne ber Menfc in eine hobere, übernatürliche Gemeinschaft mit Gott treten und nich zeitweise zu einem rubigen Schauen bes Unendlichen erbeben.
- 13. Hiedurch war einer leeren Schwärmerei und einem gefährlichen Mysticismus Thur und Thor geöffnet, und es blieb in

<sup>1)</sup> Bgl. Beder, b. philof. Suftem Blaton's. S. 155 ff.

<sup>2)</sup> Tennemann a. a. D. S. 46. 48.

biesem Stude nicht bei ber bloken Theorie, sondern die Neuplatoniker suchten auch biesen Rustand an sich herbeizuführen und an förbern. Besonders gludlich war darin Plotinus selbst. "Da er sich", ergablt Porphyrius von ibm, 1) "burch diefes göttliche Licht oft mit seinen Gebanken zu dem ersten erhabenen Gott erhob und alle von Blato im ""Gastmahle"" angegebenen Wege zurücklegte, erschien ihm ber Gott, ber teine Gestalt und Ibee hat, und über allem Berstand und jedem Gedanken in sich selbst steht. Auch ich, Borphyrius, kann von mir fagen, daß ich mich ihm einmal genähert babe und mit ihm geeinigt war. Es geschah dies, als ich das achtundsechzigste Sabr surudgelegt batte. Plotinus aber erreichte, so lange ich mit ihm zusammen war, diese bobe Stufe viermal, nicht bloß der Botenz nach, fondern in einer unaussprechlichen Wirklichkeit." Es ift bemnach schwer zu erklären, wie ein neuerer Bewunderer ber Neuplatonischen Philosophie ben Borwurf ber Schwärmerei mit so großer Entrüftung abweisen konnte.2) Diese bilbet einen Grundzug bes Spftems, und die oben auseinandergesette Lehre führt nothwendig ju einem formlichen pantheistischen Bietismus ober Quietismus, wo die Seele das Urwefen in untritglicher Beise zu erkennen, ja sogar in seiner Anschauung zu ruben glaubte. Was kann wohl gefährlicher sein, als diese Täuschung, was dem menschlichen Stolze mehr schmeicheln!

14. Doch noch nicht genug! Porphyrius geht noch einen Schritt weiter und nimmt für seinen Lehrer Plotinus sogar eine dauernde Inspiration an. "Die Götter brachten ihn, wenn er auf Abwege gerieth, oft auf den rechten Weg, indem sie ihm einen reich- lichern Lichtstrahl sandten, so daß man von ihm sagt, er habe seine Schriften in dem ihm eignen Schauen verfaßt. Dan muß sagen, was durch seine Schauen vieles Treffliche gefunden, was nicht leicht ein anderer Philosoph gesehen hat." Daß ihm auch eine Bunder- und Sehergabe beigelegt wird, ähnlich der, welche Apol-

<sup>1)</sup> Vita Plotini c. 23. — 2) Steinhart in Pauly's Realencyfclop. b. flass. Allenthumswiss. Bb. 5. S. 1712.

<sup>3)</sup> Ως επισκέψει τῆ πας' εκείνω και επιβλέψει γραφήναι τὰ γράψέντα εξρηται. Vita Plot. c. 23.

Ionius von Thana besessen haben soll, kann uns dann nicht mehr auffallend sein. 1)

- 15. Ein fernerer Bestandtheil des Neuplatonischen Systems ist der Griechisch=Aegyptische Polytheismus, welcher indessen durch die orientalische Dämonologie eine düstere Färdung angenommen hat. Der Neuplatonismus stieß den Aberglauben des Bolts und seine Mythen keineswegs zurück, sondern nahm sie in sich auf, indem er ihnen eine allegorische und moralisirende Deutung gab und in denselben einen sinnlichen, bildlichen Ausdruck seiner pantheistischen Dogmen wiedersinden wollte. Auf diese Weise fand der Neuplatoniker, wie schon manche gebildete Heiden vor ihm, sich mit seiner zweiselnden Vernunft ab. Im Grunde hatte er ein Recht dazu, denn der eigentliche Charakter des antiken Naturdienstes ist Pantheismus; manche andere Wythen sind freilich nichts als Ersindungen der Dichter und der schöpferischen Phantasie, aber auch diese mußten sich wohl oder übel der allegorischen Behandlung unterwerfen.
- 16. Der Neuplatonismus ift also in Bahrheit eine fraftige Erneuerung bes Beibenthums; in ihm erhob fich ber fcon erstorben geglaubte beibnische Geist wie ein Phonix aus der Afche; nur mit einigen zeitgemäßen Beranberungen, im Wefen aber ber alte. Ein fehr bemerkenswerther Umstand ist, daß berfelbe bei feiner Auferstehung als ein auf bobere Autorität gegründeter erscheint. Im eigentlichen Alterthum mußte auf die Frage: Barum glaubst bu an beine Götter? niemand eine andere Rechenschaft zu geben, als den Glauben seines Volkes und Landes und die trügerischen Sagen ber Borzeit. Der Neuplatonismus aber gründete feine Lebre auf eine bobere Grundlage, auf bas unmittelbare Schauen bes Einen und auf Mittheilungen ber Götter. Er fühlte also bas Bebürfniß einer tiefern Begründung, welche über allem Zweifeln und Grübeln des Verstandes erhaben dastebe, mit einem Wort, einer Offenbarung Gottes; auf eine Offenbarung, auf eine böbere Autorität ist angeblich bas ganze Spstem gebaut.
  - 17. Es leuchtet ein, daß dieser Gedanke dem Christenthum entlehnt ist. Die Neuplatoniker gaben vor, die absolute Wahrheit

<sup>1)</sup> Ibid. c. 10 u. 11.

ju besitzen, und entlehnten baber von bem Christenthum, welches mit bem gleichen Anspruch schon vor ihnen aufgetreten mar, ben Begriff einer göttlichen Mittheilung bes Wiffens an bie Menichen. Aber eine solche Mittheilung hat nur da einen Sinn, wo ein perfönlicher, freier Gott gelehrt wird, ein solcher nur kann fich bem Menichen offenbaren ober nicht offenbaren. Der pantheistische Gott aber, mag er beißen, wie er will, kann sich nicht offenbaren; mas man feine Offenbarung nennt, ift ein fortbauernder Brozeß, der geideben muß, immer geschehen ift und immer geschehen wird. Sie geschiebt nicht an einzelne bestimmte Versonen, sonbern muß an alle gleichmäßig ergeben; benn sie ist nichts weiter als ein Ginbringen bes Menfchen in Gott, indem diefer fich feiner Gottgleichbeit bewußt wird. Darum fällt ber Neuplatonische Offen= barungsbegriff in sich zusammen. Es wird aber im Systeme viel Gewicht barauf gelegt und viel Geräusch bamit gemacht, und zwar am meisten von Porphyrius, dem auch die Orakel Organe ber göttlichen Offenbarung und gleichsam die unfehlbare Lebrautorität Er hat uns aber nicht belehrt, wie bas Berhältniß ber Dratel zu bem innern Organe und bem Schauen fei, und ob nicht bie eine Offenbarungsweise bie andere aufbebe und vernichte.

- 18. Soviel über das Neuplatonische System. Daß es dem Christenthum in hohem Grade seindlich und durch seine scheinbare Berwandtschaft und Aehnlichkeit äußerst schädlich sein mußte, liegt am Tage. Sein Hauptvertreter Plotinus selbst trat zwar persönlich nicht thätig gegen die cristliche Lehre auf, wohl aber bekämpste er den Gnosticismus, und hiedurch wenigstens indirekt und in einigen Punkten das Christenthum.
- 19. Plotinus war zu Lykopolis in Aegypten unter dem Raiser Alexander Severus im Jahre 205 n. Chr. geboren. Er entwickelte sich so spät, daß er noch in seinem achten Jahre von der Amme. genährt wurde und zeigte auch geistig wenig Anlagen. In seinem achtundzwanzigsten Lebensjahre verlegte er sich auf das Studium der Philosophie und besuchte die Schulen verschiedener Lehrer, ohne die gesuchte Befriedigung zu sinden, so daß er sogar in Trübsinn versiel. Endlich führte ihn ein Freund in die Schule des Ammonius, dessen Lehre und Vortrag ihn so vollständig befriedigten, daß er elf

Jahre lang sein Schüler blieb. Dann wünschte er noch die Beisbeit ber Berfer und Indier kennen zu lernen, und schloß fich, um zu biefem Riele zu gelangen, junächst bem Seere bes Raifers Gorbianus an, welches gegen die Perfer zog. Aber bei bem balbigen Ende des Gordianus, der 244 von Philippus Arabs ermordet wurde, mußte er von seinem Borhaben abstehen, und begab fich barauf, vierzia Jahre alt, nach Rom, wo er lange Reit hindurch philosophische Borlefungen bielt und eine febr große Rahl von Schülern und Schülerinnen um fich fammelte. Er brachte burch fein Birten ein böberes Streben in einen Theil der vornehmen Römischen Belt, und fogar Senatoren verschmähten es nicht, feine Schüler ju werben, ja einer berfelben, ber Senator Rogatianus, ließ aus Liebe zur Philosophie und aus Weltverachtung, wenn wir dem Porphyrins glauben durfen, 1) fein Bermogen im Stich, schickte feine Stlaven fort, gab den Befit seines Saufes auf und verschmähte die Burbe eines Brators, zu welcher er erhoben werden follte.

20. In seinem neunundvierzigsten Lebensjahre fing Blotin endlich an, auch Schriftsteller zu werden, indem er einzelne Bortrage und Abhandlungen verfaßte und Resultate von Disputationen u. f. w. niederschrieb. Bon Porphyrius und Amelins darin bestärtt, fuhr er fort, ju schriftstellern, und schrieb nach und nach in den fiebenzehn letten Jahren seines Lebens jene 54 Abbandlungen, welche das große Wert der Enneaden bilden. Er schrieb sehr dunkel und nachläffig; indem er alles binwarf, wie es ihm in ben Sinn kam, ohne es weiter zu überlegen und ausznarbeiten. Daher mußte benn auch Vorphyrius seine Abbandlungen erst durcharbeiten und an einem sustematischen Ganzen ordnen, so gut es fich eben machen ließ. Unter der Regierung des Raifers Gallienus, faßte Blotin den abenteuerlichen Gebanken, ben Platonischen Staat verwirklichen m . wollen und beabsichtigte, bazu eine Stadt Ramens Blatonopolis m erbauen, welche gang nach Blatonischen Grundsätzen eingerichtet werben follte. Obwohl Gallienus dem Projekte gunftig war, wurde boch burch seine Rathe beffen Ausführung verhindert. Blotims ftarb im Jahre 270 n. Chr. und in ihm verlor das antile Beiden-

<sup>1</sup> Ibid. c. 7.

thum seinen letten schöpferischen Seist und eigentlichen Denker und behielt nur seine Nachtreter, welche noch einige Jahrhunderte von seinem Seiste zehrten. Plotinus war kein Mann von strengem, gründlichen Denken, kein systematisirender, klarer, ordnender Seist, aber ein Mann von großem Reichthum der Phantasie und wahrem Tiefsinn, der durch einen unbewußten Instinkt die rechte Losung fand, welche sein Reitalter brauchte.

- 21. Porphyrius, ber uns fein Leben beschrieben bat, macht ein übernatürliches Wesen aus ihm, eine Ehre, womit bie Schriftsteller dieser Zeit gegen ihre Ibeale und ihre Lehrer außerst verschwenderisch find. Es ftebt ibm gang fest, daß Plotinus von Geburt an einen Vorzug vor andern Menschen erhalten habe. Während ein jeder Mensch seinen eigenen Damon babe, ber ibm und bem er zugewiesen sei und der auf ihn einwirke, batte Blotinus nicht einen solchen befreundeten Damon (olxecoc daiuwy) sondern einen wirklichen Gott zu seinem bimmlichen alter ego und Soutgeift. 1) Raubereien vermochten nichts gegen ibn, bagegen hatte er eine Gabe, die Geifter ju unterscheiben und Wunder ju wirken, und biefer höhern Bürde entsprechend, war auch sein Loos nach seinem Tobe. Der Delphische Apoll ließ sich nämlich herbei, in einem besondern Dratel über das Schickfal des verstorbenen Blotinus offizielle Mittheilungen zu machen. Seine von ihrer Gulle befreite Seele, bieß es barin, sei jest voll unvergänglicher Freude, in Gefellicaft bes Cupido, des Minos, Rhadamanthys, Acatus, Plato u. f. w.2)
- 22. Wenn Plotin auch selbst nicht gegen das Christenthum schrieb, so verhielt er sich doch keineswegs dagegen neutral. Porphyrius erzählt: "Es gab zu seiner Zeit sowohl sonst viele Christen, als auch Häretiker, welche aus der alten Philosophie hervorgegangen waren, Anhänger des Adelphius und Acylinus, welche sich mit den zahlreichen Schristen Alexanders des Lidvers, des Philosomus, Demostratus und Lydus trugen, Offenbarungen des Zoroaster, Zostrianus, Nikotheus, Allogenes, Mesus und anderer Leute der Art vordrachten und, selbst getäuscht, viele andere täuschten, indem sie behaupteten, Plato sei nicht in die Tiese des Erkennbaren

<sup>1)</sup> Ibid. c. 10. — 2) Ibid. c. 22.

eingebrungen. Deshalb machte Plotinus in feinen Disputationen viele Gründe gegen sie geltend, schrieb auch gegen fie ein Buch, welches wir "gegen die Gnoftifer" betitelt haben, und überließ uns bas llebrige zur Widerlegung. 1) Amelius nun verfaßte vierzig Buder gegen die Schrift des Zostrianus, ich aber, Borphyrius, habe mit vielen Gründen gezeigt, daß das von ihnen bem Zoroafter zugefcriebene Buch unecht, neu und von benen erbichtet fei, welche biefe Barefie bildeten, um Boroafter gum Bertreter ihrer Lehrfate gu ftempeln."2) Bon dieser ganzen Fluth von Büchern ift außer der Abhandlung des Plotinus nichts mehr übrig, was wohl schwerlich ein Berluft für die Literatur sein möchte. Auch von den genannten Gnoftikern wissen wir fonst nichts, nicht einmal ihre Namen werden in der Kirchengeschichte genannt; benn der Gnofticismus erfreute fich einer folden Kulle von Gestaltungen und batte so wenig Restes in seinen Lebren und Ginrichtungen, daß es unmöglich war, alle feine abweichenden Lebrer und Dogmen zu verzeichnen. Bielleicht find die genannten Berfonen bie Vorsteher ebenso vieler von einander abweichenden kleinern gnoftischen Gemeinschaften zu Rom gewesen.

23. Wenn Plotinus die Gnostiker selbst bekämpfte und durch seine Schüler bekämpfen ließ, so ist das ein Beweis, wie sehr ihm ihre dualistischen und emanatistischen Lehren zuwider waren, und es leuchtet auch ein, daß dieselben von seinem Systeme äußerlich viel mehr abwichen als selbst das eigentliche Christenthum, worden Gnosticismus nur so wenige Elemente besitzt, daß die meisten Gnostiker nicht einmal Christen genannt werden konnen. Wenn also Plotinus die Gnostiker in einem besondern Buche oder vielmehr nur in einer Abhandlung bekämpste, welche das neunte Buch ber zweiten Enneade bildet, so kann er nur in soweit das Christenthum angreisen, als die von ihm bestrittenen Lehren der Gnostiker noch christich sind. Diese Beziehungen, welche aber sehr schwache

<sup>1)</sup> Mehrere von den Freunden Plotin's waren Guostifer geworden, gegen ober vielmehr an sie wendet er sich, nicht aber an den großen Haufen der Guofifer. Plotin. opera. ed Ficinus, Basil. 1580, Ennead II, lib. cap. 10.

<sup>2)</sup> Porph. vita Plot. c. 16.

und verborgene find, hat Reander aufzubeden gesucht und in einer bie Sache ziemlich erschöpfenden Abhandlung niedergelegt. 1)

- 24. Solche indirekte Beziehungen muß man von vorn herein als vorhanden voraussetzen, wenn gleich Plotinus nichts mit Bewußtsein und Absicht gegen das Christenthum sagt. Ist es doch
  ichon unmöglich anzugeben, gegen welche gnostischen Parteien im Besondern die Polemit des Verfassers gerichtet ist, da er nur die Grundanschauungen, welche allen gnostischen Systemen mehr oder weniger eigen waren, bekämpft und seine Schrift nur gegen die Inostiter im Allgemeinen gerichtet ist. Als einen Grundsehler der Inostiter betrachtete er, wie wir schon aus Porphyrius mitgetheilt haben, auch hier ihre Geringschähung des Plato und der ganzen Griechiichen Philosophie.2)
- 25. Bu ben driftlichen Elementen, welche fich in ben Onofticismus verirrt baben, gebort auch die Lehre, daß Gott bei der Belticopfung einen 3med gehabt habe. Im Neuplatonischen Epsteme gibt es keinerlei Zweckbeziehung, sondern in einem immanenten Brozesse entwideln sich alle Dinge bis zur Materie, welche die Schrante bes Eriftirenden bilbet, aus bem Ginen, dem Seienden beraus, erft die Intelligenz, bann die Urfeele, bann die verschiebenen Ginzelfeelen, der Bötter, Dämonen und Meniden und endlich die Materie. hier geschieht alles nach ftarrer und unabanderlicher Rothwendiakeit. Sang anders bei ben Gnostikern; in ihrem System liegt ber Beltbildung seitens des Weltbildners immer ein Aweck zu Grunde, bald sollen die in der Materie gefangenen göttlichen Elemente erlöst wer= den, bald gibt Gott, wie bei Balentinus, dem Aeon Sophia die Idee der Weltbildung ein, um als Urbild durch das Abbild geehrt ju Blotinus untersucht nicht, ob Gott burch die Schöpfung geehrt werde ober nicht, sondern die bloge Borftellung, daß Gott einen Awed haben könne, ift ibm anftößig und scheint ibm menschliche Begriffe und Schwächen in Gott hineinzutragen.8)

<sup>1)</sup> Sie führt ben bem Inhalte nicht sehr entsprechenben Titel: Ueber bie welthistorische Bebeutung bes 9. Buches ber II. Enneade bes Plotinos ober seines Buches gegen bie Gnofiter und steht in ben Abhanblungen ber Berliner Afabemie ber Wissenschaften vom Jahre 1843. S. 299 ff.

<sup>2)</sup> Plotinus 1. c. cap. 6. — 3) Ibid. cap. 8.

Rach der Meinung der Neuplatoniker, worin ihnen Celsus vorangegangen war, gebort bas Bofe nothwendig zur göttlichen Beltregierung. Das Bofe galt ihnen als ein nothwendiges Element, wenn die Belt fortbesteben foll, es erscheine nur ber vereinzelten Betrachtung als bose, mabrend es boch im Rusammenbange mit bem Ganzen betractet das nicht sei. 1) Es aab für sie also kein moralisches Uebel, sonbern das Nebel mar nur Naturübel2) und konnte von einer Besserung bes gegenwärtigen Buftandes, von einer Erlöfung feine Rebe fein. Bierin wichen die Gnostifer von den Neuplatonikern ab und hatten fie gleich die driftliche Erlösungstheorie gewaltig verunstaltet. so ift es doch gerade die Behauptung der Nothwendigkeit, Möglichkeit und Birklichkeit einer moralischen Erlösung, was das Christenthum von allen andern Religionen und allen Philosophien unterscheibet und bie Erlösungstheorie ift eigentliches Gigenthum bes Christenthums. Wenn daber Plotinus fagt: "Die unvernünftigen Menfchen aber folgen folden Reden, indem fie auf einmal boren: Du wirft beffer sein. nicht bloß als alle Menschen, sondern auch als die Sotter; benn groß ift bei den Menschen der Hochmuth. Auch ber, welcher vorher ein Niedriger und Mittelmäßiger und Unwiffender zu fein fcien, wird fich balb über alle andern erhaben mabnen, wenn er bort: Du bist ein Sohn Gottes, die andern aber, welche du bewunderst, sind teine Sohne Gottes und das, mas fie von ben Batern empfangen haben und boch halten, ift etwas Richtiges; bu aber bift, ohne bich anzustrengen, bober als ber himmel."8) Diete Stelle bes Plotinus trifft nicht einmal fo recht ben Gnofticismus, ge gen welchen er schreibt. Die Gnoftiker nämlich theilten die Renfchen ihrer Natur nach in brei verschiedene Rlaffen, in die Spliter, Biediter und Bneumatiker. Die Bneumatiker maren die Blütbe bet Menscheit, nämlich fie felbst, und wenn jemand Gnoftiter wurde. so gab er damit den vollwichtigen Beweiß, daß er von Gott eine pneumatische Ratur empfangen batte, also Geiftenariftofrat von Gottes Gnaden war. Plotinus fonnte, icheint es, ben in biefer Lebrmeinung liegenden hoblen, maßlosen Stolz nicht so recht erkennen; denn eine solche Anschauung lag dem Neuplatonismus felbst gar

<sup>1)</sup> Ibid. c. 13. - 2) Ibid. c. 9. C. - 3) Ibid. c. 9. psg. 908. C.

nicht so fern, und Plotinus war ja dem Porphyrius zufolge ein höheres, übermenschliches Wesen. Nein, was hier Plotinus bekäupft, das ist nichts auderes, als der eigentliche christliche Erlösungsbegriff, den er freilich nicht recht versteht und demgemäß auch als Hoche muth und Rohheit!) brandmarkt. Es geht aus seinen Worten klar hervor, daß er von der Nothwendigkeit einer moralischen Erlösung nicht die geringste Ahnung hat, nur Kenntnisse und Wissenschaft können nach seiner Meinung den Menschen veredeln, also erlösen, und darum kömmt es ihm, wie auch ehemals dem Celsus so drollig vor, wenn ungebildete, unwissende Menschen, Nichtphilosophen glauben, sie könnten besser werden als Philosophen. Daraus sieht man deutlich, daß er sich keinen sittlichen, sondern nur einen intellektuellen Seelenadel vorstellen kann.

- Endlich bekämpft er noch die Anmaßung der Gnostiker, 27. welche in ihrer Spelulation in das Gebiet des Uebervernünftigen einzudringen fuchten und fo in das Unvernünftige verfielen. "Wir muffen, ift feine Meinung, uns fo weit erheben, als unsere Ratur vermag, und glauben, daß auch die andern Zugang zu Gott haben und nicht ihm allein uns unterordnend, wie im Traume fliegen, inbem wir burd unfere Sould nicht baju gelangen, Gott zu werben, so weit es der menschlichen Seele möglich ist. Sie vermag es aber, so weit die Bernunft führt. Das Uebervernünftige beißt schon aus ber Bernunft berausfallen."2) Das foll wohl nur beißen, wer nicht auf Reuplatonische Beise gum Schauen ber Gottheit gelangen, sonbern auf andern Wegen in das Gebiet des Ueberfinnlichen eindrin= gen will, ber gerath in das Unvernünftige. Ein foldes Eindringen fei nur auf dem Bege seines monistischen Pantheismus möglich und bie Offenbarungen, welche man fonft vorgebe, also vor allen auch die driftliche, nur eitel Träumerei und Täuschung.
- 28. Wenn wir zuvor bemerkt haben, der Neuplatonismus habe dem Gnosticismus seindlicher gegenüber gestanden, als dem eigentlichen Christenthum, so ist das noch zu wenig gewesen. Jene freilich nur rein äußerliche Aehnlichkeit mancher Lehren mit den Dogmen des Christenthums, namentlich der Dreiheit des Plotinus mit

<sup>1)</sup> Addadeia nai dygoiría. Ibid. - 2) Ibid. c. 9 pag. 208. B.

der b. Dreieiniakeit wurde von beiden Seiten erkannt, bervorgehoben und benutt. Die Kirchenschriftsteller führen unzählige Mal jene Dreibeit als einen Beweiß für das Dogma von dem Sobne Gottes Wenn fie fich immer bamit begnügt batten, burch eine folde Beweisführung barthun zu wollen, daß die Lehre von bem Borbanbensein breier Versonen in Gott nicht vernunftwidrig sein konne, ba die rein menschliche Erkenntniß schon aus sich auf eine ahnliche Annahme verfallen sei, und wenn sie dabei immer auch auf die porbandene bimmelweite Verschiedenheit ber pantheistischen und driftlichen Trinität aufmerksam gemacht hätten, so wäre eine solche Ar gumentation in jeder Beziehung zu billigen gewesen. Aber so war es nicht immer. Ramentlich ift Cyrill von Alexandrien von einer gewissen Oberflächlichkeit in dieser Beziehung nicht frei zu fprechen. Wenn man seine Auseinandersetzungen liest, wie er aus Plato, Borphyrius, Orpheus, Hermes Trismegistus und andern eine Dreiheit göttlicher Prinzipien darstellt, so sollte man glauben, die von ibm verglichenen Lebren beckten sich vollständig. Wenn er sich vor fest, aus beibnischen Schriftstellern zu beweisen, baf bie Deiben einen einzigen Gott lehrten, fo fann man fic bas noch gefallen laffen. Wenn er aber bann fortfährt und fagt: "Daß fie auch feinen aus ihm ber Natur nach erzeugten Sobn, fein fcopferiiches Wort, gekannt haben, wollen wir aus ihren Schriften burd Anführung von Stellen zeigen," 1) fo ift ein foldes Berfahren fehr turzsichtig und offenbar auch gefährlich; benn, wenn eine folde Beweisführung gerechtfertigt war, fo konnte man bie Sache mit bemfelben Rechte auch umtehren, und die Neuplatoniter konnten Stellen aus ber b. Schrift jum Beweise für ihr Gines, ihre Intelligen und ihre Urfeele anführen. Und so geschab es benn auch.

29. Amelius, neben Porphyrius der bedeutenbste Schüler des Plotinus, hieß eigentlich Gentilianus und war aus Etrurien, wahrscheinlich aus Castellum Amerinum am See Badimo gebürtig. Thörte zu Rom die Borträge des Plotinus, lebte von 246 bis zum

<sup>1) &</sup>quot;Οτι δε τον εξ αὐτοῦ κατὰ φύσιν γενκηθέντα υξόν, τον δημιουργόν αὐτοῦ λόγον εγνώκασι καὶ αὐτοὶ, δι' ὧν γεγράφασιν επιθείξομεν κτλ. C. Julianum. l. I. id. Aubert. tom VI, p. 32. Man vgl. bit gange folgende Beneisführung.' — 2) Porphyr. vit. Plot. c. 7.

Tode besselben in seiner Umgebung, 1) und starb zu Apamea in Sprien. 2)

30. Bon seinen vierzig Buchern gegen Roftriamus, ben Gnoftiker, baben wir oben gebort. Bon seiner sonstigen schriftstellerischen Thatigkeit, welche groß gewesen sein muß, find nur wenige Fragmente erhalten, worunter sich ein Abschnitt befindet, in welchem er aber ben Anfang bes Johannes-Evangeliums spricht.8) Derselbe lautet: "Und biefes mar also bas Wort, burch welches, mabrend es felbik ewig ift, das geworden ist, was geworden ist, wie Heraklit behampten wurde. Und beim Zeus! auch jener Barbar behauptet, bag es die Ordnung und Würde eines Prinzips befige, bei Gott jei und selbst Gott sei, durch welches einfach alles entstanden sei, im welchem bas Geworbene lebend und das Leben selbst und das Sein geworden ist. Es sei in die Körper herabgestiegen, habe Fleisch angenommen und ftelle sich als Mensch bar, und gebe auch banach bie Erhabenheit seiner Natur noch zu erkennen. Ferner aber von ber Raterie befreit, vergöttliche es sich und werbe wieder Gott, wie es ander gewesen, ebe es in den Leib und das Fleisch und die menschliche Cekalt herunterftieg." Diese Runfigriffe bes Amelius find gar nicht so ungeschidt; mit großer Leichtigkeit gewinnt er aus den Anfangsworten bes vierten Evangeliums das Grundbogma des Pantheismus.

31. Benn es Eusebins\*) so übel nimmt, daß er den h. Johannes einen Barbaren d. h. Nichtgriechen nennt, so sollte man ihm diese Ungezogenheit gern hingehen lassen. Biel wichtiger ist es, daß er nicht beachtet, daß Johannes lehrt, das Wort Gottes habe eine menschliche Gestalt angenommen und sich mit einer ganz bestimmten menschlichen Person verbunden, sondern frischweg das Wort in die Körper herabsteigen, dann es wieder von der Materie befreit werden und zu Gott zurücksehren läßt. So war es auf der einen Seite wohl ein großer Vortheil, daß die Spekulation der damaligen Zeit allgemein zur Annahme einer Dreiheit von Prinzipien hindrängte. Dadurch wurde eine Brücke zum Christenthum

<sup>1)</sup> Freiburger Kird, 2er. I. S. 200. — 2) Porph. 1. c. c. 4 u. 3. — 3)

66 Sept Ensembius Praep. ev. X1, 19, von wo er in Cyrill. c. Jul. 1. VIII, p.

288 und Theodoret. Gr. aff. cur. 1. II. übergegangen ist. — 4) A. a. O.

hinübergeschlagen, und gerade das Dogma von der Dreieinigkeit, woran in unserer Zeit die Rationalisten am meisten Anstoß nehmen, war der damaligen Welt wenig befremdlich und in diesem Puntte verständigten sich die Philosophen und Theologen ziemlich leicht.

32. Freilich blieb ber große pringipielle Gegenfat besteben und tam bei der Lebre von ber Schöpfung immer wieber jum Bor fdein. Denn für ben Vantheiften mußte auch die Weltbilbung m bem immanenten göttlichen Lebensprozesse geboren und bie Welt Gott wesensgleich und ewig sein, was der Christ nimmer augeben konnte. Denn bie driftlichen Spfteme aller Schattirungen, bas sethe bore nicht weniger als die gnoftischen, hielten gerade die Lehre von der zeitlichen Erschaffung und von der Bergänglichkeit ber fichtbaren Welt für einen ihrer wesentlichsten Bestandtheile; das bat Blotinus sebr wohl erkannt und darum kämpft er auch, was Reander Abersehen hat, gerade dagegen sehr eifrig und weist a. B. bie Am ficht, daß der himmel und die Sterne, also bie vorzäglichsten Theile der fichtbaren Welt verweslich seien, mit Entrustung ab. Hierin bekämpft er also, wenn irgend, ein wezisisch driftliches Dos ma und gab schon den Anstok zu der Controperse, die nachmals gerade über diesen Nunkt wolfden Arollus und Simplicius eines seits und Johann Bhiloponus andererseits entstand. Um und nicht m wiederholen, find wir bier nicht näher auf die betreffenden Auseinandersetungen des Plotinus eingegangen, sondern beguägen und. auf den eigentlichen Aufang und den prinzipiellen Charakter dieses Streites bingewiesen zu baben. 1 12

The state of the s

and the second of the second

<sup>1)</sup> Ennead. II. lib. 9. cap. 3-5 u. 7.

## Siebentes Kapitel.

## Porphyrius.

238-304 n. Cbr.

Eine ber merkwürdigsten und bedeutenbsten Erscheinungen im Reuplatonismus und in jener Zeit überhaupt, ist Porphyrius, ein Rann, ber nach unferm Dafürhalten noch nicht die verdiente Beachtung gefunden hat. 1) Er war unstreitig der bedeutenoste Geift, ben bas Beidenthum damals aufzuweisen hatte. Seine Verdienste um das Reuplatonische Spstem werben sogleich, so weit sie uns angeben, erwähnt, und für die Regenerirung und Bergeistigung des beidnischen Religionswesens so wie in ber Bekampfung des Chris flenthums entwickelte er eine rastlose und vielseitige Thatigkeit. Benn die Berte, worin er diese Biele verfolgte, noch vollständig vorhanden waren, so wurde man über ibn allein ein Buch schreiben konnen. So aber find fie bis auf wenige Fragmente verloren, ein Umstand, ber zum geringen Theil auch wohl mit auf Rechnung bes noch im fünften Jahrhundert gegen seine Schriften erlassenen Edittes zu feben ift, welches biefelben zu verbrennen und zu vers nichten befahl. 2) Und sein Rame wurde sogar von den Gesetzen des Staates als der eines Reindes der Griftlichen Religion ge= brandmarkt. 8)

<sup>1)</sup> Eine Gesammt-Ausgabe seiner Werke gehört noch immer zu ben frammen Bünfchen. — 2) Geset vom 17. Febr. 449. Cod. Justin. I, 1, 3. — 3) Cod. Theodos. XVI, tit. V, lex 66, ofr. Soor. h. l. I, 9.

Borphpring, aus der Landicaft Batanea im nördlichen Paläftina gebürtig 1) und im Jahre 233 geboren, war eigentlich ein Sprer und bieß Maldus. Diefer Name, ber König bebeutet, wurde von Longinus in Bafilius, von feinem Lehrer Plotin aber in Porphyrius gracifirt und unter diefer letteren Bezeichnung ift er benn auch in ber Literatur bekannt. Porphyrius kam in seinem breißigsten Jahre aus Griechenland nach Rom (263), befuchte von da ab feche Jahre bindurch die Schule bes Plotinus, beffen besonderer Freundschaft er gewürdigt wurde,2) war neben Amelius der bedeutenofte Schüler deffelben und wurde von ibm namentlich bei ber Abfassung seiner Werke verwendet. mas um so mehr zu verwundern ist, als er sich Anfangs nicht so sehr mit beffen Philosophie befreunden konnte, ihm opponirte und seine Bebenten sogar in einer besonderen Schrift niederlegte. 4) Aber Blotin nahm diese Schrift aut auf und beauftragte seinen alteren Schüler Amelius mit einer Widerlegung berfelben. Refultat war, daß Borphyrius die bestrittenen Lehrsätze besser verstand und ihnen bei pflichtete. Dafür batte er seinem Mitschuler bantbar fein ober ibn wenigstens iconen follen; aber im Gegentheil wirft er ibm vor, er sei von der Lebre Plotins abgewichen und entblöbet fich nicht. fich auf Rosten bes Amelius zu erheben und einen Brief bes Philologen Longinus anzuführen 5), worin berfelbe fagt, er, Porphyrius verdiene den Borzug vor Amelius. Schon bierin spricht fich eine Sitelfeit und Selbstgefälligkeit aus, die nicht gering ift, die aber vollständig abgeschmacht wird, wenn er in seinen Schriften seiner werthen Berson erwähnt. Dann sagt er niemals einfach: 3ch ober

<sup>2)</sup> Porph. vita Plotini c. 4. — 3) Ihid. c. 6. — 4) Ihid. c. 18. — 5) Ihid. c. 20, 21.



<sup>1)</sup> Er wird von hierendmus praes. ep. ad. Gal. und von Chrysostomas ein Bataneet zenannt, während er sich selbst einen Sorer neunt (vit. Plot. c. 7). Ueber den Ramen Bataneet hat man mancheriei Conjesturen gemacht (Lucas Holstenius de vita et scriptis Porph. philos. dissertatio) und sogar die im A. Testament (3. B. Ps. 22.) erwähnten Ochsen von Basan mußten dazu herbalten. Der Biderspruch bebt sich wohl am besten so: Der gräcistete Porphyrius nannte sich bei seiner Eitelseit lieber nach der benachbarten, berühmten Stadt Tyrus als nach der nur durch ihre schonen Ochsen desannten Landschaft Basan.

Porphyrius, sondern immer: Ich Porphyrius kam mit Antonius aus Rhobus von Griechenland nach Rom u. dergl.

- Die Abilosophie des Blotin machte einen gewaltigen Ginbrud auf ibn; er fing an, die Welt zu verachten, und vielleicht bangt es bamit zusammen, baß er ben Entschluß faßte, fich bas Leben zu nehmen. 1) Plotin erkannte nach ber Erzählung feines Biographen traft feiner boberen, übermenschlichen Erkenntniß die Gebanten, womit fein Schuler umging, mahnte ihn vom Selbstmorbe ab und bieß ihn Rom verlaffen, bamit er auf andere Bedanken kame. Er geborchte und ging 269 n. Chr. nach Sicilien, weil er bie Belanntschaft eines gewiffen Probus, eines fein gebilbeten Mannes in Lilphaeum, ju machen wünschte. Go wurde er mar von diefer Geiftesftörung geheilt, sab aber feinen geliebten Lebrer, ber im folgenden Jahre ftarb, nicht wieder.2) Sein Aufenthalt in Lilpbaeum ist uns noch beshalb merkwürdig, weil er bafelbft feine "fünfzehn Bucher gegen bie Chriften" fcrieb. Bon bort aus icheint er auch Afrita befucht zu haben, b) fpater finden wir ibn wieder in Rom, wo er philosophische Borträge hielt, baburch selbst vielen Rubm ärntete und den Ruf der Blotinischen Bhilo= sophie vermehrte. 4) Er war mit einer Witwe Ramens Marcella verbeiratet, die er, obwohl sie sieben Kinder, fünf Sobne und swei Töchter und kein Bermögen batte, jum Weibe nabm, weil er viel Sinn für Philosophie bei ihr mahrzunehmen glaubte. 5) In feinem acht und sechzigsten Jahre endlich gelang es ihm einmal, in ben Buftand ber Anschauung Gottes ju gerathen, ber bas Biel ber Bunfche ber Reuplatoniker war. 6) Dann schrieb er noch das Leben feines Lehrers Plotin und ftarb um bas Jahr 304 zu Rom.
- 4. Porphyrius war ein Mann von großem Wissen, umfassen, der Gelehrsamkeit und ausdauernder Arbeitskraft. An Gedankenzreichthum und Tiefsinn steht er freilich dem Plotin nach, auch besaß er keine Originalität und weniger Talent für die Spekulation, das

<sup>1)</sup> Börter, im Freis. R. Lerifon VII, S. 544. — 2) Porph. vita Plot. c. 11. — 3) Fabrio. Bibl. Gr. IV, 27. p. 192. — 4) Eunap. vit. Porph. p. 18. — 5) Porphyr. philos. opus ineditum ad Marcellam. Invenit notisque declaravit Angelus Mai. Mediol. 1816. cap. 1 u. 8. — 6) Porph. vit. Plot. c. 23.

gegen wußte er gut zu sichten und zu spstematisiren, wodurch er ber Plotinischen Philosophie bedeutende Dienste leiftete. Er war für Plotin etwa, was Melanchthon für Luther war, indem er an eignen Gebanken arm, die Ideen, welche jener reichlich produzirte, aber nicht zu begründen und spstematisch barzustellen wußte, zu entwirren und zu verarbeiten die Gebuld und bas Geschick besaft. Er hatte einen durchbringenden Verftand, und vielen Scharffinn, es fehlte ibm aber bie Gabe, große leitende Gebanken zu erfaffen und bis zu den Prinzipien zu durchdringen; er arbeitete mehr und bester in fleinen Dingen. Das beweist auch ber Umftand, daß er in manden Dingen zu feiner rechten Alarheit bes Deufens tommen fonnte, über biefelbe Sache zu verschiedenen Reiten verschieden urtheilt und ma weilen fich in nicht geringen Bibersprüchen bewegt. 1) Seine gablreiden Soriften find in einer guten und flaren Schreibart verfast: seine Renntnisse waren nicht gering, namentlich auch in ber Literatur, ber Rhetorik, Grammatik und Gefdichte. Bon biefer feiner Gelehrsamfeit machte er einen schlimmen Gebrauch, indem er fie dazu benutte, umfaffende Angriffe auf bas Chriftenthum zu machen. Er that das mit einer gemiffen Gehäffigfeit und Berbiffenbeit, meshalb er bei seinen driftlichen Zeitgenoffen in einem noch übleren Ruse ftand, als nachmals Julian. Manche driftliche Schriftsteller reden deshalb mit großer Indignation von ihm und namentlich hieronymus macht feinem Unwillen zuweilen in ftatten Ausbrucen Luft. 2)

5. Auf seine Leistungen in der Philosophie können wir, wie gesagt, nicht näher eingehen, sie sind auch unbedeutender und wenig selbständig, indem sich sein Berdienst darauf beschränkt, die Lehren des Plotinus mit größerer Klarheit und Bestimmtheit und in einem besseren Jusammenhange vorzutragen. Er gab sich auch viele Mühr, die Uebereinstimmung des Platenischen und Aristotelischen Philosophie darzuthun.

<sup>1)</sup> Das haben auch seine Berehrer eingestanden. Bgl. Eunapius pag. 20. Ed. Boissanads und Georgius Pisibes (Cosmwg. v. 1045) sagt von ihm:

Τφ. Ηαρφυρίφ γλύσσα μὲν τεθηγμένη Γνώμης δὲ φύσις ἀσπαυεῖν είθεσμένη. 2) Bal. Lac. Holston. de vit. et. gaript. Porph. e. 11.

ine besondere Berüdsichtigung für unsern Awed erir ausgebilbete Damonologie, seine Ansichten ie. Rad Vorphyrius foll man bem böchften `arbringen als reines Stillschweigen, rich= und jene Beschauung seines Befens, gang unmateriellen Befen ift ibm Nennung feines Ramens unrein, spfer. Die von dem bochften Gott icon eine, wenn auch nicht grobe, ue ihres böbern geiftigen Wefens. Unter id bose; die guten regieren einzelne Theile Bestirne, find über einzelne Seelentrafte ., Früchte und Runfte, bewirken Regen, mäßige sjel ber Jahreszeiten, turg, alles Gute in ber Natur. geht barin, daß bei ihnen die Bernunft ihren geistigen gerricht; bagegen haben die bofen Damonen biefe Herruber ihren Seelentorper nicht, sondern werden von ihm be-...icht und zu gorn und allerlei Leibenschaften hingeriffen. Darum ift ibr Rorper baglich und ohne Cbenmag, ber ber guten Götter der icon und symmetrisch. Die Damonen find zu allem Bofen fifig. und haben einen fehr unruhigen, gewaltsamen und sittenlosen Charafter. Sie regen im Menfchen bie Leibenschaften auf, entgunden bie Gefchlechtsluft, Die Begierbe nach Streit, Gelb, Bergnugen n. f. w. und verursachen bie schädlichen Ereigniffe in ber Natur und im Bollerleben. Das Schlimmfte aber, was fie thun, ift, bag fie bem Maciden ben Wahn und die Täuschung beibringen, als seien sie Die auten Gotter und batten bie Macht über bas Gute. Die guten Dimonen aber fuchen burch Träume, Eingebungen und Drakel gu warten Ariben Gattungen von Dämonen kann man Thiere opfern, die bosen leben vom Geruch und Dunst der Opfer und ihr Luft-Weber wird fett baburd. Diejenigen Menschen, welche ihnen abnlich find, muffen fich burch Thieropfer von ihrem Ginfluffe und ihrem eigenen bosen Seelenzustande reinigen. Außer diesen Damonen gibt et noch vom bochten Gott entsprossene ober erzeugte Gotter, welche ber Mensch burch Gebete und Erstlinge ehren foll. 1)

<sup>1)</sup> August. de civ. Dei 9-11, 19-28. 26. 27. Bgl. Tennemann, Gesch. 8811. VI, S. 222-226.

- 7. Einer ähnlichen Theorie begegnen wir auch bei Julian. Neberhaupt spielt das beidnische Gögen- und Zaubermesen bei ben Reuplatonifern und besonders bei Porphyrius eine große Rolle. Sier scheint ihn sein fleptischer Berftand, ber ihm gegen bie Lehren bes Christenthums fo viele Einwendungen eingibt, gang verlaffen gu baben. Er schrieb fogar einen eignen Brief an einen Aegpptifchen Briefter Anebontes, um Aufschluffe von ibm über verschiedne ein schlagende Fragen, besonders auch über die Weissagekunst zu erhal-Wie man die Götter von den Damonen unterscheibe, woran man die verschiednen Klassen ber Beifter ertenne, das find Fragen, beren Lösung unser Philosoph begehrt. Freilich hat er auch manderlei Bebenken gegen bie Mantik, 3. B., warum fich besonders Frauen, ungebilbete und junge Leute zu Babrfagern eignen, wom die Mittel, die Dampfe und Getrante find, die den Seber betauben, ob die Mantik beshalb nicht etwas vom Wahnsinn an fich trage u. f. w. Aber folche Fragen hatte er als Philosoph fich am besten felbst beantworten muffen, und daß er es nicht konnte, sondern fic an einen Mann von Rach wenden zu muffen glaubt, ift ein Beweis seines unklaren und unfertigen Denkens. Daber bat ber b. Augustin gang recht, wenn er ihm gum Borwurfe macht, er fei in feiner De monenlehre gang untlar; er fürchte fich vor den Täufdungen der Dämonen und fei boch nicht fo fühn, bas bamonische Blendwert gang von sich zu werfen!) und er schwante zwischen bem Betennt nisse bes einen Gottes und bem Rulte ber Damonen in Ungewißbeit bin und ber.2) .....
- 8. Der sinstere Charatter der Magie, welcher den Menschen in so viele Verbrechen und Täuschungen stürzte, entging auf der einen Seite dem Porphyrius und den Neuplatonitern nicht; sie konnten nach dieser Seite eine gewisse Furcht davor nicht überwinden. Auf der andern Seite war aber das Zauberwesen zu innig mit dem Heidenthum verwandt und verwachsen, als daß sie sich davon hätten losmachen können. Um sich zu beruhigen und sicher zu stellen, machte daher Porphyrius eine Unterscheidung, die er übrigens nicht ersunden hat, sondern die schon Selsus andeutet und Philostratus im

<sup>1)</sup> De civ. D. X, 11. - 2) Ibid. X, 26.

Leben bes Apollonius, - nur ohne die Namen zu brauchen, burchführt. Er neunt die verdammlichen Werke ber Zauberer, Goetie ober Magie im engern Sinne, b. h. Zauberer find ihm bie, welche sich mit den von ihm angenommenen bosen Dämonen abgeben und burd beren Vermittlung Wirkungen hervorzubringen suchen. jenigen aber, welche sich mit ben guten Damonen in Berbindung m feben fuden. lobt er und nennt fie Theurgen und verspricht fic ben Rugen von ber Theurgie, daß sie eine gewisse Reinigung ber Seele bewirke. 1) Doch außerte er fich hierüber mit Auruchaltung und Unentschiedenbeit, bald tabelte er die Magie als vorwitig und gefetlich verboten, bald lobte er fie. Er fühlte ohne Ameifel. baß bie von ihm gesetzte Unterscheidung zwischen Magie und Theurgie in ber Braris gar nicht festzuhalten sei, und die bofen Damonen bem guten Theurgen gang leicht einen Schabernad fpielen und fich als gute Beifter prafentiren tonnten, fo lange man nicht ein gang ficheres Mittel gefunden hatte, ihnen die Legitimation abzuforbern. In Bahrheit konnte Porphyrius auch nicht weiter kommen, als alle feine Borganger, — und ben Charatter ber Damonen nur nach bem von ihnen hervorgebrachten Erfolge beurtheilen; diejenigen, welche Best, Sungersnoth u. f. w. bewirkten, waren bose, biejenigen, welche erwünschte Birtungen bervorbrachten, gute Damonen. Und io blieb biefe Theorie eine bloße Spicgelfechterei, welche aber den Bortheil hatte, daß fie jedem das Recht gab, von sich zu glauben, er fei ein Theurg und tein Goet, mabrend fich in ber Wirtlichfeit bie Theurgie biefer Reuplatoniter von dem gang ordinaren gleich= zitigen Aberglauben und der Zauberei in gar nichts unterschied, und ein Julian in ben Eingeweiben ber Opferthiere herumwühlte, wie ein gemeiner Zeichendeuter.

9. Merkwürdig ift noch, daß Porphyrius der Theurgie nur eine Reinigung der Seele zuschreibt, den Vorzug aber, die Rückslehr der Seele in das All-Eins — das höchste Ziel der Neuplas

<sup>1)</sup> Porphyrius quandam quasi purgationem animac per theurgiam cunctanter tamen et pudibunda quodammodo disputatione promittit; reversionem vero ad Deum hane artem praestare iniquam negat, ut videas, eum intervitium sacrilegae curiositatis et philosophiae professionem sententiis alternatibus fluctuare. Aug. de civ. Dei X, 9.

tonischen Philosophie — zu fördern ihr absprach. Diesen Lehrsat mußte sogar Apollo bestätigen, indem Porphyrtus ein Orasel vorbrachte, in welchem es hieß, der Mensch könne weder durch die Sühnungen der Sonne noch des Mondes — also auch durch die heiligsten und kräftigsten nicht — gereinigt werden, nur die Prinzipien (ai aqual, d. i. das Eine und der Aus) könnten reinigen. Die Seelen, deren geistiger Theil nur durch die Kunst der Theurgie gereinigt sei, kehrten nach dem Tode also auch nicht zum Bater zurück, würden aber doch über den Regionen des Aethers unter den ätherischen Göttern wohnen. Dolglich war die Theurgie den Philosophen nicht gerade zu empsehlen, desso nücklicher und nothwesdiger aber dem großen Hausen, und so weiß man kaum, was größer ist, die Inkonsequenz oder der philosophische Dünkel des Vorphyrius.

Db Porphyrius einmal felbft Chrift gemefen, bann aber abgefallen fei, ift febr zweifelhaft. Sein Biograph Eunavins weiß nichts bavon. Dagegen ber Kirchenbistorifer Sofrates 3) erzählt. er sei Anfangs bem driftlichen Glauben zugethan gewesen, als er aber einmal von einigen Chriften zu Cafarea in Balaftina bart me recht gewiesen und sogar geschlagen worden, babe ibn bas fo ver broffen, daß er nicht nur bem Chriftenthum ben Rücken gewandt, fondern auch aus haß jene bekannten "fünfzehn Bucher gegen bie Chriften" geschrieben habe, um die Chriften zu argern und fie m ichmäben. Auch ber b. Augustinus scheint etwas ber Art geglanbt zu haben, wenn er ihn anredet: "Hätteft bu die Tugend und Beisbeit je wahrhaft geliebt, so würdest du in Christus die Tugend und Beisheit Gottes erkannt und nicht von eitlem Wiffen aufgeblatt por seiner beilsamen Demuth gurudgeschredt fein."4) Es ift in biefen Worten aber feineswegs bireft behauptet, Borphprius fei vom Chriftenthum wieder abgefallen, sondern Augustinus will einfach fagen, wenn er wirklich ein Freund und Liebhaber ber Wahrheit gewesen, so hätte er sich nicht von der demitthigen Lehre Christi abschreden

<sup>1)</sup> Aug. de civ. D. X, 23. 62. — 2) Aug. 1. c. 27. — 3) Hist. ecol. III, 19.

<sup>4)</sup> Quam si vere ac fideliter amasses, Christum Dei virtutem et Dei sapientiam cognovisses nec ab ejus saluberrima humilitate tumere inflates vanae scientiae resiluisses. Civ. Dei X, 28.

lassen. Somit steht Sokrates mit seiner Behauptung unter Christen und Heiden ganz vereinzelt da, und er will auch wohl nicht mehr damit behaupten, als daß Porphyrius einmal in einer Periode seines Bebens dem Christenthum etwas näher gestanden, vielleicht die Lehrs vorträge besucht habe und etwa Katechumen der untersten Klasse gewesen sei. Das ist sehr glaublich, und daher, sowie aus der Lektüre der h. Schrift mag er seine Kenntniß der christlichen Lehren geschöpft haben, worin er alle übrigen Heiden, die etwas über das Christensthum geschrieben haben, übertrisst. Daß er sich sörmlich zum Chriskenthum bekannt habe und getauft gewesen sei, will Sokrates schwerslich sagen. Gewiß aber ist, daß er ein erbitterter Gegner des Chriskenthums und ein fruchtbarer Polemiker gegen dasselbe war.

11. In religiöser Beziehung geht bas hauptstreben bes Borphyrius babin, bas fintenbe Beibenthum ju ftugen und es gegen bie Angriffe feiner Feinde zu vertheidigen. Daber zunächst fein Gifer, eine gute allegorische Deutung ber Mythen und Auslegung ber Dicter zu geben, 1) wodurch er einestheils das Heidenthum innerlich pu beben und anderntheils die Angriffe ber Gegner zu entfraften Denn in den unfinnigen und unsittlichen Mothen lag die verwundbarfte Stelle des Heidenthums, welche selbst ungebildete Sbriften leicht erkannten und benutten. Unter seinen verlornen Schriften betrafen ohne Zweifel mehrere biesen Gegenstand, 3. B. bie Schrift "über die Philosophie des homer"2) und "über die gottlicen Ramen," beren Suidas erwähnt. Die moralische Auslegung ber Frefahrten bes Ulpffes, beren Autorschaft nicht sicher ist, hat weniger theologisches Interesse. Dagegen suchte Porphyrius in einer besondern Schrift fich mit bem ganzen Olomp und ben Gögenbilbern, to su fagen, wissenschaftlich und theologisch auseinanderzusetzen. Es war dies die Schrift "über die Götterbilder," 3) woraus Eusebius einige langere Bruchstude mittheilt, welche jugleich die Grundgebanten bes Ganzen enthalten. 4) Er löst bier ben ganzen Olomo auf und verflüchtigt bie einzelnen Götter in Naturerscheinungen und

<sup>1)</sup> Hierin war ichon Plotin vorangegangen. Bgl. Tzichirner, b. Fall b. Seis benthums. Lpag. 1829. S. 447 ff.

<sup>2)</sup> Fabr. Bibl. Gr. L. IV, c. 27. — 3) περὶ ἀγαλμάτων. Ββί. Holsten. de vita Porph. c. 9. — 4) Eus. praep. ev. III. bie Rap. 7, 9, 11, 13.

philosophische Abstraktionen. Jupiter sei nicht andres als die Secle ber Welt und ber Gesammtbegriff berfelben. Da er die Seele der Welt fei, fo ftelle man ibn in der Gestalt des vernünftigen Wefens. eines Menschen bar, die sigende Stellung sinnbilde die Stetigkeit seiner Macht, der obere Theil des Körpers werde entblößt abgebilbet, meil er in den obern Beltregionen flarer erkannt werde, die untern Theile aber seien verbullt, weil er in den niedrigen Dingen felbft wenig sich offenbare: er halte bas Scepter in der linken Band, benn in ber linken Bruft befinde fich bas Berg, wo ber Berftanb feinen Sit habe; an der rechten Seite befinde fich ber Abler, um anzudeuten, daß er auch über die Luftgötter gebiete und alles beberrsche. Juno oder Hera sei die obere oder reinere Luft, Latona aber die niedre, dunkle Luftschichte, in welcher fich die Sonne, Belios, und der Mond, Diana, die Kinder der Latona, befinden. Und fo geht es weiter fort, alle Götter werben auf Raturfrafte gurudgeführt und die in der Mythologie ihnen beigelegten Sandlungen finnbilden Prozesse in der Natur. Warum die Götter balb als männliche, bald als weibliche Wefen gebacht murben, mar bann flar. Daß bas Beibenthum im Befen eine Naturvergötterung und einzelne Gottheiten personifizirte Naturfrafte maren, ift gewiß; aber so alle Götter als Naturfrafte binzustellen und in den Mythen nichts als Borgange in der Ratur zu finden und mit ber größten Sicherheit bis in die Einzelheiten binein alles in diefem Sinne ausaudeuten, bas ift nichts als spielende Billfur grubelnder Gelebrten. Darum bemerkte ibm auch Gufebius mit Recht, daß die Alten nicht im Traume an folde Ausbeutungen gedacht batten.

12. Das Heibenthum des Porphyrius mar von dem Homet's himmelweit verschieden. Schon das eine göttliche Wesen, welches über den Göttern steht, die diesem untergeordneten Götter, die guten und bösen Dämonen, welche wieder geringer sind als die Götter, dann die noch tieser stehenden Heroen, bilden eine Hierarchie, welche der unbefangenen, nicht systematisirenden Theologie des Alterthums völlig fremd ist. Sin gleichfalls völlig fremdartiger Begriff ist das Wunder. Die Alten kennen keine Wunder in unserm Sinne, sie kennen nur Wunderzeichen, die bei Rähe der Götter, ihre Sinwilligung

<sup>1)</sup> Bgl. Ragelsbach, bie nachhomerische Theologie. Mirnberg, 1867. 6. 164. f.

oder Migbilligung eines Borbabens der Menschen andeuten.1) Erst im Rampfe mit bem Chriftenthum brang bie 3bee bes Bunbers, als einer in ben gewöhnlichen, regelrechten Lauf ber Matur eingreis fenben Thatigkeit in das Heibenthum. Celfus fab es noch als einen Borzug ber Philosophen an, daß fie fich nicht auf Wunder beriefen,2) aber icon Klavius Philostratus macht in seinem Leben bes Apollonius einen reichlichen Gebrauch bavon, indem er fie nicht als Shauftude, als Wunderhandlungen ber Zauberei angesehen missen will, sondern fich ihrer als Beweise der böhern Macht bedient, die er für seinen Belben in Anspruch nimmt. Bei ben Neuplatonikern ift eine formliche Bundersucht eingetreten. Schon Porphyrius, ber noch lange nicht ber schlimmfte in biefem Stücke ift, bat in feinem Leben des Plotinus und des Pythagoras reichliche Anwendung davon gemacht. Auch bei ihm befinden sich die Wunder im Dienste einer Theorie; fie follen zwar nicht die betreffenden einzelnen Männer als göttliche Wesen erscheinen laffen, wie bas mit Apollonius von Tyana der Fall war, sondern sie sollen erhärten, daß die großen beidnischen Weisen der Borzeit wie der Gegenwart unter unmittelbarer Leitung ber Götter ständen, sich ihres unmittelbaren Beistandes und ihrer Mitwirkung erfreuten und folglich das Heidenthum teineswegs von Gott und ben reinen, beiligen Mächten verlaffen sei. Mithin sollten biese Wunder der heibnischen Religion den= selben Dienst leisten und ben Beiben biefelbe frobe Buverficht bes Glaubens und Bertrauens einflößen, wie sie die Juden aus der wunderreichen Rührung ihres Bolfes burch Gott, - und die Chriften aus bem wundervollen Leben Jesu schöpften.

18. Groß war nach Porphyrius schon die Gewalt des Pythasgoras über die Thiere. Er hielt eine reißende Wölfin, welche die Einwohner von Daunien sehr beunruhigte, an, berührte sie, fütterte sie mit Brod und Aepfeln, beschwor sie nichts Lebendes mehr anzurühren und entließ sie dann. Sie ging darauf in die Einöden, und man hat sie niemals wieder ein Thier anrühren sehen. Aehnliche Proben seiner Gewalt über die Thiere lieserte er noch mehr, wie

<sup>1)</sup> Bgl. Rägelsbach a. a. D. E. 171—175. — 2) Orig. c. Cels. VI, 8.

<sup>- 8)</sup> Porph. de vita Pythag. ed. Kiessling, part II. pag. 52.

er benn auch ihre Sprache verstand. 1) Ein andres seiner Wunder war, daß er an einem und demselben Tage zu Metapont in Italien und zu Tauromenium in Sicilien gesehen wurde. 2) Ferner heilte er Krankheiten des Leibes und der Seele durch Besprechungen oder auch durch Musik. 3) Gleich außerordentlich waren seine intellektuellen Kräfte und Gaben; er hörte die Sphärenmusik, d. i. die Tone, welche die Himmelskörper dei ihrer Bewegung im Weltenraume hervorbringen. 4) Daß er auch ausdrückliche Weissaungen gab, welche der Ersolg bestätigte, kann danach nicht mehr auffallen. 5)

- Uebrigens ist es keineswegs die Absicht des Borphyrius 14. ben Pythagoras als allein im Befit folder Bunderfräfte barzustellen. "Auch Empedokles, Spimenides und Abaris maren im Besit, folder Rrafte und haben oft munderbare Thaten verrichtet. Co war ja auch Sturmvertreiber ber Beiname bes Empedokles, Subner ber bes Epimenides und Luftdurchwandler ber bes Abaris. Denn diefer lettere passirte Flusse, Meere und unzugängliche Orte, auf einem Pfeile bes Huperboreischen Apollo reitend, den er zum Geschent erhalten, indem er gewissermaßen die Luft durchschnitt, mas einige auch an Apthagoras wahrgenommen haben wollen."6) Auch von seinem Reitgenossen und Lebrer Blotinus erzählt Boroborius ähnliche Wunder, auf welche wir indeffen der Kurze halber nicht eingeben wollen. 7) Indem er so ohne Unterschied Versonen der Vorzeit wie ber Gegenwart mit dem Rauberschein bes Wunders umfleidet, gibt er zu erkennen, daß es nicht, wie wohl behauptet wird, ein Intereffe an den betreffenden Personen war, das ihn hierzu bewog, fondern baß er bem Beibenthum als foldem ben Glanz bes Bunbers verschaffen wollte.
- 15. Mag man von gewisser Seite dieses Streben einzig und allein als eine Folge abergläubischer Gesinnung, welche damals überhand nahm, ansehen, so ist das nur ein Theil der Wahrheit, und es läßt sich daraus allein die Nachhaltigkeit dieses Strebens, welches wir gerade bei den gebildetsten Männern jener Zeit sinden,

<sup>1)</sup> Ibid. p. 54. — 2) Ibid. p. 58. — 3) Ibid. p. 64. — 4) Ibid. p. 62. — 5) Ibid. p. 54—60. — 6) Ibid. p. 60. — 7) Vita Plotini cap. 10. 11 und found.

nicht völlig erklären. Man fühlte vielmehr, daß dem Heidenthum bier etwas sehle und daß es, wenn es sich halten sollte, auch den neuen Faktor des Wunders bedürse, welches sowohl für den prüssenden und untersuchenden Verstand der Gebildeten ein Ueberzeusgungsmittel ist, als es für den Glauben der nicht denkenden Ungesbildeten eine bedeutende Anziehungskraft besitzt.

- Gine folde Behauptung tann für jemand, ber die Schrif-16. ten bes Borphprius einigermaßen fennt, nichts Befrembenbes haben. Diefer Mann mar Synfretift, Religionsmenger, wenn man will, in merkwürdiger Beife. Es bat immer etwas Bebenkliches. Erscheinungen verschiedener Reiten in Vergleich zu bringen, aber im porliegenden Kalle kann man fich bes Gebankens nicht erwebren. baß Borphyrius für seine Beit und in seiner Art mit gewiffen tatholifirenden Protestanten der Reaftionsveriode eine merkwürdige Aebnlichfeit bat. Gin buntel gefühltes religioses Bedürfnig trieb fie bagu, entschieden katholische Lehren und Einrichtungen in ihr religibfes Spftem aufzunehmen und Dinge, bie bem protestantischen Bringip ichnurstrads zuwider laufen, wieder zu erneuern. Dennoch aber wollten fie bei Leibe nicht zugeben, bag bas fatholische Dinge seien, ja fie gingen in ber Feindseligkeit gegen die katholische Kirche oft recht weit. Aehnlich ging es bem Porphyrius, und bie Aehnlichkeit ift eine wahrhaft überraschenbe. Porphyrius, ber beftige, icarffinnige, thätige Gegner des Chriftenthums, mar von driftlichen Been und Anschauungen burchbrungen, wie das Brod vom Sauerteige, und er trägt biefe Lehren mit einer Barme und Begeifterung vor, welche felbft bei einem Chriften beachtungswerth mare.
- 17. Wer den Trostbrief bes Porphyrius an seine Gattin Marcella, den Angelo Mai aufgefunden und herausgegeben, gelesen hat, wird sofort die Wahrheit dieser Behauptung zugestehen. Derselbe lautet mit Ausnahme einiger wenigen Stellen so vollsommen dristlich, daß man glauben sollte, er habe einen Kirchenvater oder einen dristlichen Mystiker zum Verfasser. Betrachten wir ihn darum in aller Kurze.
- 18. Behn Monate, nachdem Porphyrius die Marcella zur Gattin genommen, sah er sich genöthigt, "im Interesse der Hellenen" eine weite Reise anzutreten, auf welcher ihn dieselbe nicht begleiten

konnte. Da er schon ein Greis war und Marcella seinetwegen fich Sorgen machte und auch in ihrer Verlassenheit von feindlich gefinnten Menschen zu leiben batte, so fand er es angemeffen, einen Trofibrief an fie zu richten. Er ermabnt fie vor allem, ben Lebren ber Philosophie treu zu bleiben, durch ihre vermehrten Sorgen und Arbeiten fich nicht nieberschlagen zu laffen, sonbern bies als eine Borbereitung auf bas zukunftige Leben hinzunehmen. 1) Sie folle fich burch ben Gebanken tröften, bag wir burch Leiben würdig werben müßten, zu Gott zurudzukehren. Nichts fei bem Menschen auf bem Rückwege zu Gott mehr hinderlich als Vergnügen und Leichtfinn. 2) Die Seele sei ber beffere Theil bes Menschen, ber Leib aber ju verachten und die Sehnsucht nach ber forverlichen Rabe eines Menschen eine Leibenschaft; Marcella solle fich also mehr von bem Rörper in ihr reineres geiftiges Ich jurudziehen, bann werbe fie auch seine geistige Nabe und Anwesenheit empfinden und genießen. Diesen Neuplatonischen Bombast macht folgende Stelle sogleich wieder vergeffen. "Die wahre Lehre besagt, das Göttliche sei überall und volltommen (πάντως) gegenwärtig, ber Sinn bes Weisen allein aber sei ibm am meisten als ein Tempel unter ben Menschen geweibt." Rur wer Gott recht erkenne, konne ihn recht verehren; Gott bedarfe niemandes, aber er sei für die, welche ihn erkennen, Quelle des Gludes. "Und fein Mensch ift ungludlich, als wer seine Seele pur Bohnung der bosen Geister macht. 4) Gott sieht und erkennt jegliche That; als Urheber alles Guten, das wir thun, follen wir Gott ansehen. 5) Das Bergängliche sollen wir verachten, bingegen nach bem ftreben, was nach ber Trennung vom Leibe noch Bestand hat, und Gott in biesem Streben um Beistand bitten. ) Der reine Intellekt soll trachten, Gott zu schauen, die Seele und ber Körper sollen dem Intellett so viel als möglich folgen. ?) Dem entsprechend

<sup>1)</sup> Ad Marcellam c. 5 είς ἄσχησιν τοῦ προσδοχωμένου βίου.

<sup>2)</sup> Ibid. c. 6. Οὐ γὰρ ἐχ τῶν δι' ἡδονῆς βεβιωχότων ἀνδρώπων αἱ εἰς θεὸν ἀναδρομαὶ, ἀλλ' ἐχ τῶν τὰ μέγιστα τῶν συμβαινόντων γενναίως διενεγχεῖν μεμαθηχότων. c. 7. — 3) Ibid. c. 8—10. — 4) Ibid. c. 11. — 5) Πάντων, ὧν πράττομεν, ἀγαθῶν τὸν θεὸν αῖτιον ἡγώμεθα c. 12. — 6) Ibid. — 7) Ibid. c. 13.

follen auch die Worte und Werke bes Menschen beschaffen sein, Lüge, Ungerechtigkeit und Sabsucht, die immer beisammen find, soll man beim Beisen nicht finden. Wessen Sinn nur auf irdisches Wohlergeben gerichtet ift, ben foll man als einen Gottlofen meiben. Mit folden, beren Lehren Marcella nicht billigt, foll sie auch nicht von Sott reben, und vollends vor ichlechten Menschen und bem großen Saufen folle man Gottes gar nicht erwähnen, ba nur ein reiner Renfd von Gott sprechen burfe. 1) Die Seele wird aber rein und Sott äbnlich burch die Tugend und ben Menschen, der das Gute thut, stärkt Gott, Rübrer zu bofen Werken ift aber ber bofe Da= mon. 2) Gott kennen ist die mabre Weisbeit; ber Weise ehrt Gott am meisten, wenn er ihm abnlich wird. 8) Opfer, Weihgeschenke, Gebete und Thränen haben daber nur relativen Werth. 4) Dann wird nochmals von ber Gegenwart Gottes in ber Seele bes Weisen und von der Herrschaft des bosen Damon über den Thoren gehanbelt. 5) Der Bose aber, fährt Borphyrius fort, wird ber Gerechtigkeit Sottes nicht entgeben. 6) Reinheit bes Bergens, lehrt er weiter, fei viel beffer als Opfer, ohne jedoch eine direkte Migbilligung gegen dieselben auszusprechen. 7) Keiner der Götter sei Urbeber eines Uebels für ben Menschen, sondern ber Mensch sei es felbst. Gebete muffen fets von guten Werten begleitet fein. "In ber Beziehung ju Gott - und bas ist die merkwürdiaste Stelle ber Schrift - in ber Beziebung zu Gott muß man sich vier Grundlagen befestigen: ben Clauben, die Babrheit, die Liebe und die Soffnung. Ran muß nämlich glauben, daß in der Rückfehr zu Gott allein beil ift, fich mit allen Rraften, fo viel es nur möglich ift, bestreben, in Betreff feiner in Wahrheit zu erkennen, wenn man ihn erkannt hat, ihn lieben, wenn man ihn liebt, seine Seele mit guten hoffnungen hinfichtlich bes Lebenslaufes nabren und ftarten. Denn

<sup>1)</sup> Ibid. 14, 15. — 2) Θεὸς τὸν ἄνθρωπον βεβαιοῖ πράσσοντα καλά κακῶν δὲ πράξεων κακὸς δαίμων ἡγεμών cap. 16. — 3) Ibid. 17. — 4) Ibid. 19. — 5) Ibid. 20, 21. — 6) Ibid. 22. Αὐτοὺς δὲ τοὺς θεοὺς καὶ τὴν δπαδὸν τῶν θεῶν δίκην οὕτε φεύγειν οὕτε λαθεῖν δύνανται. — 7) Ibid. 23.

durch gute Hoffnungen zeichnen sich die Guten vor den Schlechten aus." 1)

- 19. Da die übrigen Kapitel sich mit bem natürlichen, göttlichen und bürgerlichen Gesetz und der Pflichtenlehre beschäftigen, so interessiren sie uns hier nicht weiter.
- 20. So wenig in biefer Schrift ber Neuplatoniker fich verleugnet, so wenig kann auch jemand, ber ju seben im Stanbe ift und seben will, ben Ginfluß bes Christenthums vertennen. Borobsrius vermochte fic weber in formaler noch in sachlicher Hinficht bem Einfluffe beffelben zu entziehen. Wir wollen ihn beswegen nicht jum Christen machen. Davon find wir fo weit entfernt, bag wir sogar glauben, eine Bemerkung in dieser Schrift an die Marcella gegen bas Chriftenthum beziehen zu müffen. Obwohl in berfelben nur gegen die Thoren, die Unweisen und die schlechten Menschen, aber gegen keine einzige philosophische Theorie polemisirt wird, so bat Porphyrius boch eine Bemerkung gegen biejenigen eingestreut, welche behaupten, Gott konne auch gurnen. "Der Born, fagt er, ift ben Göttern fremd. Jorn ift nur ein Fehler ber Unbedachtsamen, in Gott ift aber nichts Unbebächtiges. Besuble also bas göttliche Wefen nicht mit falfden, menschlichen Meinungen. Du wirft ibm zwar nichts schaben, ba es vollkommen glückfelig ift und nichts seiner Unvergänglichkeit ichaben tann, aber bu wirft bich felbft ber Sebtraft für die größten und berrlichsten Dinge berauben."2) Unter den Lehren des Christenthums war die Theorie, daß Gott über das Bose und über bose Menschen zürne, und noch mehr bie etwas anthropomorphistische Art, wie man biefe Wahrheit ausbrudte, ben beibnischen Philosophen stets gang besonders befremdend und anftofig. Soon Celfus sprach sich wiederholt bagegen aus, ") ebenso

<sup>1)</sup> Τέσσαρα στοιχεία μάλιστα κεκρατύνθω περί θεού, πίστις, άλήθεια, έρως, έλπίς. Πιστεύσαι γάρ δεί, ὅτι μόνη σωτηρία ή πρός τὸν θεὸν ἐπιστροφή καὶ σπουδάσαντα, ὡς ἔνι μάλιστα σπουδάσαι, τ' άληθή γνώναι περί αὐτοῦ καὶ γνόντα ἐρασθήναι τοῦ γνωσθέντος. ἐρασθέντα δὲ ἐλπίσιν ἀγαθαϊς τρέφειν τὴν ψυχὴν περί τοῦ βίου. c. 24. — 2) Ibid. c. 18. — 8) Bgl. Orig. c. Colsum II, 76. IV, 11. 73. 96, we er ſagt: "Gott sürnt nicht wegen ber Menschen, eben ʃo wenig als wegen ber Affen ober Fliegen."

erregte biese Lehre den Unwillen Julian's, der sie mit großem Eiser bekämpfte. 1) Diese Ausdrucksweise fand so vielen Widerspruch bei den Heiden, daß Lactantius eine besondere Abhandlung "de ira Dei" schrieb. Daher ist es kaum zu bezweiseln, daß Porphyrius die obige Stelle auf das Christenthum und besonders auf die Ansthropomorphismen des alten Testamentes gemünzt hat.

- Bon feinen Schriften, welche bireft gegen bie driftliche Religion gerichtet find, wollen wir zuerft erwähnen feine "Bhilo: jophie aus ben Drakelfprüchen," welche febr umfangreich mar und wenigstens aus gebn Buchern bestand.2) Leiber ift fie, wie bie übrige reiche Literatur über bie Drakel, 8) bis auf wenige Stude verloren gegangen. Wenn sie noch vorbanden wäre, so würde sie wahrscheinlich eine der interessantesten Schriften des Alterthums sein. In ben Anssprüchen ber Oratel befaß bas Beibenthum authentische Mittbeilungen feiner Götter und in feiner Art eine Offenbarung. Borphyrius faßte den Blan, diese Drakelsprüche zu sammeln und an ordnen. Er beabsichtigte natürlich nicht, eine diplomatisch que verlässige Sammlung der zu seiner Zeit noch vorhandenen Drakel m veranstalten, sondern seine Sammlung mußte einem bestimmten Avede bienen, es wurde eine spstematisch angelegte Sammlung, eine mit den Belegen versehene Darstellung der in den Drakeln nach der Reinung des Porphyrius enthaltenen philosophischen und theologifden Ibeen und Grundfate. So erhielt bas Beibenthum ju später Stunde noch eine Offenbarungsurtunde, analog den beiligen Schrife ten ber Juden und Christen, und zu gleicher Zeit auch ein baraus gezogenes Syftem.
- 22. Porphyrius, der nach dem Zeugnisse des Eusebius unter ben damaligen Philosophen am meisten Berkehr mit den Dämonen hatte und ein warmer Bertheibiger derselben war, sammelte die

<sup>1)</sup> An mehreren Stellen seines Buches gegen die Christen. Cyrill. c. Jul. ed. Aubert p. 155. 160. 171. — 2) Die baraus erhaltenen Fragmente sind neuerstings gesammelt von G. Boss. Porphyrii de phil. ex orac. haurienda libror. rell. Berl. 1856. Bir können jedoch diesem gründlichen Forscher nicht beistimmen, wenn er S. 39 sagt, die Schrift habe nur aus brei Büchern bestanden. — 3) Bess l. c. cap. IV.

Drakel sowohl bes Apollo als ber übrigen Götter und ber anten Damonen. Er habe vorzüglich diejenigen ausgewählt, welche er für geeignet gehalten babe, die Trefflichkeit der Lebren der Religion zu zeigen und die Menschen für die Philosophie zu gewinnen. 1) Sodann führt Eusebius eine Stelle aus der Einleitung an, wo fich Porphyrius über Zwed, Nugen und Ginrichtung seiner Schrift ausfpricht und von den Drakeln fagt: "Sicher und fest fteht berjenige, welcher seine Hoffnungen auf Errettung hierauf, als auf das einzige Sichere gegründet. Solchen soll man sie mittheilen, ohne etwas bavon vorzuenthalten, wie denn auch ich die Götter zu Zeugen nehme, daß ich nichts hinzugesetzt und auch nichts von dem Sinn der Drakl hinweggenommen habe; es sei benn, daß ich etwa eine falsche Lesart verbessert, oder einen deutlichern Ausdruck hingesetzt, oder das verftümmelte Metrum erganzt, oder etwas, was nicht zu unferm Plane gebort, ausgestrichen habe. (!) So habe ich ben lautern Sinn ber Aussprüche bewahrt mehr aus Kurcht vor einer Gottlofigkeit als por ber Strafe, welche einer folden gottegräuberischen Sandlung folgen wurde. Die gegenwärtige Sammlung bietet aber eine Darstellung vieler philosophischen Lehrsätze, so wie die Götter die Bahr beit kund gethan haben; in Rürze haben wir auch die Wahrsage kunft berührt, insofern fie zum Schauen (Gottes) und ber völligen Läuterung bes Lebens förderlich ift. Welchen Nuten die Sammlung gemährt, werden diejenigen einsehen, welche nach ber Babrbeit ge rungen und ichon um Ericheinungen ber Götter gefleht baben, um burch die Glaubwürdigkeit der erhaltenen Lebren Rube in der Qual ber Zweifel zu erhalten."2) Porphyrius wollte also einem religiosen und philosophischen Bedürfniß zugleich begegnen, die Uebereinstimmung der Neuplatonischen Philosophie mit den Lehren der beibnischen Religion barthun und berfelben die zur völligen Rieberschlagung aller Zweifel nöthige autoritative Grundlage geben. Beide Gebanten waren innerhalb bes heibenthums neu; daß sie nicht an fich originell, sondern anderswoher entlebnt waren, leuchtet fofort ein.

23. Porphyrius scheint aber bes Erfolges seines Unternehmens selbst nicht gang versichert gewesen zu fein. Er fühlte, daß seine

<sup>1)</sup> Euseb. praep. ev. IV, c. 6. — 2) Euseb. ib. IV, 7. Wolff. p. 109.

Sammlung nicht für alle sei. Darum rebete er in der Einleitung seinen Leser an: "Du aber hüte dich vor allem, sie unter die Mensichen zu bringen und Prosanen aus Ehrgeiz oder Gewinnsucht oder sonst einer unfrommen Nachgiebigkeit vorzuwersen. Es wäre nicht bloß Gefahr da für dich, der du dieses Gebot übertrittst, sondern auch für mich, der ich sie dir anvertraute und solche Wohlthaten nicht für mich allein behalten konnte. Man soll sie nur solchen mittheilen, die ihr Leben so einrichten, daß sie ihre Seelen retten. Bersbirg mir dieselben noch heimlicher als Heimlichkeiten; denn auch die Sötter haben nicht klar und deutlich darüber gerebet, sondern in Vildern.")

24. Der Verfasser befolgte nun in dieser Schrift die Methode, baß er die betreffenden Drakel selbst mittheilte und eigene Bemertungen hinzufügte, bald zur Erläuterung, bald um die barin liegen= ben Lebren und Ansichten zusammenzustellen. Im ersten Buche batte Borpborius unter Anderm über die bosen Dämonen gesprochen und barzuthun gesucht, daß dieselben unter der Obmacht des Pluto oder bes Megpptischen Serapis ftunden, benn Pluto und Serapis feien baffelbe Wesen. Folglich gebe auch alle Gewalt, dieselben zu bannen und sie zu befriedigen, von Pluto aus und sei nur durch ihn zu erlangen.2) In einer spätern Stelle beschreibt er bie Wirkungen biefer Damonen, wie sie ihre Anwesenheit und ihre Gewalt über ben Menschen zu erkennen geben, wie fie ben Menschen die Körper verrenten und sie Tone auszustoßen zwingen, wie sie ihre Freude an Blut und Unreinigkeit haben, wie fie die niedern Begierben im Menschen erregen und bergl. Man muffe fie burch Thierblut, burch Schläge in die Luft u. dergl. vertreiben. Wie Pluto ober Serapis, fo habe auch Befate über biefe bofen Damonen Gewalt.

26. Aehnlichen Inhalts sind die meisten Stellen, welche uns Eusebins aus diesem Buche aufbehalten hat. Sie strozen von verrücktem Aberglauben und widerlichem Teuselsdienst und machen dem sonstigen reinen philosophischen Character ihres Versassers wenig Ehre. Nach diesen Partien, welche einen großen Raum des Buches eingenommen zu haben scheinen, verdiente dasselbe wenig den Na-

<sup>1)</sup> Ibid. IV, 8. Wolff p. 110. - 2) Ibid. IV, 23.

men einer "Philosophie aus den Orakelsprüchen," sondern sollte eher ein Compendium der Zauberei, Rativitätsstellerei und Ritual des Gögendienstes und eine Bertheidigung alles dieses Unfuges auf Grund der Götteraussprüche selber beißen.

- 26. Im zweiten Buche belehrte Porphyrius seine Leser, daß alles unter dem Einflusse der Gestirne stehe, auch die Götter. Auch sie erkennen die Zukunft nur aus den Gestirnen, z. B. die Geschicke eines Menschen aus den Constellationen bei seiner Geburt. Er belegte das mit Aussprüchen von Orakeln. ) Sie schließen auf die Neigungen und Talente eines Menschen gleichsalls nur aus der Stellung der Gestirne zu einander, wie sie bei seiner Geburt war. ?) Die Götter stünden auch unter der Gewalt des Schicksalls und der Parzen. 3)
- 27. Im britten Buche suchte er zu erklären, wie es zugehe, baß die Orakel so oft Falsches aussagten, gewiß ein sehr wichtiger Punkt für einen Apologeten des Orakelwesens. Er sagt, die Götter wüßten nicht alles natürlich sie bedürsen ja der Sterne nun aber geschehe es oft, daß sie durch unverständige und unkluge Menschen mit Anwendung magischer Mittel gezwungen würden, Rede und Antwort zu geben. Und so lasse sich denn auch die Erscheinung erklären, daß die Orakel oft sagen, man solle vom Zwange ablassen, sie könnten heute keine Antwort geben, oder wenn man sie dennoch zwinge, so seien sie genöthigt zu lügen.
- 28. Darüber, daß gewisse Formeln, Beschwörungen und Opfer eine magische Gewalt über die Götter ausüben, der sie nicht widerstehen können, spricht Porphyrius des Langen und Breiten und erhärtet es durch Orakelstellen. Die Götter, sagt er, würden sogar dadurch gezwungen, ihre Namen anzugeben. Ebensowenig könnten die citirten Götter wieder fortgehen, wenn sie wollten, sondern sie müßten bleiben, dis der Zauber gelöst werde. Bon dieser magischen Gewalt sei "das Pneuma und die von der himmlischen Nacht in

<sup>4)</sup> Joh. Philop. ib. IV, 20. Euseb. ib. VI, 5.



<sup>1)</sup> Joh. Philoponus de mundi creat. IV, 20. in Gallandi Bibl. p. XII. p. 559. Euseb. praep. VI, 1. Wolff p. 170—174.

<sup>2)</sup> Euseb. ib. VI, 2. - 3) Ibid. VI, 3.

ben organischen und belebten Körper ausströmende Kraft" bie Ursache. 1)

- 29. Die Götter baben bas alles genau angegeben, woran fie ha ergoten, was einen Rauber auf sie ausübe, wie und an welden Tagen man ihnen opfern muffe, fo bag man die Riten und Gebrauche gang nach ihren Offenbarungen einrichten könne.2) Sie befdreiben brollig genug, auch ihr eigenes Aussehen und Roftum, wie Borphprius in Betreff bes Ban, bes Serapis und ber Bekate burch Drakel nachwies. 8) Daß sie auch geoffenbart haben, wie man ihre Bilber anfertigen muffe, und welches ihre Symbole und Reis den feien, tann bann nicht mehr befremben. 4) Weitläufig handelte er auch über die Frömmigkeit gegen die Götter und über die Art, wie man ihnen opfern muffe. Er forberte bier ausbrucklich auf Grund von Drakeln, daß man den Göttern blutige Opfer bringe, 5) während er sich in andern Schriften in Pythagoraischem Sinne, also gegen die blutigen Opfer ausgesprochen batte. Wir haben icon oben bemerkt, daß Porphyrius fich in seinen Anfichten wenig busequent blieb, sondern ein magister contradictionum war.
- 30. Bis dahin hat also die Philosophie aus den Drakelsprüschen keinen philosophischen Anstrich und man begreift kaum, wie der Berfasser des Briefes an Marcella sich in solchem sinstern und doch wieder lächerlichen Glauben gefallen konnte. Doch scheint er auch seinen philosophischen Standpunkt in diesem Buche gewahrt zu haben. Freilich steht uns für diesen Punkt sehr wenig Beweisendes zu Gebote, doch wissen wir aus dem von Angelo Mai herausgegebenen Fragmente aus dem zehnten Buche, daß er auch dem Neuplatonischen Pantheismus gerecht wurde und von dem ewigen Bater redete, den das Licht umgibt, von dem Nus und der Hele und den Ideen, welche die Then und Samen (rónot nat vonat) der Dinge sind.

<sup>1)</sup> Euseb. ib. V, 8. 9. — 2) Ibid. V, 7. 11. 14. — 3) Ibid. III, 14, V, 6. 13. — 4) Ibid. V, 13. 16. — 5) Ibid. IV, 8. 9.

<sup>6)</sup> Βηί. bas gange Fragm. u. bef. bie lepten Berfe. Τύνη δ'έσσι πατής και μητέςος αγλαόν είδος, Και τεκέων τέςεν άνθος εν είδεσιν είδος υπάρχων Και ψυγή και πνεύμα και άρμονία και άριθμός.

- 31. Schon an und für sich mußte ein solcher Bersuch, dem Heidenthum aufzuhelfen, wie ihn Porphyrius unternahm, in jener Zeit wenigstens eine Feindseligkeit gegen das Christenthum sein. Da es nun auch nicht an direkter Polemik gegen dasselbe fehlte, so legt Eusebius mit Recht dem ganzen Buche eine feindselige Tendenz bei. 1)
- 32. Auffallend ist schon bas Lob, welches bem Judensthum sowohl von Porphyrius selbst als auch in den von ihm augeführten Orakeln gespendet wird. Während 3. B. noch Celsus sehr verächtlich davon redete, führte Porphyrius gleich im ersten Buche die größten Lobsprüche für dasselbe aus dem Munde seines Apollo an.

"Steil ift ber Weg zu ben Göttern und fehr rauh.

"Auerft eröffnen fich eberne Thorflügel,

"Dann ftellen fich unnennbare Schlingpfabe bar,

"Belche unter ben rebenben Menschen mit unenblicher Mube

"Die tund machten, welche bas herrliche Baffer bes Ril trinten.

"Biele Bege zu ben seligen Göttern erfannten auch bie Phoniker,

"Die Affprer und Lyber und bas Bolf ber Debraifden Damner.

Porphyrius bemerkt dazu: "Der Weg zu den Göttern ist ehern, steil und rauh. Die Barbaren haben viele Pfade zu ihnen entbedt, die Griechen aber versehlten sie, oder wenn sie sie hatten, so verdarben sie dieselben. Bon den Aegyptern, Phöniciern, Chaldaern — denn das sind die Assprier — den Lydiern und Hebräern bezeugt der Gott, daß sie den Weg glücklich fanden." Ein anderes Orakel sagte:

"Die Chalbaer allein haben bie Beisbeit gefunden und bie Debraer,

"Belche bem aus fich felbst gebornen Gott-Rönige eine teusche Berehrung wibmen.

Wieder ein anderes Orakel ließ sich also vernehmen:

"Gin Rreis aber mit fieben Gurteln ichlägt fich

"Im gangen Beltgewolbe zu ben fternigen Pfaben,

"Die Chalbaer und die hochberühmten Hebraer haben fie bie himmilific

33. Hierher gehört auch ein anderes Orafel des Apollo von Milet. Ein Fragesteller, der offenbar zu den Denkenden gehörte,

Bgl. bie oben aus August. do civ. D. angeführte Stelle eines Oratels, welches jebenfalls aus ber in Rebe stehenben Schrift bes Porphyrius entnommen ift.

<sup>1)</sup> Ο την καθ' ημών συσκευήν πεποιημένος, εν οίς επέγραψε περί της εκ λογίων φιλοσοφίας, εκτίθεται. Praep. V, 5. — 2) Ibid. IX, 10.

wünschte zu wissen, wer besser sei, bas Wort oder ber Logos oder bas Gesex? Es wäre gewiß interessant zu wissen, wie sich Apollo aus bieser Schlinge gezogen habe. Aber unsere Neugier muß dieße mal unbefriedigt bleiben; benn bas Orakel ist verloren bis auf ein paar Berse, welche vom Gott der Hebräer handeln; er sei, heißt es:

"Der Gott-Ronig und Erzeuger aller Dinge,

"Den Simmel, Erbe, Meer fürchten,

"Bor welchem auch bie Unterwelt und bie Damonen gittern,

Denen der Bater Geset ist, welchen die sehr heiligen Hebräer verehren. 1) Es ist klar, während noch Celsus das Judenthum hochmüthig von sich stieß, hatte Porphyrius einen schätzbaren Berbündeten in demselben erkannt. Auch Julian, der in seiner Polemik gegen das Christenthum von jenem vielsach abhängig ist, lobhudelt das Judenthum und hebt merkwürdiger Weise gerade wie Porphyrius als eine löbliche Eigenschaft die Pslege der Sterndeusterei bervor. 2)

Bon ben auf bas Chriftenthum bezüglichen Stellen sind und ebenfalls noch einige erhalten. Er erzählt: "Als Jemand bie Frage ftellte, welche Gottheit er verfohnen muffe, um feine Sattin vom Christenthum abwendig zu machen, antwortete Apollo in Bersen Folgendes: Eher könntest du auf die Oberstäche des Baffers fdreiben, ober wie ein Bogel, leichte Rebern fdmellend. burd bie Luft fliegen, als ben Sinn beiner einmal beflecten, gott= lofen Gattin abwendig machen. Mag sie fortfahren, wie sie will, bei leeren Trugbilbern zu beharren, und in trügerischen Klagen ben Gott unter ben Tobten zu befingen, welchen ber gerechte Ausspruch der Richter verurtheilt hat und den die schimpflichste Todese art und bazu noch ber Speer in ber Reit seines größten Glanzes babinraffte". Dyollo scheint, als er biefes Drakel gab, bei schlechter Laune gewesen zu sein, ba er hier Christus den Gott unter den Tobien nennt und ben Richterspruch, ber ihn verurtheilte, für gerecht erklart. Eusebius theilt bagegen ein anderes Drakel mit, wo ber Gott sich viel milber und vernünftiger ausspricht. Borphyrius leitet

Lactant. de ira Dei c. 23. August. de civ. D. XIX, 23. Wolff p. 142.
 2) Sci Cyrill. c. Jul. X. p. 356 seqq. — 3) Aug. de civ. D. XIX, c. 23.

basselbe mit den Worten ein: "Was wir nun sagen wollen, dürste wohl einigen befremblich erscheinen. Die Götter haben nämlich Christus für einen sehr frommen Mann erklärt, der auch unsterblich geworden sei, und gedenken seiner mit vielem Lobe. Da man also in Betreff Christi anfragte, ob er Gott sei, so war die Antwort:

"Erft nach bem Tobe wanbelt die Seele unsterblich einher "Und erkennt burch Beisheit verklärt. Die Seele aber "Jenes Mannes ift burch Frömmigkeit hoch ausgezeichnet.

Er nennt ihn also, fügt Porphyrius erklärend hinzu, einen sehr frommen Mann und seine Seele, welche die unwissenden Christen anbeten, sei wie die anderer Menschen erst nach dem Tode vergöttzlicht worden."

35. Wenn also ein Heide sich angetrieben fühlte, sich über die Person Christi zu unterrichten, so brauchte er nur zu hören, was Apollo bei Porphyrius sagte. Danach war er ein sehr frommer Mann, etwa wie Porphyrius oder gar sein Lehrer Plotinus selbst, aber doch ein gewöhnlicher Mensch, der erst nach seinem Tode eine höhere Stuse des Seins erreichte und im Uebrigen nichts dafür konnte, daß die Christen ihn anbeteten. Soweit stimmt dieses Orakel mit dem vorigen sehr gut überein, aber in Betress des Leidens und Todes Christi hatte dieser Wahrsagergeist eine viel humanere Ansicht als jener. Als man fragte, warum Christus himgerichtet worden sei, sagte das Orakel:

"Der Leib der Frommen wurde allzeit zermalmenden Qualen "hingegeben, ihre Seele aber weilt im himmlischen Gefilbe.

Porphyrius kommentirt: "Er ist demnach ein frommer Mann und wie alle Frommen in den Himmel gekommen. Daher soll man ihn nicht lästern, sondern nur den Unverstand der Ressichen, (die ihn vergöttert haben) bemitleiden." Dm Wesentlichen dasselbe enthält ein anderes Orakel, welches der Milesische Apoll als Antwort auf die Frage gab, ob Christus Gott oder Mensch wesen sei. Es lautet:

"Sterblich war er bem Fleische nach, weise und von wundervollen Berten, Aber von den rechtsprechenden Mannern der Chalbaer ergriffen

<sup>&</sup>quot;Erlitt er durch Rägel angeheftet einen bittern Tod."2)

<sup>1)</sup> Euseb. Dom. ev. III, 6. Der geschichtliche Takt erlaubt nicht mit B. C. Boss, S. Boss, anzunchmen, daß schon Phlegon, der Freigelassene Habrians, diese Orakel gekannt habe. — 2) Lactant. Div. instit. IV. 13.

Die Götter und mit ihnen Porphyrius selbst wollen also Jesus für einen bloßen Menschen und noch nicht einmal für einen Heroen ser Halbgott im heidnischen Sinne gehalten wissen. Außerdem lassen sie ihn noch als einen frommen Wunderthäter passiren, was, wenn wir die Ausdrücke des Celsus über ihn damit verzgleichen, immerhin eine bedeutende und erfreuliche Steigerung der Achtung für die Person Jesu und einen Fortschritt in der Toleranz bekundet. Im Uedrigen mag ich bei dem im Ganzen überall kristiklosen Versahren des Porphyrius nicht behaupten, daß diese Orakel von einem Gotte gegeben und nicht etwa von irgend einem einssachen heidnischen Wahrsager oder Betrüger fabrizirt seien. Waren sie so gegeben oder erdichtet, in jedem Falle waren sie zu dem Ende gemacht, um das Urtheil der Heiden über Christus zu fälssche und dem Christenthum Abbruch zu thun.

Ihren schärfften Ausdruck aber fand bie Abneigung bes Borphyrius gegen bas Chriftenthum in feinen "fünfzebn Buchern gegen bie Chriften,"1) welche er während feines Aufenthaltes auf Sicilien zu Lilybaeum,2) also um bas Jahr 270 n. Chr. schrieb. Porphyrius besaß eine febr genaue Bekanntichaft mit ben driftlichen Bebren und Berhältniffen und ferner, mas ibn vor allen andern gelehrten Gegnern bes Chriftenthums in bem Alterthum ein Uebergewicht gibt, eine volltommene Renntnig ber Bebräischen Sprache und bes alten Testamentes. Dazu tam eine rubige Scharfe bes Berstandes und ein großer Widerwille gegen die von ihm bekampfte Religion, was ibn zu bem gefürchtetften Gegner ber Chriften machte. Ceine fünfzehn Bücher waren ein durchdachtes Wert, er muß fo ziemlich alles gefagt baben, was fich gegen bas Christenthum fagen ließ, und wohl noch etwas mehr; benn auch an Verleumbungen und hamischen Entstellungen fehlte es nicht. Diese Schrift bes Borphyrius rief eine Menge Gegenschriften hervor. Ruerst trat der berühmte Bischof Methobius von Tyrus mit einer nach bem Zeugnisse bes hieronymus febr umfangreichen Gegenschrift auf, wovon aber nur einzelne ganz kleine Fragmente bei Johannes von Damaskus porhanden find, die der Dominikaner Combesis gesammelt bat. 8)

<sup>1)</sup> Soer. h. e. III, 19. — 2) Euseb. h. e. VI, 19. — 3) Gallandi Bibl. t. III. p. 803 sq.

Dann folgte der bekannte Kirchenhistoriker Eusedius mit einem aus fünf und zwanzig Büchern bestehenden Werke<sup>1</sup>), dann mit dreißig Büldern<sup>2</sup>) Apollinaris von Laodicea, der nach dem Urtheile des Philostorgius seine beiden Vorgänger weit hinter sich gelassen haben soll, und endlich schrieb auch dieser selbst gegen Porphyrius im fünsten Jahrhundert.<sup>8</sup>) Bon dieser reichen Literatur ist nichts mehr vorhanden.

Auch von dem Buche des Vorvborius sind kaum noch Trümmer auf uns gekommen, nur sehr wenige seiner Ideen kennen wir aus den Schriften verschiedener Kirchenväter. Das erklart fic aus dem üblen Aufe, worin das Buch bei allen Chriften ftand und aus ihrem Widerwillen gegen baffelbe. Schon Conftantin erkannte in ihnen die bochfte Stufe des Christenhasses, weshalb er die Reinde bes Chriftenthums Porphyrianer genannt wissen will. Er fagt in einem an die Bischöfe und Gemeinden gerichteten Edift vom Jahre 325 gelegentlich: "Porphyrius, ber Feind ber Frömmigkeit, ber gegen die Religion feindselige Bucher geschrieben, bat den verdienten Lohn gefunden, nämlich baß fein Andenken für bie folgende Beit gebrandmarkt, daß er mit ber größten Schande überhäuft ift und daß seine gottlosen Schriften untergegangen sind."4) Also schon Conftantin glaubte fagen ju tonnen, daß feine Schriften untergegangen seien; allein bas war nicht so buchstäblich mabr. Denn noch in späterer Zeit wurden Widerlegungen bagegen geschrieben und erst Justinian befahl, die etwa noch vorhandenen Eremplare auf zusuchen und zu verbrennen. Wenn Lessing dies bedauert und verübelt, 5) so ist bas sonderbar; benn jebe Person und Sache bat bod den Trieb und die Pflicht der Selbsterhaltung und es ware doc ein furioses Ansinnen, zu verlangen, die Chriften batten die Buder ihrer Gegner fleißig abschreiben und aufbewahren sollen. historischem Standpunkt dagegen betrachtet, ist der Berluft bieser Schriften allerdings zu beklagen.

<sup>1)</sup> Hieron. ep. ad Magn. Ed. Martianay t. IV, 2. — 2) Philostorg. VIII, 14. Hieron. ep. ad. Pamm. 65. Cat. ill. script. Vinc. Ler. comm. ed. Brem. p. 292. — 3) Philost. X, 10. — 4) Socr. h. e. I, 9. Holstenius schließt baraus mit Unrecht, Constantin habe die Schriften des Porphyrius vertilgen lassen. — 5) Theol. Streitschr. S. 884. 908. D. Leipz. Ausg. 1841.

- Wie Porphyrius fiber die Hauptbogmen des Christenthums bacte, wie er, ber ihnen zum Theil so nabe ftand, dieselben angriff, läßt sich nicht sagen: Wir besigen nur einige Gebanken bes Por= phyrius, einige Splitter seines Werkes, welche uns nicht in Stand jegen, von feinen Grundgebanken, feiner Totalauffaffung Rechenschaft ju geben. Er achtete Chriftum beshalb gering, weil er von einem Beibe empfangen und später gekreuzigt worden fei, 1) was fich aus seiner Reuplatonischen Berachtung ber materiellen Dinge und ber lörperlichen Eristenzweise sehr gut erklären läßt. In manchen Din= gen erhob er sich nicht über die gewöhnlichen Vorurtheile ber Menge und maß, wie biefe, bem Chriftenthum die Schuld an öffentlichen Calamitaten bei. So fagt er z. B. "Und nun wundert man fic noch, wenn die Seuche die Stadt schon so viele Sabre lang verheert. ba boch Afflepios und die übrigen Götter nicht mehr berabkommen. Denn seitdem Resus geehrt wird, bat niemand mehr eine allgemeine und öffentliche Hülfeleistung ber Götter mahrgenommen."2) Gine Bemerkung, welche recht das hämische Wesen dieses Schriftstellers haratterifirt, ift es, wenn er von den Chriften fagt: "Alte Matronen und Weiber sind ihr Senat und die Gunft ber Frauen verleibt die priesterliche Würde." Benn auch die Frauen bei ben Chriften eine viel geehrtere Stellung einnahmen, so kam boch solcher Unfug, wie ihn Porphyrius geißelt, nicht in der Kirche, wohl aber bei ben Häretikern 3. B. ben Montanisten und Donatisten vor.
- 39. Mehrere Einwendungen, die Porphyrius machte, werden uns in einem Briefe des h. Augustinus mitgetheilt. Ein Heibe, der das Christenthum kennen zu lernen wünschte, hatte dem Priester Deogratias schriftlich sechs Fragen über schwierige Punkte der christlichen Lehre vorgelegt, wovon vier aus dem Philosophen Porphysius genommen waren. Deogratias dat den h. Augustin, die Rübe der Beantwortung zu übernehmen, welcher es in einem Briefe an Deogratias that.

<sup>1)</sup> Aug. civ. D. X, 28. — 2) Euseb. praep. ev. V, 1. Theodoret. Graec. eff. cur. XII. — 3) Hieron. comm. in Is. c. 3. v. 12. — 4) Epist. 49. Ausustin meint zwar, dieser Porphyrius sei nicht der Porphyrius Siculus. Aber es sibt nur einen Philosophen Porphyrius, der sich mit christlichen Dingen befast hat. Lettner, hellenismus und Christenthum.

- 40. Der erste Bunkt aus Vorphyrius betraf die Auferste= bung und bestand in bem Dilemma: Ift die Auferstehung Christi ober die Auferstehung des Lazarus Typus der fünftigen allgemeinen Auferstehung? Wenn die Auferstehung Christi der Topus ift, fo muß man fragen, warum bat Chriftus nach feiner Auferstebung noch Speife zu sich genommen, und warum trug er bie Narben noch an fich? Beides war entweder nur Schein und für die Ungläubigen berechnet, und dann war es eine bloße Fiktion, oder es war wesentlich für ben auferstandenen Chriftus. Im letteren Falle wurde aber folgen, daß auch wir nach der Auferstehung noch effen muffen und Bunden haben werden. Ift hingegen die Auferstehung des Lazarus ber Typus, wie reimt es sich bann, daß berfelbe aus verwesendem Rörper auferstand, während wir erst nach vielen Jahrhunderten wieder aufersteben sollen? Augustinus erwiedert furz und bündig: "Der Leib der fünftigen Auferstehung wurde nur eine unvolltommene Seligkeit besitzen, wenn er feine Speise ju fich nehmen fann, und feine Glücheligkeit murde ebenso unvollkommen fein, wenn er fie ju fich nehmen muß." Die Narben waren aber teine Scheinnarben und ebenso wenig Wunden, sondern wirkliche Narben und Siegeszeichen. Wer Narben bat, tann immer noch gludfelig fein, bagegen Bunden vertragen fich nicht mit ber Seligkeit. Die Auferfte bung des Lazarus endlich ift kein Typus der allgemeinen Auferste bung, sondern eine Wiedererwedung eines eben Verftorbenen und tommt also bei ber Besprechung ber erfteren nicht in Betracht.
- 41. Ueberhaupt führte die falsche Weltverachtung und die übertriebene Geringschätzung des Körperlichen die Neuplatoniker zu jener Feindseligkeit und Abneigung gegen die christliche Auferstehungslehre. Porphyrius sagte über diesen Punkt an einer andern Stelle: "Jeder Körper ist eine drückende Fessel der Seele." Obwohl unser Leib, auch wie er jetzt ist, seine unbestreitbar vortresslichen Sigenschaften besitzt, so war sein Grundsatz: Corpus est omne fugiendum. Und wenn auch der Auserstehungsleib als ein vollkommener, unsterblicher, unverwesslicher, leichter und beweglicher gepriesen wurde, so blieb Porphyrius doch bei seiner Borstellung und entgegnete: "On lobst mir vergebens den Leib, wie dieser Leib auch beschaffen sein mag:

wenn die Seele glücklich sein soll, so muß sie von jedweder Körperlickeit frei sein." 1)

- Der zweite Einwand war: "Wenn Christus sich ben Weg, die Gnade und die Wahrheit nennt, und die Rückfehr ber gläubigen Seelen in fich allein fest (vergl. ben Ausspruch Chrifti: Niemand fommt zum Vater als durch mich), was haben bann die Menschen in den vielen Jahrhunderten vor Christus angefangen? Bas ift aus ben unzähligen Seelen geworben, welche ja ohne Schulb find, da ber, welchem man glauben konnte, noch nicht erschienen war? Der Erdfreis und Rom selbst war mit Tempeln bedeckt. Warum blieb ber sogenannte Erlöser so viele Jahrhunderte lang aus? Man jage nicht, das menschliche Geschlecht wurde durch das Mosaische Gefet geheilt; benn das Judische Geset erschien auch erft in später Beit und war nur in einem kleinen Theile von Sprien in Geltung; pater allerdings wurde es auch nach Stalien verschleppt, aber boch erft nach Cajus Cafar ober bochftens unter feiner Regierung."2) Augustin bemerkte in ber hauptsache Folgendes: Das ewige Wort Gottes hat die Welt niemals ganz im Stich gelassen, sondern sich allezeit in gewisser Weise geoffenbart. Also sind alle Menschen, von Anfang an, die ihn wie immer erkannt und an ihn geglaubt haben, und nach feinen Vorschriften fromm und gerecht lebten, ohne Aweifel burch ihn gerettet worden. Aber ben Zeitpunkt ber Berabkunft bes Sohnes zu bestimmen, bas ftand nur Gott zu und barüber fann man nicht mit ihm rechten.
- 43. Auf einer bloßen Verwechslung beruhte der britte Einswand. "Sie, die Christen, klagen die Opfergebräuche, Opfer, Weihrauch und was sonst der Tempeldienst erfordert, an, während doch derselbe Kultus von ihnen oder von dem Gott, den sie verehren, seinen Ursprung genommen hat." Das ist eine bloße Verwechslung; denn die Christen tadelten ja diese Cärimonien nur in so fern, als sie den falschen Göttern und den Göhenbildern erwiesen wurden. Philosophischer ist hingegen die Bemerkung: "Christus droht denen,

ì

1

<sup>1)</sup> August. Sermo de temp. 142. De resurr. corp. serm. 4. c. 4. — 2) Desselsen Einwandes crwähnt auch Hieron. Ep. 48 ad Ctesiph. als von Porphyrius gemacht.

welche nicht an ihn glauben, mit ewigen Strafen und doch fagt er ein anderes Mal: Mit welchem Maße ihr messet, wird euch wieder zugemessen werden. Lächerlich und widersprechend genug! Denn, wenn mit demselben Maße vergolten wird und alles Maß doch zeitlich begränzt ist, was sollen dann die Drohungen mit einer unendlichen Qual?" Die Bemerkung ist etwas philosophischer, aber nicht viel; denn nach der Ansicht des Porphyrius müßte dann jede Strafe zeitlich nur gerade so lange dauern, als der Akt der Sünde gedauert hat, was eine Absurdität ist.

- Mit ber beiligen Schrift scheint fich Borphprius eingebender und gründlicher beschäftigt zu baben, als irgend ein anderer der alten Polemiker. Für die Kenntniß der h. Schrift war bamals icon manches geschehen, driftliche Eregeten batten die ichwie rigen Bunfte derfelben zum Theil icon fo genügend besprochen, baß ihm nicht fo viel mehr gegen fie zu fagen blieb, als er vielleicht gewünscht hatte. Darum manbte fich fein Born junachft gegen bie Bibelausleger und er fagte: "Einige haben, von dem Buniche geleitet, nicht etwa eine Abfehr von den erbarmlichen Schriften ber Juden anzubahnen, sondern eine Lösung zu finden, zu Erklärungen ihre Zuflucht genommen, welche aber, als ungereimt und unvereinbar mit bem Buchstaben, nicht so febr eine Bertheibigung biefer fremdartigen Gewächse, als im Gegentheil vielmehr nur ein Lob und eine Empfehlung ber einheimischen (b. i. ber Griechischen) Literatur find. Indem sie die klaren Aussprüche des Monses für dunkle, tieffinnige Andeutungen ausgeben und ihnen als göttlichen Aussprüchen voll geheimer Mpsterien ein hobes Anfehn beilegen, betäuben sie durch ihren Schwulft die fritische Rraft ber Seele und bringen bann ibre Erflärungen an."1)
- 45. Man sieht, wie und warum ihm die kirchlichen Exegeten ein Dorn im Auge waren, und wie er in der Exegese nur einen Sieg der Hellenischen Weisheit über die fremden Dogmen, welche man mit jener auszusöhnen trachte, erblickt. Besonders hat er es gegen Origenes abgesehen. "Diese Unvernunft, fährt er fort, erhielt ihren Charafter und ihr Gepräge von einem Manne, mit dem auch

<sup>1)</sup> Euseb. h. e. VI. 19.

ich in früher Jugend einst umgegangen bin, von Drigenes, ber sehr berühmt war und burch seine hinterlaffenen Schriften noch immer berühmt ist, und welchem von den Lehrern dieser Ansichten großes Lob gezollt wird. Dieser war nämlich Zuhörer bes Ammonius, ber m unferer Zeit ben ersten Rang in ber Philosophie behauptete, und profitirte in Bezug auf wissenschaftliche Erfahrung fehr viel von biefem seinem Lehrer, in Bezug auf die rechte Bahl der Lebensweise (b. i. ber Religion) ging er aber ben entgegengesetten Weg wie jener. Denn Ammonius war Chrift und von driftlichen Eltern er= zogen, als er aber auf das Denken und die Philosophie verfiel, so wendete er fich sogleich der gesetzlichen Lebensweise (ber Staatsreli= gion) wieder ju. Drigenes aber, Bellene und in ber Bellenischen Bissenschaft erzogen, gerieth auf die Abwege jenes ausländischen Lollmabne. Daburch, bag er fich babin wendete, verfälschte er auch seinen Bilbungsstand, indem er sein Leben lang nach Weise ber Griften und ben Gesetzen zuwider mandelte. In seinen praktischen und theologischen Ansichten aber bellenisirte er und schob Belleni= ides ben fremben Mythen unter. Denn ber Plato tam ibm nicht ans ber hand und er lebte gang in ben Schriften bes Rumenius, Aronios, Apollophanes, Longinus, Moderatus, Nitomachus und ber bebeutenberen Pythagoräer; er bediente sich auch der Bücher bes Stoiters Charemon und des Cornutus. Von ihnen entlehnte er die Rethode, wie sie die Griechischen Musterien erklärten und paßte sie ben Bebräischen Schriften an."1)

46. Diese merkwürdige Stelle bietet in sachlicher Beziehung manche Schwierigkeiten. Es ist augenscheinlich, daß Porphyrius den Kirchenschriftsteller Origenes zu Alexandrien meint und auf ihn paßt es auch, wenn gesagt wird, daß er viele Schriften hinterlassen habe, in der Hellenischen Literatur bewandert gewesen sei und hellenisirt habe. Aber daß die Eltern dieses Origenes Heiden gewesen seinen, ift salsch und daß er die Schriften des viel jüngeren Longinus so seisig studirt haben soll, ist unmöglich. Indessen die Schwierigkeit lätt sich ziemlich leicht auf, wenn man bedenkt, daß es außer dem berühmten Neuplatoniker Ammonius Saktas und dessen weniger be-

<sup>1)</sup> Id. ibid.

tanntem Schüler Origenes 1) auch einen christlichen Schriftsteller Ammonius 2) und den großen Kirchenschriftsteller Origenes gab. Porphyrius kannte den Neuplatoniker Origenes persönlich aber nur wenig und warf nachmals, was er von dem Kirchenschriftsteller Origenes hörte, mit dem, was er von jenem wußte, zusammen und verwechselte überdies vielleicht auch noch die beiden Ammonius mit einander. Eine solche Berwechslung ist sehr gut denkbar, wenn Porphyrius mit dem Neuplatoniker Origenes nicht sehr befreundet war und, nachdem er ihn kennen gelernt, später räumlich von ihm getrennt lebte.

- 47. Des Porphyrius Polemik scheint viele, vielleicht alle Bücher ber h. Schrift betroffen zu haben. Sein dreizehntes Buch beschäftigte sich ausschließlich mit Daniel und scheint eine ganz ins Sinzelne gehende Analyse dieses prophetischen Buches enthalten zu haben. Ueber den Verfasser desselben hatte er sich eine eigene Ansicht gebildet und meinte, dieser habe zur Zeit des Antiochus Epiphanes gelebt und es sei kein Daniel, der die Zukunst voraus verkünde, sondern ein Fälscher, der vergangene Begebenheiten erzähle. Dass er dis auf Antiochus Zeit hin berichte, sei wahre Geschichte, was über dessen Lebenszeit hinausgehe, sei gelogen; denn der Verfasser habe die Zukunst nicht wissen können. Und das wollte Porphyrius an der Hand bewährter Geschichtschreiber wie Kallinikus, Diodor, Bolydius u. a. nachgewiesen haben.
- 48. Er stimmte in seinen Anschauungen zuweilen mit den Juden d. i. mit dem Rabbinenthum überein. So erklärte er z. B. in dem bekannten Gesichte des Nabuchodonosor das lette der Weltzeiche natürlich nicht als die christliche Kirche, sondern behauptete, das Judenthum sei damit gemeint, weil es am Ende der Zeiten wieder erstarken, alle Neiche zerstören und ein ewiges Reich aufrichten werde. Ausgerdem hat uns Hieronymus in seinem Kommentar zum Buche Daniel noch manche andere Einwürse des Porphyrius auf-

<sup>1)</sup> Porphyrius vita Plotini. -- 2) Siehe oben S. 166. S. 5.

<sup>3)</sup> S. Reufch, Ginleitung i. b. A. T. S. 43. Rr. 4.

<sup>4)</sup> Hieron. praef. in Dan. t. III, p. 1071. - 5) Ibid. p. 1073.

<sup>6)</sup> Ibid. p. 1081.

bewahrt, auf welche wir hier nur verweisen können. 1) Sie gehen mehr ins Einzelne, als man von einem Heiden erwarten möchte und legen wenigstens von Gelehrtensleiß und Streben nach Gründslickeit Zeugniß ab. Dasjenige, was er über die Danielische Weissfagung von den Jahrwochen sagte, bewog den Kirchenhistoriker Eusebins ihm drei besondere Bücher seiner Widerlegungsschrift, das 18.—20. entgegenzustellen. 2) So hatte er also wenigstens das negative Verdienst, zu Untersuchungen den Anstoß gegeben zu haben.

Auch bas neue Testament fand feine gebührende Berudfictigung und die erhaltenen Bruchstücke beweisen, daß sich Porphyrius mit ben Evangelien, der Apostelgeschichte und den Briefen Bauli beschäftigt bat. Seine besfallsigen Bemerkungen baben allerbings keinen weitern Werth mehr und find zuweilen ziemlich kleinlich und nörgelnd, 8) indessen müssen wir doch zu seiner Charakterist= rung die besseren bier folgen lassen. Da Jesus sich bei seinem Aufenthalte in Galilaa Anfangs weigerte mit seinen Verwandten nach Judaa jum Refte hinaufzugiehen, nach einiger Beit aber bennoch hinaufzog (Joh. 7, 8. 10.), so glaubte Porphyrius hierin Unbefandigkeit und Wankelmuth erkennen und rugen ju muffen. 4) Dann beschuldigt er unter andern auf Grund ber Stelle Matth. 9, 9, wo er= jählt wird, daß Matthäus auf den Ruf des Herrn sogleich sein Nachfol= ger geworden sei, die Apostel des Unverstandes und Leichtsinnes, weil fie einem Fremden fogleich folgten, ober wenn bas nicht ber Kall fei, fo muffe man eine Luge bes Berichterstatters vorausseten. 5) Glücklicher Beise aber braucht man keine von beiden Voraussehungen anzunehmen; benn offenbar kannte Matthäus ben Herrn und seine Lehre schon seit langerer Zeit.6) Gang besonders aber suchte er den im Briefe an die Galater Kap. 2, 11 erwähnten Borfall, die bekannte Mei-

<sup>1)</sup> Die betreffenden Stellen sind 1. c. p. 1081 zu Dan. 2, 46. p. 1100 zu Dan. 7, 7. p. 1133 und p. 252 zu Dan. 11. 44. — 2) Hieron. op. t. IV, t. p. 115. — 3) 3. B. wenn er den Matthäus tadelt, weil er sagt: Jesus sei auf dem Meere gewandelt, während er doch nur den See Genesareth meint. Denn dieser See hieß bei den Juden Meer. Hieron. Quaest. t. II. p. 509. — 4) Hier. t. IV. p. 521. Dialog. adv. Pelag. lid. II. — 5) Hier. comm. in Matth. t. IV. p. 30. — 6) Ein weiterer auf des Ev. Matth. bezügliche Einwand im Spieil. Solesm. I. p. LXIV.

nungsverschiedenheit zwischen Betrus und Paulus in Betreff ber Bubifden Speisegesebe, zum Rachtheile ber Apostel und bes Chriftenthums auszubeuten. Er beschuldigte beswegen Petrus bes Irthums. Baulus der Frechheit und die driftliche Lebre im Allgemeinen der Falscheit, da ja die Borfteber der Kirchen selbst nicht einmal darüber einig gewesen seien. Ja er machte aus der brüderlichen Rurechtweisung, die Baulus dem Betrus wegen seines inconsequenten Berfahrens ertheilte, einen formlichen Bant und eine Schimpferei, welche aber gar nicht vorlag. 1) Wenn Porphyrius weiter meinte, Betrus habe den Tod des Ananias und der Sapphira durch Berfluchungen und Verwünschungen bewirft2), so stellte er sich ben Apostel vor als einen beibnischen Zauberer, von denen man glaubte, fie könnten burch magische Formeln und Imprecationen ber Götter der Unterwelt den Tod einer Berfon herbeiführen. Endlich ift noch zu erwähnen, daß er behauptete, die Apostel hätten durch magische Künste Wunder gethan, aber es seien deren nur wenige und nicht so groß als z. B. die der Aegyptischen Magier, des Apollonius ober Appulejus 8), und daß er die Wunder, welche an den Gräbern ber Märtyrer vorkamen, für Werke der Dämonen ausgab. 4) 26: gesehen von der subjektiven Ansicht des Borphyrius über die Wunber, welche weiter nicht in Betracht kommt, liegt darin ein fehr idatbares historisches Zeugniß für beren geschichtliche Wahrheit, indem auch er nicht das Faktum ganz leugnete, sondern nur seine Beweiskraft zu schwächen suchte.

50. Nach diesen geringen Ueberresten und den wenigen Mittheilungen der kirchlichen Schriftsteller aus dem Werke des Porphyrius muß dasselbe ein wahres Arsenal von Wassen gegen die hrist-liche Religion gewesen sein. Unter allen Heiden, welche als Polemiker gegen sie auftraten, muß man ihm die eingehendste Kenntnis der

<sup>1)</sup> Hieron. comm. in Is. c. 53. op. t. III, p. 388. t. IV, 1. p. 223 Praef. ad Gal. t. IV, 2. p. 622. Ep. ad August, 74. Ein bloges Migretzsftändniß ist es, wenn er Paulus des Hochmuthes deschuldigt. S. Hier. comm. Ep. ad Gal. I, v. 16. t. IV, 22. p. 233.

<sup>2)</sup> Hier. t. IV. p. 792. Ep. 97. ad. Demetriad.

<sup>3)</sup> Hier. t. II. part. 2. p. 335. Breviarium in psalter. ps. 81.

<sup>4)</sup> Hier. t. IV. p. 386 Ep. adv. Vigilant.

christlichen Lehre und der h. Schrift zuschreiben. Den breit getretenen Weg platter Mißverständnisse und sinnloser Verdrehungen scheint er ziemlich verlassen zu haben. Wenn man sich auch keine zu hohe Vorstellung von diesem Werke machen darf, und wenn man auch bedenken muß, daß daß, was die Kirchenschriftsteller daraus ausgehoben und einer Vesprechung gewürdigt haben, und was aus ihren Schriften jetzt hier von uns vorgeführt wurde, jedenfalls das Beste daran war, so muß man doch immerhin sagen, daß er in manchen Veziehungen über sein Zeitalter hinausgegriffen und Schwierigkeiten ausgeworsen hat, so gut als mancher Nationalist der neuern Zeit. Wir müssen nun die Neuplatonische Schule auf kurze Zeit verlassen und uns einigen außerhalb derselben stehenden Ersscheinungen zuwenden.

## Actes Kapitel.

Das Bert bes Sierotles, Statthalters von Bithynien, gegen die Chriften und bie brei Bucher eines Unbefannten gegen die Griftliche Religion.

(303 n. Chr.)

- Es ift nicht unmöglich, daß uns ber eine ober ber andere Lefer den Borwurf machen zu muffen glaubte, daß wir oben zu lange bei Apollonius von Thana verweilt batten. Allein abgeseben bavon, daß ein folder positiver Restaurationsversuch, mas den Erfolg angeht, dem Chriftenthum viel mehr Abbruch thun mußte, als zehn polemische Werke, fo fand das von Philostratus aufgestellte Ibeal einen fehr nachhaltigen Beifall und äußerte eine bem Christenthum nicht wenig nachtheilige Wirkung und nach einem halben Jahrhundert fand fich ein Mann, der die von Philostratus nur angebeuteten Ibeen förmlich aussprach und die von ihm vorbereiteten und angebahnten Consequenzen wirklich zog. Und sogar nach anderthalb Sahrhunderten noch gab es Männer, welche fich Sunger bes Apollonius nannten, seine Lebensweise nachahmten und mit Stolz auf ihn blickten. 1) Darum verdiente Apollonius als eine für unsern Zweck sehr bemerkenswerthe Erscheinung unsere volle Aufmerksamkeit.
- 2. Zur Zeit des Diokletian, welche so reich an erklärten grimmigen Feinden und Berfolgern des Christenthums war, lebte ein Mann, der grausamer Peiniger der Christen und polemischer

<sup>1)</sup> Eunapius, vitae sophist. p. 189 ed. Boissonade.

Schriftsteller in einer Verson war. hierokles, bessen hand bas Schwert sowohl als die Feber gegen die Christen ju führen verstand, ift nicht mit andern Männern bieses Ramens zu verwechseln. insbesondere nicht mit einem Neuplatonischen Bbilosophen, der in der Mitte des fünften Jahrhunderts zu Alexandrien lebte und von welchem noch Schriften vorhanden find. 1) Der Hierotles, von welchem wir reben, nahm zu Anfang bes vierten Jahrhunderts bie bedeutende Stellung eines Vicarius ein, d. h. er war Stellvertreter entweder des Präfekten der Pratorianer ober eines Statthalters.2) Es war in ber Zeit unmittelbar vor dem Ausbruch der letten, größten Chriftenverfolgung. Damals, im Jahre 303 nach Chr. brachte Diofletian, ber eben aus bem Driente gurudgefehrt mar, ben Winter zu Nikomedien zu, wo ihn sein Casar Galerius, voll von Blanen und Anschlägen, um die Chriften au verderben, besuchte. Derfelbe blieb ben gangen Winter in seiner Nabe, ohne bag es ihm gelingen zu sollen schien, ben Kaifer, ber von Natur umfichtig und bedächtig mar, für seine, die Rube des Reiches und die Boblfahrt vieler Taufende aufs Spiel febenden Blane ju gewinnen. Das Einzige, wozu er sich verstand, mar, ben Palastbeamten und ben Soldaten die Ausübung ber driftlichen Religion zu unterfagen. Endlich aber brachte es Galerius so weit, daß die Angelegenheit, welche bis dahin nur zwischen den zwei Raifern allein verhandelt worden war, in einer Bersammlung von vertrauten Personen, bo= ben Beamten und Offizieren berathen werden follte. Diese Raths: versammkung trat nun theils aus eigner Abneigung gegen die Chriften, theils aus Gefügigkeit gegen Galerius der Anficht beffelben bei 8) und hierofles war damals einer von benjenigen, welche so eifrig ju einer Chriftenverfolgung riethen, bag Diokletian in ber That im Jahre 303 das erste Verfolgungsebitt gegen die Christen erließ. Bald darauf muß hierotles Statthalter von Bithynien geworden fein. Unter ihm litt dann zu Nikomedien der Märtyrer Donatus ben Tod.4) Sicherlich hat er auch sonst eine energische Thätigkeit

<sup>1)</sup> Bauly, Realementolopable. Unt. Hieroffes. — 2) Lactant. de mort. pers. c. 16. — 8) Tillemont, mémoires V, 1. Art. 7. — 4) Lact. 1. c. und Div. instit. V, 2.

entfaltet und ist ber Umstand, daß in Nikomedien einige Tausend Chriften ber Berfolgung jum Opfer fielen, jum großen Theil feiner Mitwirfung zuzuschreiben. Rach einigen Jahren tam Sierotles in gleicher Eigenschaft nach Alexandrien, wo er mit gleichem Gifer ge gen das Chriftenthum verfuhr als in Bithynien. hier wurden unter ibm Meletius und auch der b. Betrus, Patriarch von Alexandrien, eingezogen, 1) und letterer im Jahre 311 auf Befehl bes Maximinus hingerichtet.2) Insbesondere gehörte er zu jenen Römischen Beamten, welche die nichtswürdige Makregel in Anwendung brachten, driftliche Frauen und Jungfrauen, zumal solche, welche Reuschbeit gelobt batten, an Rupplerinnen auszuliefern und in schlechte Häuser bringen zu lassen. Dieser schändliche Migbrauch ber Amisgewalt, der ein Beweis ift, daß man damals nicht mehr, wie früher, ein rechtliches Verfahren gegen die Chriften beobachtete, machte bem boch einem der sonst so geduldigen und ergebenen Christen die Galle überlaufen. Aebefius, ein Bekenner Chrifti, ber icon lange in Refieln gelegen hatte und zur Amangsarbeit in den Bergwerken von Boläftina verurtheilt gewesen war, konnte bei dem Anblide folder Niederträchtigkeit seiner sittlichen Entruftung nicht mehr Ginhalt thun, trat bervor und überbäufte den Stattbalter mit Borwürsen und Schlägen. Rum Lohn für diese Freimuthigkeit wurde er lange gemartert und endlich ins Meer geworfen. 8)

3. Das ist es, was uns hinsichtlich ber Lebensumstände bes Hierokles aufbehalten ist. Wir können barnach schon vermuthen, welches die Richtung seiner schriftstellerischen Thätigkeit war. Als

<sup>1)</sup> Epiphanius Haer. 68. - 2) Euseb. h. e. IX, 6.

<sup>3)</sup> Euseb. de mart. Pal. cap. 5. Bgs. Assemani acta set. martyrum orient. et occident. Romae 1748 tom II. p. 196. s. Hedesius, Apiani frates, post primam confessionem ..... ad metalla aeris, quae in Palaestina sunt, damnatus; quum multa deinde mala ibi pertulisset, dimissus, Alexandriam tandem in urbem se contulit. Ubi in judicem nomine Héraclium, qui tum praefecturam totius Aegypti tenebat, quum incidisset, vidissetque, eum iniquas in Christianos sententias ferentem, et nunc quidem martyres Dei contumeliis per summum nefas adficientem, nunc sanctas Dei virgines lenenibus tradentem, hujusmodi impietatis spectaculum minime tolerandum ratus, idem plane ac frater, facere, fortissimus athleta decrevit.

nämlich Statthalter in Bithynien war, behielt er bei aller seiner lutarbeit noch Muße genug, um ein Werk in zwei Büchern zu rfassen, welches er im Jahre 303 nach Chr. 1) unter bem Titel rössentlichte: "Worte ber Wahrheitsliebe an die Christen." (λόγοι ελαληθεῖς πρὸς τοὺς Χριστιανούς.) Der Titel lautet sehr bezieiben und harmlos; er schreibt nicht gegen die Christen, sondern richtet nur Worte der Wahrheitsliebe an sie, und doch war ese Schrift kein Versuch wissenschaftlicher Verständigung, sondern thielt nichts als Feindseligkeiten und freche Lügen.

4. Lactantius gibt uns barüber einen turgen Bericht, wonach r Berfaffer im erften Buche Widerspruche in ber b. Schrift ichauweisen suchte. Und zwar ging er mit solcher Sachkenntniß zu berte und brachte eine folde Fülle von Materien jum Borfchein, if man, wie Lactantius fagt, ftart ju bem Glauben versucht webe, er sei selbst einmal Christ gewesen.2) Indessen hatten boch ine Ginwendungen nicht viel zu bedeuten, sie beruhten am Ende, ie in allen solchen Fällen, auf Unkenntniß ober Migverständnissen. ann fiel er über die Junger Jesu und besonders über Betrus th Paulus ber, als welche robe und unwissende Schiffer und Berziter von trügerischen Lehren gewesen seien. 3) Um so munberwer, entgegnet Lactantius, fei es, daß Ginftimmigkeit unter ihnen herricht, und daß keiner etwas gelehrt habe, was den Lehren s andern widersprach, mabrend unter ben fo gelehrten und ge= Ibeten Griechischen Philosophen nicht zwei miteinander überein= immten. Sie batten nicht um bes Geminnes und ihrer Bequem= ofeit willen das Amt des Apostolats übernommen, sondern frei: illig fich ein Leben voll Mühfeligkeiten und Entbehrungen erkoren ub nicht bloß für ben Glauben ihr Leben hingegeben, sondern ud vorausgesehen und vorausgesagt, daß sie den Tod der Berrecher wurden erleiben muffen. In Betreff bes Stifters ber drift:

<sup>1)</sup> Lactant. Div. instit. V, 2.

<sup>2)</sup> Auf biese Bermuthung kommen bie kirchlichen Schriftfteller gern, wenn wir ihrer Gegner einigermaßen mit bem Christenthum vertraut ist. Das hat we Ursache in ber Beobachtung ber disciplina aroani, vermöge beren bie christ= hen Lehren im Ganzen nicht leicht zur Renntnig von Nichtchristen kamen.

<sup>3)</sup> Lactant. Div. instit. V, 2.

Lichen Religion theilte Hierokles seinen Lesern mit, Christus sei von den Juden vertrieben worden, habe dann eine Schaar von neunhundert Räubern um sich gesammelt und mit denselben Straßenraub ausgeübt. Solche tolle Lügen suchte dieser Mann in Betreff Christi zu verbreiten, Lügen, an die er selbst schwerlich geglaubt hat. Denn es verhält sich mit diesem Märchen nicht einmal so, wie mit der Fabel von Pantheras beim Celsus, welche wenigstens von den Juden entlehnt war. Christus ein Straßenräuber, das ist die ureigene Ersindung des Hierokles. 1)

5. Einen gang andern, einer wiffenschaftlichen und gelehrten Erörterung nicht unwürdigen Gesichtspunkt nimmt hierokles bagegen . im Folgenden ein. Er erfannte, welche eigenthümliche Kraft in bem Bericht von dem Leben Chrifti und seinen Wundern lag, und suchte biese Macht auf irgend eine Art wirkungsloß zu machen. batte er einfach die hiftorische Glaubwürdigkeit dieser Bunder ableugnen können, aber diefes einfache Ableugnen scheint ibm nicht genügt zu haben. 2) Er verfiel darum auf den Gedanken, diesem wunderbaren Leben ein anderes wunderbares Leben aus dem Seidenthume gegenüber zu stellen und jenes badurch der Originalität zu berauben. Er suchte also die halb vergessene Berson des Apol-Ionius von Tyana wieder hervor, obwohl in jener Reit niemand mehr baran bachte, demfelben eine göttliche Berehrung zu widmen. ) hier war ihm burch Philostratus schon bedeutend vorgearbeitet, a brauchte nur die in dessen Des Apollonius liegende, wenngleich nicht ausgesprochene Tendenz schärfer hervorzukehren und er batte, bie biftorische Glaubwürdigkeit biefes Berichtes vorausgesest, ein nicht unpassendes Gegenbild. Während die Tendenz des Philostra tus mehr eine positive, auf innere Regeneration bes Seibenthums gerichtete war, so ist Hierokles ausgesprochener Polemiker gegen bas Christenthum. Abgesehen etwa von der Fabel, daß Christus Strafen raub getrieben, war er sonft so wenig originell, daß er feine sammt lichen übrigen Einwendungen von andern entlehnt und bas Reiste sogar wörtlich aus bem Celfus abgeschrieben hatte. 4) Mithin war er

<sup>1)</sup> Lactant. l. c. V, 3. — 2) Lactant. ibid. — 3) Lactant. ibid. Cw igitur nemo Apollonium pro Deo colit?

<sup>4)</sup> Euseb. adv. Hier. procem.

auch von Drigines schon zum Voraus widerlegt. Doch in dieser ins Einzelne gehenden Parallele war er vollständig selbständig und originell, wenn er auch, was die Sache selbst angeht, überall auf den Schultern des Philostratus stand.

- 6. Diefer Theil ber Schrift bes Hierokles rief benn auch bald eine Gegenschrift hervor. Der gelehrte Cufebius, Bischof von Cafarea, unterwarf biefe Vergleichung bes Apollonius mit Chriftus einer gründlichen Prufung in einer kleinen Schrift, welche ben Titel trägt: "Gegen Philostratus und sein Buch über Apollonius von Tyana, aus Beranlaffung ber burch Hierokles unternommenen Bergleichung besselben mit Christus." 1) Die Schrift ist also ihrem Litel zufolge eigentlich gegen Philostratus gerichtet und mit einem gewiffen Recht; benn Bierofles hatte die Bunberberichte angenommen, wie er fie bei Philostratus vorgefunden, und Eusebius seinerseits balt sich wieder genau an Philostratus und geht die von ibm erzählten Wunder bes Apollonius durch, jedes einzelne fritisch prüfend. Auf das Uebrige, mas in den "Worten der Wahrheitsliebe" enthalten war, nahm er gar feine Rückficht, jum Theil aus bem porbin angegebenen Grunde, jum Theil weil er zu seiner Zeit eine Biderlegung dieser Einwürfe zu schreiben beabsichtigte,2) wo= bei er vielleicht, wie Tillemont meint, seine Praeparatio evangelica im Auge hatte. 3) Dem Eusebius haben wir benn auch die wenigen noch erhaltenen Fragmente des Hierofles zu verdanken.
- 7. Hierokles spricht sich barin über den eigentlichen Zweck bes von ihm angestellten Vergleiches also auß: "Es ist immer die beständige Leier der Verehrer Jesu, er habe den Blinden das Gesicht wiedergegeben und manche andere dergleichen Wunder gethan; wir wollen nun untersuchen, um wie viel besser und verständiger wir handeln, wenn wir solche Dinge annehmen und welche Meinung wir von den tugendhaften Männern hegen."4) Darauf erwähnt

<sup>1)</sup> Εὐσεβίου τοῦ Παμφάλου πρός τὰ ὑπὸ Φιλοστράτου εἰς 'Απολλωνιον τὸν Τυανέα διὰ τὴν Ἱεροχλεῖ παραληφιθείσαν αὐτοῦ τε χαὶ Χρίστου σύγχρισιν gewöhnlich adv. Hieroel. citirt. Die Wierfegung ber sang grundlosen Ansicht bes Jonsius, daß der Neuplateniker Hierokles der Bereiaskt bieser Schrift sei, bei Tillemont mém. pour serv. Ed. Friex. t. V. not. 20. — 2) Adv. Hier. c. 1. — 3) l. c. art. 18. — 4) Eused. adv. Hier. c. 2.

er kurz der Wunder des Aristeas von Prokonnesus, welchen auch schon Celsus als Wunderthäter angeführt hatte, und bemerkt, daß ihn die Heiben darum doch nicht für einen Gott hielten. der Schons erwähnt er auch die Wunder des Pythagoras. Indessen das waren noch nicht die Männer, auf welche es Hierokles abgesehen hatte sondern er fährt fort: "Allein zur Zeit unserer Vorsahren blühte nnter Nero Apolsonius von Thana, der von frühester Jugend an, seitdem er zu Aegae in Cilicien dem die Menschen liebenden Asslepios geopsert hatte, sehr viele Wunder that, wovon ich mit Uedergehung der andern nur einige wenige ansühren werde."2) Von den Wundern des Apollonius hatte er ganz dieselbe Meinung wie sein Gewährsmann Philostratus, "sie seien durch eine göttliche und unausspreckliche Weisheit und nicht durch die Künste der Zauberei gewirft worden."8)

Obwohl Hierofles nur die wichtigsten der Wunder anfüh-8. ren wollte, zählte er sie boch, wie Eusebius fagt, sammt und fonbers von Anfang an auf, wobei er sich genau an Philostratus hielt. Nach dieser Aufzählung fragte er: "Weshalb habe ich fie nun erwähnt? Aus keinem andern Grunde, als damit man die Genauigkeit und die Sorgfalt unserer Prüfung und die Leichtfertigfeit der Christen erkenne, indem wir den Mann, der so große Dinge gethan hat, nicht für Gott, sondern nur für einen ben Göttern wohlgefälligen Menschen halten, mabrend fie Chriftus wegen einiger wenigen Wunderthaten Gott nennen."4) Die Stelle bestätigt das, was wir oben aus Lactantius mitgetheilt hatten, daß hierofles die Wunder Jesu Christi nicht verwarf, fondern in ihrer historischen Wahrheit anerkannte. Auch hat er schon einen viel rich tigern Begriff vom Bunder als Celfus, der alles berartige blot für gemeine Zauberkunfte erklärt und feine Absicht ift eine gang andere; benn er sucht die Beweistraft ber driftlichen Wunder zu ichwächen. Der gelehrte Philologe Fr. Jacobs halt biefe Art bes - Angriffes für eine fehr gefährliche. "Nahmen bie Chriften, fagt er, bie Bum ber des Apollonius für wahr, so mußten sie dieselben entweder für

<sup>1)</sup> Orig. c. Cels. III, 26. — 2) Euseb. l. c. c. 2. — 3) Id. ibid. — 4) Id. ibid.

Birtungen magifder Runfte erklaren ober von natürlichen Urfachen ableiten. Jenes wurde aber auch dem Stifter der driftlichen Religion von seinen Keinden vorgeworfen; und nichts binderte, auch Refu eine tiefere Renntniß natürlicher Kräfte beizulegen. einen wie in dem andern Kalle wurde der von den Wundern bergenommene Beweis um besto mehr geschwächt, je weniger man bie Tugenden bes Apollonius ableugnen konnte. Wollte man aber, um biefem Dilemma zu entgehen, die Wunder des Kappadociers als eine Erbichtung verwerfen, so konnte man den Gegnern nicht webren. biefe Waffe gegen die Bunder des Nazarenischen Propheten zu wenden: oder man mußte ihnen jugesteben, daß man für bie eigene Sache ein anderes Mag als für die frembe gebrauche." 1) Jacobs. ber an einer andern Stelle bas driftliche Epiphanienfest aus ben beibnischen Theophanienfesten bervorgeben läßt, war ohne Zweifel ein befferer Philologe als Theologe, sonft ware er nicht vor einer so geringen Sowierigkeit jurudgeschredt. Und auch die Auskunft, mozu er greift, ift ungenügend. Denn, wenn er sich mit Lactantius auf die Weiffagungen der Propheten beruft, welche das Leben, bie Thaten und ben Tod Christi lange vorhergesagt hätten, so ist biefe Stüte febr fcmach, weil nach bemfelben Berichte auch ber Geburt bes Apollonius Borzeichen und Borbebeutungen vorhergingen und er dann doch zum wenigsten mit den Propheten des a. Tefta= mentes und mit den Aposteln des neuen auf völlig gleicher Stufe fteben und Träger einer wirklichen Offenbarung Gottes sein wurde, jo gut wie ein Daniel, Betrus und Baulus.

9. Zum guten Glück ist die Sache nicht so gefährlich, und kann von einer historischen Glaubwürdigkeit der Berichte des Damis und Philostratus, welche doch die Grundlage des Ganzen sind, nicht die Rede sein. Eusedius hat daher den ganz richtigen Weg eingeschlagen, wenn er Stück für Stück die einzelnen Wunder des Apollonius vornimmt, zergliedert und ihre inneren Widersprüche und Unwahrscheinlichkeiten vor Augen legt. Von der Persönlichkeit des Apollonius hatte Eusedius sogar eine höhere Meinung, als wir haben können. "Ich achtete, sagt er, den Apollonius immer als

<sup>1)</sup> Seine Ueberfetung bes Philoft. G. 153 f.

einen menschlichen Weisen, Damis aber und Philostratus machen aus ihm einen herumziehenden, marktschreierischen Sophisten, Zauberer und Giftmischer, anstatt ihn zu lassen, was er ist, Philosoph."1)

- Es war nicht schwer, einem so leichtgläubigen und unfritischen Schriftsteller, wie Philostratus, eine Menge von Wiberfprüchen und Thorbeiten nachzuweisen und ihn aus sich selbst zu Auf ber einen Seite machte berfelbe feinen Belben au einem göttlichen Wefen, bas alles wußte und aus fich felbft lernte, bann aber läßt er ihn wieder die Schule bes Rhetorikers Euthybemus besuchen und die Philosophie des Plato, Chrysipp, Spikur und endlich die des Pythagoras studiren. Bei Barbanes gibt Apol-Ionius vor, Pythagoras selbst, ber boch nicht einmal etwas Schrift liches hinterlaffen hatte, habe ihn in feiner Philosophie unterrichtet; später wird berichtet, er habe den Anthagoraismus von bem Epikuräer Eurinus von Heraklea erlernt. Und wenn er die Runft, bie sichtbaren und unsichtbaren Götter ju unterscheiben, gleichfalls von Pythagoras erlernt haben will, so weiß er mehr als alle übrigen Pythagoräer,2) welchen diese Kunft noch fremb war. merkwürdig nimmt es sich aus, wenn Apollonius zu feinen Schulern und Gefährten fagt, fie möchten nur immerbin Rleifchspeifen ge nießen, ihnen nüte es nichts, sich berfelben zu enthalten, ihm aber nüte eine solche Enthaltung. Warum bewog er seinen treuen Damis nicht vielmehr, dieselbe Lebensweise anzunehmen ?8) soust thut er gegen ihn mit seinem Wissen ziemlich geheimnisvoll und ist etwas eifersüchtig darauf, es allein zu besitzen. In Indien aber braucht der Mann, der alles weiß, gar einen Dollmetscher, um sich mit Phraotes und den andern Indiern zu meterbalten. 4)
- 11. Was nun die wunderbaren Dinge betrifft, welche er auf dem Hügel der Weisen sah, so ist das, was von dem Lande Thule Merkwürdiges erzählt wird, ein Kinderspiel dagegen. Und hier zeigt es sich besonders, ob Hierosles kritisch und vorsichtig zu Werk geht. Er hält das alles "nach sorgfältiger Untersuchung für wahr

. . . . . .

<sup>1)</sup> Adv. Hier. 5. — 2) Ibid. c. 8—12. — 3) Ibid. 13, 14. — 4) Ibid. 14, 15, 21.

it der Christen."\*) Wie mag es, fragt Eusebius, mit der sonstigen laubwürdigkeit eines Schriftsellers bestellt sein, der uns alles instes versichert, bei den Indischen Brachmanen würden Blitz und onner in zwei verschiedenen Fässern ausbewahrt?\*) Ferner ist auch sein handgreislicher Widerspruch, daß Apollonius erklärt, er achte Kunststücke und Wunderdinge der Brachmanen nicht sehr, nacher auf die von ihnen erhaltenen sieden Ringe, welche die amen und Zeichen der Planeten hatten, großen Werth legte und i sedem Wochentage einen davon trug.

- Die Bunder ber Weisen, welche Philostratus namentlich seinem vierten Buche mittheilt, die Abwendung ber Best durch e Steinigung eines Greises, ber fich bann in einen Sund bermbelt, die Beschwörung bes Schattens Achill's, ber bei bem ften hahnenruf wieder verschwindet, und der feine Feindschaft gen Priamus und seine Nachkommen nach taufend Jahren noch ot abgelegt bat, die Austreibung bes Damon und die Entlar= mg der Empusa, können nach der Ansicht des Eusebius, mn fie überhaupt nicht aus ber Luft gegriffen find, nichts iberes sein, als damonische Blendwerke und ganz orbinäre uberkünfte. Bas hilft es, wenn Philostratus alle Augenblick rsichert, sein Held sei tein Zauberer und doch eine Menge iner Rauberstücke von ihm berichtet?4) Zwar könne man die Unahrheit ber meisten aus bem Berichte felbst erweisen, obicon in m Philalethes fo oft verfichert werde, fie beruhten alle auf reiner labrheit, aber bennoch bleibe immer noch eine Anzahl übrig, die pollonius nur mit Gulfe bes Damon gewirkt baben könne, inm er burd Sulfe eines bobern, mächtigern Damon ben ichmäs ern bestoungen babe. 5)
- 13. Diese Bermuthung, argumentirt Eusebius weiter, wird das uch bestätigt, daß seine Gabe, die Zukunft vorher zu erkennen, keine eibende, keine solche war, welche Apollonius jederzeit zu Gebot gemben hätte. So sehr Philostratus und Hierokles das auch behaup-

<sup>1)</sup> Ibid. 17. 20. -2) Ibid. 24. -3) Ibid. 25. -4) Ibid. 27-31. -5) id. 34. 35.

ten, so war er boch über gar viele Dinge im Zweifel und oftmals begegnete es ihm, daß er die Zukunft nicht vorher sah. So z. B. war er Anfangs mit dem Philosophen Euphrates gut Freund, lobte und empfahl ihn, was er offenbar nicht gethan, wenn er gewußt hätte, wie sich derselbe späterhin gegen ihn benehmen würde. Duch arbeitete er eine lange Rede aus, um sich vor Domitian zu vertheidigen, eine Mühe, die er sich gewiß erspart haben würde, wenn er voraus gewußt hätte, daß er die Rede nicht würde brauchen können. D

- 14. Eine große Unvorsichtigkeit ist es auch von Philostratus, wenn er erzählt, als Apollonius im Kerker seine Fußschellen von sich schleuberte, ohne vorher ein Opfer gebracht, eine Beschwörung ober ein Gebet gesprochen zu haben, da habe Damis zuerst die Natur seines Lehrers deutlich erkannt. Denn daraus ergibt sich ganz natürlich, daß Damis vorher immer die Meinung hatte, sein Lehrer sei nur im Stande, durch Zaubermittel, Opfer und Beschwörungen etwas zu wirken.
- Doch genug nun! Es ift aus bem Gefagten binreichenb klar, wie scharf die Kritik des Eusebius bem Philostratus zu Leibe ging, wie wenig Glaubwürdiges und Zuverlässiges an seinem Roman blieb und wie viel Absurditäten und Widersprüche dabei zum Borichein famen. Hat die Kritik ber Neuern, befonders Rapfer's, auch noch manche wichtige Punkte aufgefunden, so war boch bas Berfahren bes gelehrten Rirdenhiftorifers im Befentlichen völlig genflgend, um das Urtheil bes Hierokles über die beiderseitigen Quel len für das Leben Jesu einerseits und für das des Tyaneers an: berfeits, als eine reine Lächerlichkeit und Albernheit binguftellen. Derselbe verglich diese Quellen in folgender Stelle: "Auch bas verbient erwogen zu werben, daß die Thaten Jesu von Petrus und Paulus und ähnlichen lügenhaften und ungebilbeten Schwarzfung. lern ausgeschmückt wurden, die Thaten des Apollonius hingegen von Maximus von Aegae, von seinem Gefährten, bem Philosophen (!) Damis und bem Athener Philostratus, welche auf ber Sobe ber Bildung standen, die Wahrheit liebten und aus Menschenliebe wünsch ten, daß die Thaten eines so ebeln und von den Göttern geliebten

<sup>1)</sup> Ibid. 33. — 2) Ibid. 42. — 3) Ibid. 37.

Menschen nicht verborgen bleiben möchten."1) Also das war bei Lichte besehen der Unterschied zwischen den Leistungen dieser "ungebildeten Schwarzkünstler" und jener durchgebildeten Philosophen, daß die Berichte der letztern eine Fülle handgreislicher Abgeschmacktheiten enthielzten, welche bei der oberstächlichsten Lesung auffallen müssen, während der Scharstun der Gelehrten fast zweier Jahrtausende nothwendig war, um in den Berichten der Evangelisten Widersprüche zu suchen und — nicht zu sinden.

- 16. Am Schluß seines Werkes hatte benn Hierokles noch sein eigenes Glaubensbekenntniß gegeben, wonach er in der Hauptsache mit Celsus und Julian übereinstimmte. Er nahm einen höchsten, obersten Gott an, daneben aber noch eine große Anzahl niederer Sötterwesen, welche dem höchsten Gott untergeordnet seien. Ueber dieses geläuterte Heidenthum macht Lactantius folgende Bemerkung: "Du ergehst dich in dem Lobe des höchsten Gottes, von dem du bekennst, daß er der Herrscher, der höchste, der Werkmeister aller Dinge, die Quelle jeglichen Gutes, der Bater aller Dinge, der Schöpfer und Erhalter der lebenden Wesen sei. Damit hast du beinem Jupiter die Herrschaft entrissen und ihn von seinem höchsten Throne herad in die Zahl der dienenden Geister verstoßen. Du behauptest das Dasein von Göttern und unterwirfst sie dennoch demjenigen Gott als Eigenthum, dessen Religion zu zerstören du bestrebt bist.""
- 17. Das ist es benn, was uns über die Schrift des Hierokles und aus berselben aufbehalten ist. Sein Unternehmen war deshalb nicht ohne Belang, weil es einen positiven Kern in sich trug, nämlich das Bestreben, nicht sowohl der Lehre, als vielmehr der Person des Erlösers ein Gegenbild gegenüberzustellen, welches gleiche Berechtigung mit dem Urbilde und gleiches Anrecht auf Bewunderung und Berzehrung habe. Alle polemischen Richtungen, die vor ihm und nach ihm hervorgetreten sind, haben in dieser Beziehung einen rein negativen Charakter, man hat unzählige Male von Celsus dis Renan versucht, aus Christus einen Schwärmer, Betrüger oder dergl. zu machen, aber nie hat man es wieder unternommen, über die Re-

<sup>1)</sup> Ibid. c. 2. — 2) Div. instit. V, 3.

gation hinauszugehen und in dieser Beise Christo einen andern Christus gegenüber zu stellen.

- 18. Hier muffen wir noch die Rachricht von einem sonst unbekannten Gegner des Chriftenthums anfügen, welche Lactantius gibt. 1) Er erzählt: "Als ich, nach Bithynien berufen, dort die Redefunft lehrte, und es geschah, daß ju berfelben Beit ber Tempel Got: tes zerstört wurde,2) traten zwei Männer auf, welche die verborgene und verachtete Wahrheit auf ebenso übermuthige als freche Art Der eine davon war Hierofles, der andere gab vor, ein großer Reister in der Philosophie zu sein. Obwohl er in der Schule ein Lobredner ber Tugend und der Einfachheit und Armuth war, so entsprach sein Leben nicht feinen Worten. Er war nicht nur ein Wolluftling, fondern auch ein Schlemmer, ber zu hause beffer ag und trant, als man im faiserlichen Palaste zu speisen pflegte. Doch verbullte er sein lafterhaftes Leben vor den Augen der Menschen durch feine Philosophentracht, fein langes haar, feinen Mantel, sowie auch seine Reichthumer, auf beren Bermehrung er eifrig bedacht war. Er scheute babei tein Mittel, wenn es nur jum 3wed führte, namentlich erschlich er sich bie Freundschaft ber Gerichtspersonen und migbrauchte fie, um Einfluß auf ihre Sentenzen zu gewinnen und für seine eignen Ungerechtigkeiten gegen seine Rachbarn, die er von haus und hof vertrieb, fich Straflosigkeit zu sichern. Diefer Menich war gemein genug, die Zeiten, als die Christen burch Berfolgung hart bedrängt waren, zu benuten und brei Bücher contra religionem nomenque Christianum berauszugeben. Bur Ehre der Menichbeit muß gefagt werben, baß felbst die damaligen Beiben ibm biefen Schritt verübelten, und anstatt sich beliebt zu machen und vielleicht anderweitige Anerkennung zu erhalten, worauf fein Streben gerichtet war, ärntete er nur Tadel und Borwürfe."
- 19. Wir verdanken dem Lactantius auch eine kurze Rotig über den Inhalt des Werkes dieses unbekannten Philosophen. Der selbe sprach sich vor Allem dahin aus, es sei die Aufgabe des Philosophen, die Irrthümer der Menschen zu heilen und sie auf den

<sup>1)</sup> Ibid. c. 2. — 2) Das geschah im 1. Jahre ber Diofletianischen Berfolgung 304 n. Chr.

Beg der Wahrheit zurudzuführen. Er bemühte sich banach, ben Christen ben beibnischen Götendienst zu empfehlen und sie zu ermabnen, zu bemfelben gurudgutebren und von ihrer thörichten, bartnädigen Biderspenstigkeit abzulaffen; bann murben fie nicht mehr folde Berfolgungen, Leiben, Martern und Beinigungen, welche ja boch gang vergeblich feien, zu ertragen haben. Seine eigentliche Biberlegung des Christentbums war aber so abgeschmadt und schwach. ja fo ganglich verungludt, baß fie an bas Gebiet bes Lacherlichen ftreifte. Um was es bem guten Manne eigentlich zu thun war, bas zeigt das reichliche Lob, welches er in seinem Buche ben Raisern spendete. "Ihre Frommigfeit und umsichtige Klugheit, fagte er, habe fich in vielen. andern Dingen, besonders aber in der Befontung bes Dienstes ber Götter herrlich gezeigt. Wenn ber gottlose und wahnwizige Aberglaube entfernt, alle Menschen auf die Entrichtung ber gesetzlichen Opfer bedacht seien und fich die Götter geneigt machten, bann sei für bie Menschen gut geforgt." Go wollte biefer gemeine Renfc alfo bas Unglud feiner Mitburger benuten, um Bortheil daraus zu ziehen, die Raifer in ber betretenen ichredenund grauenvollen Babn zu bestärken und ihnen zeitgemäße Schmeideleien zu fagen. Wer berfelbe gewesen sei, fagt uns Lactantius nicht, auch nicht, ob bas Wert in Griechischer ober Lateinischer Sprace abgefaßt gewesen, und es liegen auch weiter feine Unbeutungen vor, woraus man mit einiger Bestimmtheit erseben konnte, wer der unbekannte Bhilosoph war.

20. Baronius hat nun die Vermuthung aufgestellt, daß Porphyrius der Autor gewesen sei. 1) Aber Porphyrius starb nach der wahrscheinlichsten Annahme schon im Jahre 304 und jene Schrift kann nicht vor Ende des Jahres 304 geschrieben sein, mithin empsiehlt sich schon deswegen die Annahme des großen Baronius nicht. Auch hätte Lactantius schwerlich die Ursache gehabt, in so verächtzlichen Ausdrücken vom literarischen Werthe dieser Leistung zu reden; denn so weit kennen wir doch den Porphyrius, daß wir von ihm

<sup>1)</sup> Baronius ad a 302. §. 51. Tillemont mémoires V, 1. art. 18. und Fabricius, Bibl. Gr. 1. IV. p. II, c. XI, p. 280 haben biefe Bermuthung gründslich widerlegt.

glauben muffen, bag er nichts Abgefdmadtes und Laderliches schreiben konnte; denn Beift und Gelehrsamkeit durfen wir auch am Gegner nicht verkennen. Bir erlauben uns dagegen natürlich nur hypothetisch die Ansicht auszusprechen, ber bekannte Philosoph und Magier Maximus von Ephefus fei ber Berfaffer gewesen. Bei ibm durfen wir feine große Bildung suchen; er war mehr Gautler und Schwarzfünstler als Philosoph, wie wir weiter unten noch seben werben. Derfelbe lebte bis zum Regierungsantritt Julians ftets in Rleinasien, theils zu Vergamum, theils auf bem Landgute einer gewissen Sosipatra, beren Kinder er erzog, am Flusse Kapstros bei Ephefus, 1) eine Zeit lang verweilte er auch zu Rikomedien felbft, nämlich zur Zeit, als Julian die Rhetorit zu ftubiren begann,2) und fand unter Raiser Balens im boben Alter seinen Tob. Ort und Zeit stimmen recht gut und Gefinnung bes Mannes gang mit der Schilderung des Lactantius überein. Ein weiterer Jug der Aehnlichkeit mit dem Anonymus des Lactantius, worauf wir besonders Gewicht legen, ift der große Reichthum des Maximus und feine Geschidlichkeit, Geld ju erwerben.3) Wir glauben bemnach, daß die Annahme, Maximus von Ephesus sei der Berfasser der von Lactantius beschriebenen libri tres contra religionem nomenque Christianum gewesen, gar nicht unwahrscheinlich sei.

<sup>1)</sup> Eunap. Vit. Soph. p. 49. 50. 69. 85. — 2) Suidas angeführt ver Spittenbach annot. ad Eunap. Maxim. p. 163. — 3) Eunap. p. 82. Πλούτος άδρότερος ὑπῆν αὐτῷ. Ibid. p. 129. Πόλλα γοῦν τῶν ατημάτων κατεκυμίζετο.

## Neuntes Kapitel.

Ueber die Chalbaifde Beisheit fo wie über bie Orphifden und hermetifden Schriften. Der Dialog Afflepins.

1. Schon mehrfach ist von dem Bestreben die Rede gewesen, Ades in diesen letten Reiten bes Beibenthums bervortrat, bemben eine autoritative Begründung und Stüte ju geben. azu follte benn vor allem bie fogenannte Chaldaifche Beis= tit dienen. So oft diese nun auch von Jamblichus, Eunapius, roffus und andern als ein Universalbeilmittel für die Bedürffe ber menschlichen Seele gepriesen wird, so machen uns bie wellen nirgends eine befriedigende Schilderung von beren Inhalte. ekanntlich waren die Chaldäer von jeher als Sterndeuter und Babrfager berühmt und in ben Zeiten ber ersten Römischen Raifer, n die Schatten= und Nachtseiten bes Beidenthums immer mehr ewortraten, nämlich feine finstern, magifchen und netromantischen finfte, erlangten auch die Chalbäer einen bedeutenden Ginfluß. 1) n späterer Zeit nun trug man sich mit einer Sammlung von halbäischen Drakeln, welche eine Auswahl der wichtigsten Auspruche verschiedener Wahrsager und Sternbeuter, deren es in jenen kiten so viele gab, gewesen zu sein scheint. loder von Orakeln, wenn auch beren Urheber sonst namen= De, unbekannte Häupter waren, mußte in jener Reit, welche nach allem Uebernatürlichen hungerte, seine gläubigen Berehrer un=

<sup>1)</sup> Tac. Ann. II, 27. XII, 22. citirt von Lothbolz in seiner Ausgabe von Basilius de leg. libr. gent., Jena 1857, S. 133.

fehlbar sinden. 1) Namentlich bei den Neuplatonikern des fünften Jahrhunderts stand diese Sammlung der Chaldäischen Beisheit in großer Achtung und Sprianus gab sich sogar die Mühe, ein Berk in zehn Büchern darüber zu verfassen. 2) Nebrigens kann die ganze Chaldäische Beisheit nur abgeschmacktes Zeug gewesen sein. Die christlichen Schriftseller wenigstens nehmen keine Notiz davon, während sie auf andere Schriften der Art häusig zurückgehen.

2. Eine etwas bobere Stufe nehmen icon die Drobischen Gebichte ein. Wir muffen bier aber etwas weiter ausholen. Gine besondere Abzweigung der antiken Religion bildet die Verehrung bes Sonnengottes. Es war der Dienst des reinen Lichtes, welcher ben Ausschweifungen bes Bacchusbienstes entgegengefest und reiner, rubiger und würdiger begangen wurde. Der Apollinischen Religion hingen besonders diejenigen an, welche ein friedliches, in sich gekehrtes, beschauliches Leben liebten, die Bytbagoräer und nach mals auch Apollonius und feine Anhänger. Mit diefem Selios bienste, der in den Orphischen Weiben und Mysterien eine festere Bestalt annahm, war jene physische Astese verbunden, die in bet Enthaltung von thierischer Nahrung und von allem, was von befeelten Wefen tam, alfo g. B. der Wolle, beftand. Bu ber Dogmatif diefes Religionsspstems aber, wenn diefer Ausbruck erlaubt ift, ge borte die Sage von Zagreus, bem Sohne bes Reus und bar Perfephone, ber von der eifersüchtigen Bere oder nach andern pon ben Titanen liftiger Beife gemordet und zerstückelt wurde. Als Ur beber und Einführer beffelben erscheint die mythische Berson be Drybeus, und die Sagen von seinem Schickfalen, seinem Sinat steigen in die Unterwelt und seinem tragischen Untergange durch die rafenden Bacchantinnen sind gleichfalls Bestandtheile biefer Retigionsform. 8)

<sup>1)</sup> Marinus, vita Proeli, c. 25. und siehe unten bas 15. Rapitel.

<sup>2)</sup> Fabric. Bibl. Gr. tom. VIII, p. 450. Die von Patricius veranstaltet Sammlung chaldäischer Oratel enthält nicht die ältern, welche Porphyrius, Jamblichus, Hierofles und Proflus vor Augen hatten, sondern nur solche, welche von gräcisirten Orientalen herrühren. Tennemann Gesch. d. Phil. Bd. VI, S. 464.

— 3) Döllinger, Heibenthum und Judenthum, S. 120—131. Baur, Apollonius v. Tyana. S. 166 ff. S. 209 ff.

- Im Gefolge biefer Orphischen Religion erscheinen ichon frübzeitig im Alterthum Gebichte, in welchen die verschiedenen, Diesem Sagentreise angehörenden Mothen, Lebensanschauungen, theologischen und tosmogonischen Lebren niedergelegt find. Es find das die fogenannten Drphischen Gedichte, wobei man indessen nicht an Orpheus als Berfasser zu benten hat, sondern sie beißen Orphisch, weil sie der Drobischen Religion zugehörig sind. Nach ben gebiegenen Forschungen Lobecks 1) maren biefe jest größtentheils verlorenen Schriften sämmtlich jüngern Ursprungs als die Gebichte Homers. spricht bas Zeugniß Herodots2), und Cicero erklärt mit Berufung auf die gleiche Ansicht des Aristoteles, daß Orpheus eine fingirte Berfon und ein gemiffer Cercops ber Berfasser ber betreffenden Gebicte gewesen sei. Ebenfalls als Verfasser folder Orphischen Gebichte, werden Brontinus, Jopprus, Perfinus und vor allen Onomatritus von den Alten genannt. Die Gedichte, deren Rahl nach und nach zugenommen zu haben scheint, bilbeten zusammen eine Art Religionsurkunde, eine Art beiliger Schriften, und enthielten ben Inbegriff ber Lebren biefer Religionsform. Im Einzelnen waren biefe Bucher von febr verschiedenem Inhalte. Außer einer Sammlung von Somnen batte man verschiedene Bucher, welche die Schickjale des Orpheus erzählten, 3) andere enthielten die Mythen, die ben eigentlichen Kern ber Orphischen Lebre ausmachten. 4) andere enthielten theologische und kosmogonische Lehren, 5) wieder andere handelten von den Opfern, den Weiben und der Aftrologie, 6) andere beschäftigten sich sogar mit landwirthschaftlichen Borschriften und äbnlichen Dingen. 7)
- 4. Wir sind nun keineswegs der Meinung, als hätten diese und die übrigen Orphischen Schriften, deren es eine ziemliche Anzahl gab, irgend eine Beziehung zum Christenthum. Sie stehen damit in keinem Zusammenhange und sind meistens lange vor Chris

<sup>1)</sup> Aglaophamus, Regiom. 1829. tom. I, p. 347. — 2) Lib. II, c. 53.

<sup>3) &#</sup>x27;Αργοναυτικά, Κατάβασις ές άδου.

<sup>4)</sup> Θρονισμοί μητρφίου και Βακχικά, Κορυβαντικά, Κρατήρ.

δ) Διαθήκαι, Θεογονία, Πέπλος και Δίκτυον.

<sup>6)</sup> Αστρονομικά, Νεωτευκτικά, Τελεταί.

<sup>7)</sup> Tewnorizá, Aidizá find bie Titel. Bgl. Lobed Aglaoph. I, p. 361-411.

ftus entstanden. Aber man kam in der Reaktion gegen das Chris stenthum wieder mehr auf sie zurud; indem man das Bedürfniß fühlte, demselben etwas Bositives, von einer besondern Autorität Getragenes entgegenzuseten, griff man nach biefen Orphischen Die Orphisch-Pythagoräische Lehre und die damit zusammenhängende Askese wurde für ein besonderes taugliches Rüst zeug gehalten, und aus der Bergessenheit, in welche sie eigentlich versunken war, bervorgesucht, um dem Christenthume als etwas Cbenbürtiges entgegengesett zu werden. Merkwürdiger Beife gebt bas Streben, die Mythen besser d. b. durch Autoritäten zu begrunben, mit dem Streben, sie zu allegorisiren und als finnliche Darstellungen von Naturerscheinungen und physischen Prozessen auszubeuten, hand in hand und wir finden beibe Richtungen zuweilen, wie bei Porphyrius und Proklus 1) vereinigt. Das ist und bleibt ein Widerspruch, ju bem nur Unklarbeit bes Geiftes und bie Roth ber Bolemik treiben konnte.

Was das Hervorziehen der Orphischen Gedichte betrifft, so sagt Lobed: 2) "Niemals aber beschäftigte man sich eifriger mit der Orphischen Poesie als im dritten und vierten Jahrhundert n. Chr. Man sammelte die Lehrmeinungen der Alten und suchte fie unter einander in Uebereinstimmung zu bringen. Das that schon Charar, ein Briefter ju Bergamus, welcher nach ber Reit Rero's lebte. Er schrieb, wie Suidas angibt, eine Geschichte Griechenlands und viele philosophische Schriften, worin er die Uebereinstimmung bes Orpheus, Pythagoras und Plato in Betreff ber Oratel barzuthun suchte. Auch ein gewiffer Alexandriner, Namens Serapion, war ein solcher Bewunderer der Orphischen Boesien, daß er fie sich um jeden Preis zu verschaffen suchte." Auch ber Neuplatoniller Sprianus im fünften Jahrhundert fcbrieb ein Wert über Die Theologie des Orpheus und ein anderes über die Nebereinstimmung des Orpheus, Pythagoras und Plato. 3) Bon der Thätigkeit bes Proklus für die Orphica wird weiter unten die Rebe fein. Der Neuplatonische Philosoph Sierofles aber, welcher ein Wert über bie

Fabric. Bibl. Gr. tom. VIII, p. 526. — 2) Aglaoph. I, p. 344 seqq.
 Spanner Bibl. Gr. t. VIII, p. 450.

Borsehung schrieb, bemühte sich in seinem vierten Buche, die Ueberseinstimmung der Orakel und der hieratischen Formeln mit den Lehrsätzen Plato's herzustellen, und im fünften Buche will er die Platonische Philosophie auch bei Orpheus, Homer und andern nacheweisen. 1) Auch einer der letzten Neuplatoniker, Damascius, stellt die Orphische und die höhere Chaldäische Weisheit noch sehr hoch. 2)

- 6. War fogar bie Chaldaifde Weisheit nicht zu folecht, um berboraefucht und nach Wahrheit hungernben und burftenben Seelen angepriesen zu werben, so wird es uns nicht mehr wundern, wenn mit Meapptischen Gebeimlebren baffelbe geicab. Der Ginfluß Reapptischer Lebren und Mythen macht fich in ben Schriften geltenb, welche ben Namen bes hermes tragen. Es gibt eine ziemliche Anzahl folder Bermetischen Schriften und im Alterthum gab es beren noch mehr, welche theils von medizinischem, theils von demischem, theils von religios-philosophischem Inhalte maren. Benn man biefe Schriften bem hermes, welcher in biefem Salle nur ber Aegyptische Gott Shot ober Taut ift, zuschrieb, so bachte man wohl nicht baran, benfelben als Berfasser hinzustellen, sondern man wollte nur die vorgetragenen Lehren auf die Autorität der Megyptischen Priefter, welche sie von ihrem Gotte Thot empfangen batten, zurudführen. 8) Auch sie erfreuten sich in der letten Beriode bes absterbenden Beibenthums eines bedeutenden Ansehens. glaubte, Pythagoras und Blato batten aus einer verloren gegan= u genen Hermetischen Schrift: Columnae Mercurii betitelt, geschöpft.4) Man gab febr viel auf die Lebren ber Argypter, weil man glaubte, fie befäßen die altesten bistorischen Nachrichten, welche auf Saulen eingegraben seien. 5) Dasselbe behauptete der Arzt Galenus und es war allgemein berrschende und auch wohl nicht unbegründete Ansicht.
- 7. Auch ben Christen waren bie Schriften bes Hermes nicht unbekannt. Sie suchten für ihre Zwecke aus dem Ansehen, worin bieselben standen, Rugen zu ziehen und Beweise für das Christensthum daraus zu führen, wovon wir später noch reden werden. Schon Lactantius kannte den jest Astlepius überschriebenen Dialog

<sup>1)</sup> Phot. Bibl. cod. 214. p. 285 ed. Bekker. — 2) Ibid. cod. 242. p. 560. — 3) Fabric. Bibl. Gr. tom. I. p. 58. — 4) Amm. Marc. l. XXII, cap. ult. — 5) Proclus lib. I, in Timaeum.

und citirt Stellen daraus. 1) Auch Augustinus erwähnt ihn. Elemens von Alexandrien aber zählt in seinen Stromaten bereits zweiundvierzig Schriften des Hermes auf, darunter vier aftrologischen, zehn hieroglyphischen und sechsundzwanzig religiösen Inhalts. Folglich gab es schon im zweiten Jahrhundert viele solcher Bücker. Aber es entstanden noch fort und fort neue dazu. So redet Cyrill von Alexandrien, der öfters diese Bücker erwähnt, von einem Manne, der zu Athen fünszehn sogenannte Schriften des Hermes versertigt habe. 2)

Man dachte sich also ben Hermes nicht als Berfasser 8. dieser zahllosen Schriften, wohl aber als den Urheber der darin niedergelegten Lehren. Die Mothen über diesen Germes find bürftig und unzusammenhängend; die einen bielten ibn für einen Sohn des Jupiter und der Maja, 3) von andern wird er ber Aegpytische genannt und foll breimal nach Aegpyten gekommen sein. 4) Hermes war uriprünglich eine Aegyptische Gottheit und die Griechen und Romer batten fie von ben Aegyptern erhalten. 5) Hermes, ber Gott ber Erkenntniß, ber Kunfte und Wifienschaften bei Griechen und Aegoptern, wurde nun zum Träger und Urbeber eines Lebrgebäudes gemacht, welches im vierten und fünften Rabe hunderte nach Chriffus fehr verbreitet und beliebt war und fich als ein wahres Sammeljurium aller Spfteme und Lehren, welche bamals burch einander wogten, barfiellt. Die Sanptbeftanbtheile liefert immer die Reuplatonische Philosophie; aber fie ift bier ihres philoiophischen Charafters, so zu fagen, gang entfleibet, fie erscheint bier in popularerer Gestalt, baber mehr dogmatisch und an bie Autorität angelehnt. Ferner üben Drientalische, Aegyptische und Gnouische Lehren ihren Sinfluß und auch das Christenthum ist auf das Ganze nicht ohne Ginmirfung geblieben. So gewagt und sowie rig es and im einzelnen Falle ift, dieses ober jenes in den Hermetb iden Budern, welche ber altern Reit angeboren, bem Chriftenthum

<sup>1.</sup> Div. instit. II, 16. IV, 6. VII, 13. 19. — 2) Cyrill. c. Jul. I, p. 30. Ο συντεθεικώς 'Αθήνρσι τα έπικλην Έρμαϊκά πεντεκαίδεκα βιβλία. — 3) Cyr. l. c. — 4) Julian bei Cyrill c. Jul. V, p. 176. — 5) Efchenbarg, Sambbuch c. flas. Literatur, S. 381.

vindiciren, so ist im Großen und Sanzen die Einwirkung des tern nicht zu verkennen. Darum zogen diese Bücher, in so fern religiöse und philosophische Gegenstände behandeln, auch die Auserstamkeit aller Parteien auf sich; darum reden auch manche thenschriftsteller mit Achtung von denselben, und besonders Cyrill n Alexandrien will mehrsach christliche Lehren in diesen Schriften decken und freut sich sichtlich, wenn er eine solche vermeintliche stätigung einer christlichen Lehre darin gefunden hat. 1) Wenn wir d dieses Bersahren nicht billigen können, so ist und bleibt doch sie Sinnlischung ein Beweis, daß das damalige Heidenthum sich wenn sierschung sie Christenthums nicht mehr entziehen und, wenn überhaupt sein Dasein fristen wollte, der christlichen Elemente ht entbehren konnte.

Ihrem Wesen nach sind diese Bücher freilich durch und ro heidnisch und sogar bem Christenthum feindlich, west th fie benn auch bei ber eifrig beibnischen Bartei in hobem Ansehen nben. Am meiften natürlich fagen fie bem "göttlichen Sam= idus" zu und zu ber von ihm vertretenen Richtung passen sie t besten, weshalb er und seine Schüler auch so oft auf biefe briften binweisen. Bermes, ber Gott ber Rebe, sagt Samblichus. ber Urheber der wahren Gottekerkenntnig und die Alten batten | bon ibm empfangen, er habe taufend Bucher über bie himmlis en, bundert über die emppreischen und bundert über die atheris en Gotter geschrieben. Danad mar hermes gewiß ein fruchtbarer briftsteller, aber felbst biefe Fruchtbarteit genügt bem "göttlichen mblichus" noch nicht. Er bringt einen Bericht bes Seleutus bei, mach Hermes 20,000 Bücher verfaßt habe2), und eine Notig von anetho, welcher bie gabl berfelben gar auf 36,525 angibt. Ramious mußte zugeben, daß biese hermetischen Schriften in ber prace und ben Ausbruden ber Griechischen Abilosophen abgefaßt ien, aber bas rubrte nach seiner Anficht nur von ben Uebersebern r; fie feien urfprünglich in hieroglophischer Schrift geschrieben

<sup>1)</sup> Cyrill. c. Jul. I, p. 30. 34. 35. II, p. 56. 64. Ebenso hebt er auch bie dereinstimmung mancher Stellen ber Orphischen Schriften mit bem Christen: jum hervor. Ibid. I, p. 25. seqq. — 2) Dasselbe fagt Julius Firmicus.

gewesen, aus welcher sie der Prophet Biths für den König Ammon übersett habe. 1)

- Wenn Jamblidus fo große Stude auf biefe Buder bielt, so stand er damit nicht allein da, sondern theilte diese Anschanung mit vielen Zeitgenoffen. Man bob fie sogar bem Christenthum gegenüber bervor und suchte in ihnen nicht nur einen Stütpunkt, sondern eine Baffe. So fagt Julian in seinem Werke gegen die Chriften2): "Daß Gott nicht bloß ber Hebräcr fich angenommen, sondern, für alle Bölter forgend, jenen eben feine großen oder bedeutenden Borzüge, uns aber (den Heiden) um so herrlichere und erhabenere berlieben bat, das seben wir im Uebrigen auch aus Folgendem: Die Aegypter haben nicht wenige Namen von bei ihnen einheimischen Weisen aufzuzählen und sie haben viele Rachfolger bes hermes aufzuweisen, jenes Hermes meine ich, welcher zum britten Male Aegypten besuchte." Roch im sechsten Jahrhundert machte man sich mit biefen Schriften zu ichaffen. Wenn nämlich Damascius von ben Lebren spricht, welche zwei Aegyptische Philosophen, Beraiskus und Aftlepiades, in gewissen Aegyptischen Schriften gefunden baben follen, so meint er ohne Aweifel die hermetischen. 8)
- 11. Wir haben also unser Urtheil über die Hermetischen Bücher mit Tennemann dahin zu fixiren, daß sie nicht den Zwed haben, irgend ein philosophisches System, selbst nicht das Remplatonische auszubreiten, oder es auf die vorgebliche Urweisheit des Hermes zurückzuführen; denn dann müßte man mehr Uebereinstimmung damit in ihnen sinden und überhaupt herrscht darin nicht der tiese, grüblerische Forschergeist, der sich in den Schristen der Platoniser äußert; sondern sie suchen vielmehr den Glauben an die göttliche Offenbarung als die Quelle alles menschlichen Wissens zu gründen und zu besestigen, die Sehnsucht nach einer volltommneren Erkenntniß göttlicher Dinge zu erwecken und dadurch den religiösen Sinn zu beleben; hiermit aber den Glauben zu verdinden, daß Aegypten das heilige Land sei, welches die Götter zu ihrem Wohnsig ersoren, zu welchem sie in sichtbarer Gestalt herabische

<sup>1)</sup> Siehe Fabricii Bibl. Gr. tom. I, p. 76—79. — 2) Ap. Cyrill. II. p. 176. — 3) Tennemann, Gesch. b. Phil. Bb. VI. S. 479.

famen, um ben Menschen die göttliche Wahrheit mitzutheilen und ibnen die mahre Religion zu offenbaren. Die Hermetischen Schriften sollten für die Beiben ein beiliges Buch fein wie die Bibel für bie Christen. Die Auruckführung ber beibnischen Religion auf eine fichtbare gottliche Urfunde und die Befestigung berfelben gegen bas immer weiter um fich greifende Chriftenthum - biefes scheint ber Hauptzweck bei ihrer Verfertigung gewesen zu sein, und damit alle anderen Nebenzwecke, alle Eigenthümlichkeiten lassen sich in bem Stoffe und ber Form, die Benutung ber Bibel und ber Philosophen, die Accommodationen auf die Dogmen und religibsen Anstalten bes Chriftenthums gang ungezwungen vereinigen. 1) Dieses Urtheil Tennemanns ift ebenso fräftig ausgesprochen als an fich richtig und wir werben um so weniger Anstand nehmen, es gelten zu laffen, als wir icon bei bedeutenden Philosophen, wie Borphprius, baffelbe Bedürfniß und baffelbe Streben nach einer autoritativen Begründung der heidnischen Religionslehren mabrgenommen baben. Porphyrius gab wohl ben eigentlichen Auftoß bazu und die jüngern Reitgenoffen baben seine Ideen ohne philosophische Tiefe in gemeinfaglicher Trodenheit und popularem Dogmatismus permirklicht.

- 12. Betrachten wir nun die zwei von den Hermetischen Schriften, welche vermöge ihres religiös-philosophischen Inhalts die medizinischen und demischen gehören nicht zu unserm Zweck den angegebenen Charafter am meisten an sich tragen, so sind das der Poemander und der Dialog Afklepius.
- 13. Der Dialog Astlepius führte auch den Titel "Die vollkommene Lehre" (λόγος τέλειος), welcher seinem Charafter und Ins halt so entspricht, daß er wohl der ursprüngliche Titel war. Ders selbe gehört zu den ältern Schriften dieser Art; denn schon Lactantius hat ihn gekannt und in seinem Werke divinae institutiones viermal Stellen daraus citirt. Ursprünglich war der Dialog griechisch geschrieben, wie auch die von Lactantius und Johannes Stobaeus?) ausbewahrten Stellen des Originals beweisen, jeht aber

<sup>1)</sup> Tennemann, Gefch. b. Phil. Bb. VI, S. 475 ff.

<sup>2)</sup> Florileg. serm. 119.

ist er nur in einer lateinischen Uebersetzung erhalten, welche nach bem Zeugniß der Handschriften von dem bekannten Satiriker Appuslejus aus Madaura verfertigt ist; mit welchem Rechte das beshauptet wird, werden wir später sehen. Sein Berfasser aber ist ohne Zweisel ein Aegypter gewesen<sup>1</sup>), der die Aegyptischen Lehren, so weit sie sich mit den damals gangdaren Ansichten vereinbaren ließen, zur Geltung bringen wollte.<sup>2</sup>)

- 14. Das Ganze ist ein Inbegriff der zur Zeit des entstehens den Reuplatonismus herrschenden Ansichten; eine Mischung Platonischer, Reuplatonischer und mythischer Lehren, welche in ein Spstem gebracht und nicht in Form einer Untersuchung, wie etwa die Platonischen Dialoge, gehalten sind, sondern in dogmatisirender, lehrender Weise vorgetragen werden. Hermes, der dreimal größte, ist es selbst, der hier als lehrende Person auftritt, ihm geziemt natürlich nicht eine untersuchende Form, sondern eine autoritative, seste und bündige Vortragsweise. Zu bemerken ist auch der sehr populäre und gemeinverständliche Ton, in welchen die Lehren eingekleidet sind, so daß man versucht wird, das Ganze als eine Art Katechismus des Neuplatonischen Systems zu bezeichnen.
- 15. Im Eingang preist sich der unbekannte Berfasser des Astlepins, der als ein Enkel des Ersinders der Medizin, des Aestulap gedacht wird, glüdlich, daß er gewürdigt worden sei, einer so beiligen, frommen und göttlichen Unterredung beizuwohnen; wenn er dieselbe recht erfasse, so werde sein Geist aller Güter übervoll werden. 3) Außer ihm wird nur noch Ammon hinzugezogen, damit nicht eine so fromme, über so wichtige Dinge gepflogene Unterredung durch die Anwesenheit vieler entheiligt werde. Ihnen beiden trägt nun Hermes, der göttliche Liebesgott, der dreimal größte, seine Dogmen vor. Alles sei Eins und Eins sei Alles; alles sei ursprünglich im Schöpfer eins gewesen, bevor es geschaffen war, und alles seien nur Glieder von ihm. 4) Der Himmel ist das ge-

<sup>1)</sup> Fabric. Bibl. Gr. tom. I, p. 56. — 2) Aselepius dialogus p. 418. Bir citiren nach Luc. Apuleii Mad. opera Ed. Henricpetri Basileae 1560. tom. II. — 3) Ibid. p. 394. — 4) Non enim hoc dici, omnia unum esse et unum omnia, utpote quia in creatore fuerint omnia, antequam creasset omnia, nec immerito omnia dictus est omnia, cuius membra sunt omnia. Ibid p. 395.

bende, die Erde das empfangende Element bei dem Schöpfunge: atte: ber Simmel ift Gott, insofern er mabrnebmbar ift. 1) und ibm steht die Materie gegenüber, aber es kommt ihr kein absolutes Sein zu, beswegen weil fie nichts erzeugen und bervorbringen fann.2) Gott ift also gleichsam bas mannliche Prinzip bei ber Schöpfung, die Materie aber das weibliche. Die Materie (Van, mundi natura) ist für ben Berfasser bes Aftlevius im Grunde etwas an fic Unbestimmtes und Wefenloses, fie ift nichts als ber bloße Bebälter, der Raum, in welchen die Dinge gesetzt werden,8) fie ift die leidende Trägerin der göttlichen Ideen4) obwohl ihr freis lich auch von Natur das Bofe anklebt. 5) Als drittes Hauptprinzip tritt dann ber Beift bingu, welcher alles erfüllt, belebt und bewegt, er ift das Werkzeug, vermittels beffen Gott die Welt regiert und leukt. b) Alfo haben wir eine Dreibeit von Pringipien Gott, Raterie und Geift, welche von der driftlichen Trinität im Wefen verschieden ift, aber einiger Magen baran erinnert.

16. Sehr lange halt sich hermes Trismegistus bei Besprechung bes Wesens bes Menschen auf. Der Mensch ist theils göttlicher theils irdischer Ratur, da seine Seele aus Gott hervorgegangen und, wenn sie ihre Reinigung und Läuterung vollbracht, bestimmt ist, zu Gott zurückzukehren. Dazu wird eine Askese und Berachtung des Riedern und Sinnlichen nothwendig. Auch erscheint hier wiederum ein höheres Erkenntnisvermögen, hier sensus, intelligentia vora genannt, welches nicht geringer ist als die Gottheit selbst. 7) Die Gottlosen, deren Seele sich dem Irdischen zuwendet, kommen nicht in den himmel, sondern unterliegen der Seelenwanderung. So viel aus dem wortreichen und weit ausgesponnenen Vortrage des Hermes über die Lehre vom Menschen und seiner Bestimmung. 8)

<sup>1)</sup> Coelum ergo sensibilis Deus. pag. 391. Ipsum coelum plenum est Deo p. 397. — 2) Non enim ex sola non nata dicuntur quae necdum nata sunt, sed ea quae carent foecun ditate generan di, ita ut ex eis nihil nasci possit. Ibid. p. 407. — 3) Ibid. pag. 408. — 4) Ibid. p. 396. seqq. u. 410.

<sup>5)</sup> Spiritu autem ministrantur omnia et vegetantur im mundo et quasi organum vel machina summi dei voluntati subjectus est. p. 409.

<sup>6)</sup> Ibid. p. 409. — 7) Ibid. pag. 399. seqq. u. 411.

<sup>8)</sup> Siehe Ibid. p. 398-406.

- 17. Seine Belehrungen über die Gottheit laufen auf Folgendes hinaus. Die unterste Klasse bilden die Götter, welche den einzelnen Sattungen von Wesen vorgesetzt sind (specierum principes dii). Welche Stellung die vom Verfasser ebenfalls erwähnten Dämonen einnehmen, wird nicht angegeben. Dann folgen die mittleren Götter, wozu namentlich die gehören, welche den Olymp bewohnen. Besonders erwähnt werden unter andern Zeus, der Gott des Himmels, der Gott des Lichtes, Helios, dann sechsundbreißig Horoscopi genannte Wesen, welche die Gestirne bewohnen. Zu oberst steht dann zulest der höchste Gott, der alles leitet. 1)
- 18. Eine genauere Berücksichtigung verdient noch die Art und Beife, wie die Berehrung ber Gögenbilder gerechtfertigt wird. "Da von der Berwandtschaft und dem Umgange der Götter mit ben Menschen bie Rede ift, läßt sich hermes vernehmen, so vernimm, o Afflepius, die Macht und Gewalt des Menschen. Der herr und Vater, und was das Höchste ist, Gott ift der Schöpfer der himmlifden Götter; in gleicher Beise ist ber Denich ber Bilbner der Götter, welche in ben Tempeln und bem Menschen nahe find und er wird nicht bloß erleuchtet werden, sondern auch erleuchten, nähert fich nicht bloß Gott, sondern bestärkt auch die Götter.2) Der höchste Gott wirkt mit, daß ein foldes Wunder ju Stande tomme. Die Art von Göttern, welche von ben Menschen nachgebildet werben, ift aus beiderlei Wefenheit zusammengesett, aus der göttlichen und aus der Materie, welche die Menschen zu bearbeiten vermögen. Daber bilbet die Menscheit ihre Götter nach der Aehnlichkeit ihres Antliges." Auf die Frage des Aftlepius, ob er die Götterstatuen meine, fährt hermes fort: "Ja, o Aflepius, die Statuen; siehst du nicht, daß fie in einem Grade, wie du selbst nicht glaubst, belebt und vom Beifte erfüllt find, daß fie fo große Dinge thun, namentlich die Bufunft vorhermiffen, als Orakel alle Geschicke burch Traume und auf manche andere Beise vorausverfünden, die Gebrechen ber Meniden verursachen und sie und die Traurigkeit nach Berdienst wieder beilen?" 3) Um diese unklare Auseinandersetzung einiger

<sup>1)</sup> Ibid. p. 412. 414. — 2) Ibid. p. 417. Ich lese stantlosen illuminantur und illuminant, illuminatur und illuminat. — 8) Ibid. 417. 418.

Maßen zu verstehen, dazu hilft uns noch eine andere Stelle: "Da unsere Borfahren in Betreff der Götter vielsach irrten, so erfanden sie die Kunst, Götter zu machen, wozu sie eine entsprechende Weltkraft mittheilten und mischten, und weil sie keine Seelen hervordringen konnten, so eitirten sie die Seelen der Dämonen oder Engel (angelorum) und bannten sie in die heiligen Bildnisse und die göttlichen Mysterien, wodurch allein die Jdole die Macht, wohl zu thun und zu schaben, besitzen." Dein hoffnungsloser Versuch, vor der menschlichen Vernunft den Bilderdienst zu rechtsertigen! Auch der göttliche Jamblichus wird schwerlich etwas Bessers über dieses verzweiselte Vroblem zu sagen gewust haben. 2)

19. Den sonstigen Inbalt bes Dialogs bilben Erörterungen über verschiedene philosophische Gegenstände, über ben göttlichen Billen ), über die Gewalten, die Stellung und die Wirkungen einzelner Götter 4), über Ewigkeit und Beit, Emigkeit ber Welt und Berhältniß ber Reit zur Welt 5), über ben emigen Kreislauf ber Dinge, über Auhe und Bewegung, über die ewige Rube Gottes, 6) über den Raum und das Nichteriftiren eines leeren Raumes. 7 Dann folgt ein Versuch, die Lehre von dem unausweichlichen Berbangniß (fatum, eimagnern) mit der göttlichen Borfehung und Beltregierung in Ginklang zu bringen. Die Frage banach brangt fich gleichsam von selbst auf, ba bas System eine so complicirte bimmlifche hierarchie annimmt, einerseits ben bochften Gott, ben einen, ber alles ift, andererseits die siberischen und terrestrischen Sötter, ") welche boch auch etwas zu thun haben muffen. Demzufolge ift benn diefes Fatum das Gefet des oberften Gottes binfictlich ber Beltordnung, mabrend ben untern Göttern bas Mitwirken

<sup>1)</sup> Ibid. p. 433. Bgl. auch p. 434.

<sup>2)</sup> Die Stelle, wo hermes die Aeguptische Thieranbetung zu rechtfertigen sucht, besennen wir, nicht zu verstehen. Sie sautet: Terrenis dies atque mundanis saule est irasci, utpote qui sint ab hominibus ex utraque natura sacti atque compositi. Unde contingit ab Aegyptiis haec sancta animalia nuncupari et per singulas civitates coli corum animus, quorum sunt consecratae viventes, ita ut corum legibus incolantur et corum nominibus nuncupentur. p. 434. — 3) Ibid. p. 421. — 4) Ibid. p. 424. — 5) Ibid. p. 425. — 6) Ibid. p. 426. — 7) Ibid. p. 480. — 8) Ibid. p. 484.

und Eingreifen in die Natur und Menschenwelt zukommt. 1) Den Schluß des Ganzen bilbet ein dem Inhalte des Dialogs entspreschendes, schwungvolles Gebet. 2)

- Philosophische Tiefe wird in diesem Dialoge vermißt, ber Verfaffer gleitet in populärer Leichtigkeit über die Probleme binmeg; und wenn wir die Elemente seines Epstems angeben sollen, fo ift es vor allem ber ftrengfte, reinfte Pantheismus, die spezifisch Neuplatonischen Säte, sodann einige Orphisch-Anthagoraische Lehren, wie die Verwerfung thierischer Rahrung und alles äußern Rultus mit Ausnahme bes Gebetes, 3) endlich einige Aegyptische Religionsanfichten, befonders die Lehre von dem' Gerichte über die Seelen nach dem Tobe, 4) die Seelenwanderung und verschiedene Gottermythen. Wenn man will, so find auch einige Anklänge an biblifche und zwar alttestamentliche Stellen vorhanden. 5) Und welches ift nun ber Zwed biefer Schrift? Das ift unschwer anzugeben. Bor allem ein apologetischer, weil der Verfaffer folche Lehren des Seibenthums, welche anfingen wantend zu werden, z. B. die Anbetung ber Götterstatuen, besonders betont und vertbeidigt. Dann will er auch seine Meinungen, welche ja die Anschauungen waren, die, wenn man fich so ausbruden barf, bei ben bamaligen orthoboren Beiben, gang und gabe waren, verbreiten und als die einzig mabren binstellen. Seine Lehre ist die fromme und echte, "die wahre Philosophie, welche alles Guten voll und durch feine unzeitige Reugierbe bes Beiftes verkummert ift."6)
- 21. Die Frage, ob der Verfasser das Christenthum im Auge gehabt habe, ist damit schon erledigt, sie erhält aber noch mehr Licht durch eine lange Stelle, in welcher sehr deutlich das Christenthum gemeint ist. Unmittelbar an seine theologische Rechtsertigung der Andetung der Joole reiht Hermes solgende Weissaung: "Es wird eine Zeit kommen, da es sich zeigen wird, daß die Aegypter vergeblich mit frommem Sinn und eifrigem Dienst der Gottheit gehuldigt haben und all ihre heilige Verehrung umsonst in den Untergang

<sup>1)</sup> Ibid. p. 435. — 2) Ibid. p. 437. — 3) Ibid. p. 437 u. 438. — 4) Ibid. p. 428.

<sup>5)</sup> Als folde fann man ansehen pag. 401: Quoniam ergo hune (se. hominem) secit ex se primum et a se secundum, visus que est ei pulcher, unb p. 410. Spiritus autem implet omnia. — 6) Ibid. p. 406 u. 407.

verfinken wird. Denn die Gottheit wird sich von der Erde in den himmel zurudziehen, und Aegypten, bas Land, welches ihr Sit war, wird verlaffen und ber Religion beraubt, ber Gegenwart ber Götter entbehren. Fremblinge werben biefes Land erfüllen und nicht bloß Bernachläffigung ber Religion wird Plat greifen, sondern mas bärter noch ist, unter Androhung von Strafe wird Religion, Frömmigfeit und Götterbienft gefetlich verboten merben. Dann wird dieses so beilige Land, dieser Sitz der Götter und der Tempel, voll sein von Gräbern und von Todten." Rach einigen schmerzer= füllten Ausrufungen prophezeit Hermes als weitere Folge bavon völlige Entvölkerung und Verödung bes Landes. Dann fabrt er jort: "Was weinst bu, Afklepius? Noch mehr, noch Schlimmeres als bas wird Aegypten lernen, noch größere Schlechtigfeit wird ibm beigebracht werben. . . . Auch biefe ganze Welt wird verachtet und nicht mehr geliebt werben, diefes unveränderliche Werk Gottes, ber berrliche Bau!.... benn die Finsterniß wird man dem Lichte vorziehen, der Tod wird für besser als bas Leben gehalten werben und niemand wird zum himmel aufbliden; ber Fromme wird für wahnwigig, ber Gottlofe für klug, ber Buthenbe für tapfer, ber Solechtefte für gut gehalten werben." "Aber glaubt mir, weiffagt er weiter, wer fich der Religion bes Geiftes bingibt, wird in Lebenägefahr kommen. Neues Recht, neues Gefet wird erlassen, nichts Beiliges, nichts Frommes, nichts ber himmlischen-ober bes bimmels Burbiges wird gehört ober im Geifte geglaubt merden. Dann wird eine beklagenswerthe Absonderung ber Götter von den Menschen eintreten, nur die bofen Engel merben gurudbleiben, welche, ber Renichbeit augefellt, die Elenden au allen verwegenen Freveln, gu Arieg, Raub, Betrug und zu allem antreiben werben, mas ber Natur ber Seele zuwiber läuft." 1)

22. Diese in leidenschaftlicher Erregtheit gegebene Prophezeis hung erinnert gar sehr an etwas Aehnliches, was von einem gewissen Antoninus erzählt wird. Er soll (siehe unten Kap. 13.) vorausgesiehen haben, welches Schickfal die Tempel zu Alexandrien tressen wurde. Wenn hier in die für die Heiden und ihre Heiligthümer

<sup>1)</sup> Ibid. p. 418-420.

to verbängnisvolle Zufunft geschaut und Weissagungen gegeben zu werben scheinen, so braucht man barum boch nicht an etwas Uebernatürliches zu benten; ein vaticinium diaboli ist gar nicht im Spiele. Denn im vierten Jahrhundert war die Bahl ber Chriften icon eine sehr große und die Grabkapellen der Martyrer mochten schon allenthalben zu erbliden fein. Wer alfo einigermaßen mit Beobachtungsgabe ausgeruftet war, konnte aus ben Reichen ber Beit ben endlichen Sieg bes Chriftenthums icon abnen, und wenn er ein wenig Phantasie batte, auch ohne jegliche Sebergabe eine Weis: fagung von den Zustanden der Zukunft, wie die vorliegende ift, ausmalen. So ift es einerseits eine trübe, das Herz beklemmende Abnung, welche ber Berfasser bes Aftlepius hier ausspricht; auf der andern Seite ift es ja auch ein gang gewöhnlicher Aunftgriff, wenn man die Fortschritte einer gegnerischen Bartei fürchtet, diese Besorgnisse in behauptender Redeweise auszusprechen und ihnen so die Korm einer Beiffagung zu geben, besonders, wenn man die Absicht bat, die eigene Partei zu erhöhtem Biberstande anzuspornen. Gin wenig Nebertreibung ift dann gar fehr am Plate; je erschreckender die Erfolge bes Gegners erscheinen, besto sicherer wird ber Zweck erreicht.

23. So benke ich, erklärt sich die anscheinende Weissaung im Asklepius. Freilich wenn schon Appulejus von Madaura, der in der letten Hälfte des zweiten Jahrhunderts n. Shr. lebte, diesen Dialog ins Lateinische übersett haben soll, wie die Handschriften aussagen, so wäre dazumal eine solche Combination doch noch nicht möglich gewesen. Indessen ist auf eine solche Aussage der Handschriften nicht viel zu geben, man denke z. B. nur an den Dialog Philopatris. Sollte jene Angabe aber begründet sein, so könnte man sich nur durch die Annahme helsen, daß die betressende Stelle ein späteres Einschiedsel sei, welches sich bei einer so in Fluß begriffenen Literatur wie der Hermetischen und Orphischen leicht andringen ließ. Wir für unsere Person schließen uns denen an, welche die Autorschaft des Appulejus verwersen.

24. Eine besondere Eigenthümlichkeit des Afflepius ist die bobe Stellung, welche dem einen bochken, Gott angewiesen

<sup>1)</sup> Fabr. Bibl. Gr. tom I, 1. c.

wird. Die Einheit dieses Gottes wird zuweilen so start betont, baß die Vielheit der geringern Götter fast verschwindet, der Poly- fielheit, theismus scheint ein überwundener Standpunkt, Hermes ein Boteleisuck und Vereinnt ein überwundener Standpunkt, Hermes ein Boteleisuck und Vereinnt sie der Polytheismus ist keineswegs völlig verschlungen, sonzbern das der Religion des klassischen Alterthums zu Grunde liezgende pantheistische Element hat sich hier nur aufs schärsste geltend gemacht, ohne den Polytheismus auszuschließen; das rechte Verzständniß dieser Erscheinung ist das, daß man den Ansorderungen der Beit nachgebend, die Einheit Gottes sehr scharf hervortreten ließ, den Polytheismus aber zurückdrängte, ohne ihn aufzugeben und somit harakterisit sich auch der Asklepius als ein Versuch, das Henn geidenthum zu heben und seine Lehren dadurch, daß man sie in ein anderes Licht stellte, gegen Einwendungen zu sichern.

Der Afflepius trägt durchaus ben Charafter eines einheit= liden Ganzen und baber fann auch bei ihm von einem Lehrspftem und einer Tendeng die Rede sein. Das läßt sich keineswegs von einer andern Schrift biefer Rategorie, bem Boemanber1) fagen. Diefelbe besteht aus vierzehn Abhandlungen, die fich in Inhalt und Form unterscheiben. Ginige biefer Stude eriftirten icon im fünften Jahrhundert, einige haben entschieden ein Neuplatonisches Gepräge und tragen Neuplatonische Lehren vor in der Art, wie wir es vorbin in dem Aftlepius gesehen baben. Andere Stude sind unverkenn= bar driftliden oder beffer gnoftischen Urfprungs2), auch ift eine Einmischung Aegyptischer Elemente ersichtlich. Das Buch bat zu febr den Charafter des Ausammengewürfelten und innerlich Unzusammen= hängenden, als daß es von einem Berfasser herrühren könnte. bietet für unsern Zweck weiter fein Interesse bar, als bas es eine Brobe ber durch einander wogenden und gahrenden religiöfen und philosophischen Anschauungen jener Zeit ift.

<sup>1)</sup> Hermetis Trismegisti Poemander. Ed. G. Parthey. Berolini, 1854.

<sup>2)</sup> Ramlich Rr. 1, worin ber chriftliche Anflug febr auffallend ift (es tommt 18. bet Ausbrud opoodoros vor) 4. u. 13. Fabric. Bibl. Gr. tom. I, p. 58.

.

.

### IV.

# Das Stadium des überhand nehmenden Aberglanbens

und

der Religionsmengerei.

~~<del>></del>

.

## Jehntes Kapitel.

#### Jamblichus von Chalcis.

(Geft. um 330 n. Chr.)

- 1. Schon durch Porphyrius war die Theurgie ein wesents bes Element im Reuplatonismus geworden und blieb es von da auch dis in die spätesten Zeiten des Hellenismus. Ihren Höhes nit erreicht diese Richtung in Jamblichus. Während sich bei übrigen Reuplatonikern der philosophische Geist des Altersms doch nicht ganz verleugnet, bezeichnet sein Biograph Eunapius diesenige Eigenschaft, welche ihn am meisten charakterisirt und ein er unerreichdar war, sein gotterfülltes Wesen. Der war terfüllter Seher und Großmeister der Theurgie, nebenbei Astround ein guter Mathematiker, aber nichts weniger als Philosoph.
- 2. Jamblichus war aus der Stadt Chalcis in Eölesyrien. rien brachte überhaupt viele Neuplatoniker hervor und zum eil gerade die bedeutendsten, Porphyrius, Sopatros, 2) Damas=3, dann auch Marinus waren Syrer, ein Umstand, der theil=ise das Nebergewicht, welches der heidnische Aberglaube, die ihrsagerei, Theurgie u. s. w. im Neuplatonismus errang und besptete, mit erklären hilft. Tropdem, daß wir eine eigene Lebensbe-

<sup>1)</sup> Das ift bet Θειασμός του Ίαμβλίχου Eunap. p. 20. Sein stehender if ist Θειότατος Jul. Ep. 27 ed. Spanh. — 2) Eunap. vita Jambl. p. 12.

schreibung bes Jamblichus aus der Feder des Eunapius besiten, wissen wir doch von seinem Leben sehr wenig. Denn dieses elende Machwerk enthält fast nichts als schwülstige Lobhubeleien und unverdürgte Wundergeschichten. Jamblichus hielt sich meistens in Sprien auf, 1) war ein Schüler des Anatolius und des Porphyrius und hatte selbst eine große Anzahl von Schülern; er starb noch unter Constantins Regierung, also ungefähr 330 n. Chr., und wahrscheinlich zu Alexandrien. 2) Bon seinen Zeitgenossen wurde er der wunderthätige und göttliche (Pavuásios xai Peoeischs) genannt. Bein Beten soll er mehr als zehn Ellen über der Erde frei in der Lust geschwebt, sein Gewand in Gold geglänzt und sein Gesicht einen schweben. Ausdruck gewonnen haben. Aehnliche Wunder erzählt Eunapius 3) noch mehrere von ihm; merkwürdiger Weise aber will er nicht für die Richtigkeit seiner Angaben einstehen. 4)

- 3. Sein philosophisches Verdienst ist gering, seine Schriften sind dunkel, verworren, phantastisch und doch geistlos. Sie besisen im Allgemeinen keinen andern Werth, als daß sie, wie Tennemann sagt, die verschrobene Denkart des Zeitalters bekunden. Jamblichus wollte das Heidenthum mehr auf religiösem Wege wieder erweden und ist hierin ein Vorläuser Julians, von welchem er sehr hoch geschätzt und sogar dem Plato gleichgestellt wird. 5)
- 4. Die Theurgie sollte nach seiner Ansücht die Philosophie ergänzen, und eine höhere Erkenntnißstuse sein. Sie bewirke eine innige und wirksame Vereinigung mit Gott und werde nicht duch vernünftige Erkenntniß, sondern durch geheimnisvolle Handlungen, Cärimonien und Symbole erlangt. Seine deskallsigen Anschauungen spricht er in folgender Stelle aus: "Die Erkenntniß vereinigt den Theurgen nicht mit den Göttern, da die theoretisch philosophirenden ungeeignet sind, die theurgische Vereinigung mit den Göttern zu erlangen. Das geht nun also nicht, sondern die Volldringung unaussprechlicher und über alle Erkenntniß Gott wohlgefälliger Werfe und die Kraft geheimer, den Göttern allein bekannter Symperfe und die Kraft geheimer, den Göttern allein bekannter Symperse und die Kraft geheimer, den Göttern allein bekannter Symperse und die Kraft geheimer, den Göttern allein bekannter Symperse und die Kraft geheimer, den Göttern allein bekannter Symperse und die Kraft geheimer, den Göttern allein bekannter Symperse und die Kraft geheimer, den Göttern allein bekannter Symperse und die Kraft geheimer, den Göttern allein bekannter Symperse und die Kraft geheimer, den Göttern allein bekannter Symperse und die Kraft geheimer, den Göttern allein bekannter Symperse und die Kraft geheimer, den Göttern allein bekannter Symperse und die Kraft geheimer geheim

<sup>1)</sup> Eunap. p. 20. — 2) Eunap. p. 19 u. 20. — 3) Ibid. p. 16. — 4) Ueber die andern ihm gleichnamigen Personen. & Fabricius Bibl. Gr. 1. IV. c. 28. — 5) Orat. IV. ed. Spanh. 1. p. 146. A.

bole bewirkt die theurgische Bereinigung. Deswegen vollbringen wir sie auch nicht burch bas Denken. Denn auch ohne bag wir benten, bringen die Reichen ihre eigenthümliche Wirkung bervor und bie gebeime Rraft ber Götter, an welche biese Beichen abreffirt find, erkennt von felbst ihre eigenthümlichen Bilber, nicht aber da= burd, baß fie burd unsere Denkfraft angeregt wirb. Denn es ware gegen die Natur der Sache, daß das Ginschließende von den Gingeschlossenen und das Vollkommene von den Unvollkommenen und bas Ganze vom Theile bewegt werbe. Ebenso wenig wird auch bie göttliche Urfache burch unsere Gebanken zur Thatigkeit gebracht. sondern die trefflichste Disposition der Seele und die Reinheit müssen nur als Miturfachen vorber vorhanden fein; was aber ben göttlichen Willen eigentlich bewegt, bas find bie göttlichen Sym: bole." 1) So äußert sich Jamblichus in einer Schrift, die als Antwort auf ben früher erwähnten Brief bes Porphyrius an ben Aneboutes gelten foll und ben Titel führt: Antwort bes Lehrers Abammon auf den Brief des Porphyrius an den Anebontes und 26fung der darin enthaltenen Bedenken.2) Wenn Vorphyrius binsichtlich der Vereinigung der Lauberei mit der Philosophie zu teinem rechten Abschluß kommen konnte, so mandte sich Jamblichus mit voller Entschiedenheit des Geistes der Theurgie zu. Hm das ergänzen, was die Bbilosophie nicht leistet und durch die Milichen Symbole (Jeta ovrdinara) die innige und wirksame Bereinigung mit Gott (Ενωσις δραστική και άδδητος) herbeifüh: ren. Darum geberbet er sich auch gang wie ein Prophet, ber sein Biffen aus unmittelbarer Mittheilung ber Götter icopft, und während er über Gebet, Opfer und Verehrung der Göpenbilber semlich biefelben Anfichten begt und diefelbe Rechtfertigung gibt, wie Porphyrius, so ist boch seine Dämonologie noch ausgebilbeter. Er kennt gang genau die verschiedenen Rlassen von Wesen, aus welchen die himmlische Hierarchie besteht, er beschreibt ihr Wefen,

<sup>1)</sup> De myster. Aegypt. II. c. 11. Byl. Tennemann, Gesch. b. Phil. VI. 5. 269. ff. Telchirner, Fall b. Heibenth. S. 455. ff. — 2) leber die Autorschaft bies Briefes, welche dem Jamblichus nicht abzusprechen ist, f. Fabric. 1. c., Lennemann 1. c. Pauly, Realencyclopädie Art. Jamblichus.

ihre Wohnsitze, ihre Funktionen, ihre Merkmale, ihre Erscheinungsweise, ihre Bilder, ihr Feuer, ihr Licht, ihr Gefolge, ihre Einwirkungen auf den Menschen und ihre Geschenke, alles so genau, als
wenn er es aus eigenem Augenschein kennte. Auch hat seine himmlische Hierarchie, verglichen mit der des Porphyrius, um zwei
Klassen zugenommen, nämlich um die Engel und Erzengel, eine
bemerkenswerthe Spur von der zunehmenden Ausbreitung Jüdischer
und christlicher Lehren.

- 5. Bon seinen Schriften mögen mehrere eine direkte oder im direkte Bekämpfung des Christenthums enthalten haben, so z. 8. die Schrift "Ueber die Götter" (περί τεῶν) und "Ueber die Bortrefflichkeit der Chaldäischen Philosophie" (περί τῆς τελειότητος τῆς Χαρδαϊκῆς φιλοσοφίας) d. h. der Chaldäischen Diakel, aber wir kennen nicht mehr davon als ihre Titel. Lettere Schrift war eine sehr umfangreiche und enthielt wenigstens sieben und zwanzig Bücher. 1)
- 6. Das größte Werk des Jamblichus war das "Neber die Pythagoräische Schule" (λόγοι περίτης Πυθαγόρου αίρέσεως), welches aus zehn Büchern bestand. Fünf davon sind noch vorhauden, jedes einzelne führt aber einen besondern Titel. Das erste Buch enthält die Lebensbeschreibung des Pythagoras und die Geschichte der von ihm gestisteten religiös-politischen Gesellschaft. (2) Es hat jene indirekte Beziehung auf das Christenthum, wie wir sie oben bei dem Leben des Apollonius von Philostratus nachgewiesen heben, während es sich dem Inhalt nach sehr eng an die Biographie des Pythagoras von Porphyrius anschließt und ohne viel mehr als jene zu enthalten, die Sachen in breiterer und etwas gefälligerer-Darstellung gibt. Mithin können wir uns hier um so karzer fassen.
  - 7. Die Ibee von einer Herabkunft Gottes, um den Renschen zu helfen, die Lehre von der Menschwerdung eines göttlichen Wesens war wie natürlich zur Zeit des Jamblichus noch viel mehr zur

<sup>1)</sup> Fabr. Bibl. Gr. 1. c. p. 293. — 2) Es führt den Titel Nage stov Nover Lives der Lives der Lives des Bythagoras von Popper herausgegeben von Th. Kießling. Lips. 1815.

Renntniß der beidnischen Welt gebrungen als zur Zeit des Philoftratus. Und eben ju ber gottmenichlichen Burbe gibt Samblichus ein Analogon, welches gerade in diefem hauptpuntte bem Original noch naber tommt, als ber abenteuerliche, seiner Berfonlichteit nach nicht recht zu befinirende Apollonius des Philostratus. Daß Bythagoras geistig in jeder Beziehung außerordentlich begabt war, bag er bie trefflichsten Gigenschaften bes Bergens und Gemus thes bejag, bag er bie vier Cardinaltugenden in größtem Dage hatte, versteht fich von felbst. 1) Seine eigenthümliche Beisheit und seine danach geregelte Genoffenschaft mar eine Bohlthat für die Menschen. Daß er ein höberes Wiffen hatte, Ereigniffe der Zukunft vorherwußte, sich seiner Bergangenheit d. h. seiner vormaligen Erifteng als Euphorbus genau erinnerte,2) überna= turliche Rrafte befag, die er immer nur jum Beil und Segen ber Menscheit anwandte, und viele Wunder wirkte, 3) ift uns in ber Abart ber biographischen Geschichtschreibung, mit ber wir es bier ju thun haben, nicht Neues mehr; ja biefe Ausschmudung mit übermenschlichen Rraften und Thaten ift bier eine fparfamere und mafigere als in andern ähnlichen Werken und namentlich bei Apol= lonius; nur das ift eigenthümlich, daß diese Wundergaben als eine Birtung feiner Frömmigkeit hingestellt werden. 4) Auch Jamblichus ichilbert seinen Belben als einen Mann, ber bie Menschen zur Ausäbung der Tugenden eifrig ermahnte, 5) aber auch die Frömmigkeit gegen bie Götter förberte. Auch er ist barauf bebacht, überall bie ieber Gegend eigenthumlichen Götterbienfte tennen zu lernen,6) er opferte fleißig und ermahnte andere, so z. B. die Frauen zu Kroton, pr Frommigkeit und zum Opfern. 7) Er war ein frommer Beibe, ein Boblthater ber Menscheit, beren Wohl er überall burch Bethrung, Ermahnung, Tabel, Beispiel und Anwendung feiner Bunderfrafte förberte. Es fehlt nichts, als baß Jamblichus wie ber Evangelist bas Wirken bes herrn charakterifirt mit ben Worten

<sup>1)</sup> Ibid. c. 29-32. - 2) Ibid. c. 14. 17. - 3) Ibid. c. 3. - 4) Ibid. c. 9. - 5) Ibid. c. 3. 4. - 6) Ibid. c. 11.

Την οσιότητα αὐτοῦ πειραθώμεν ἐπιθείξαι καὶ τὰ ἀπ' αὐτης δαυμαστὰ ἔργα. Ibid. c. 28.

Pertransiit benefaciendo; er braucht die Worte nicht, die Sache ist vollständig da.

- Aber Jamblichus bleibt bei einer fo außerlichen Aehnlichkeit amischen seinem Pythagoras und Christus nicht fteben. Eunapius icon von des Philostratus Leben des Apollonius fagt, man muffe es eine Berabkunft eines Gottes ju ben Menfchen nennen, und Apollonius sei nicht mehr ein Philosoph, sondern ein Mittelwesen zwischen Göttern und Menschen, 1) fo bat er bamit ben von Philostratus nur angebeuteten Gedanken zu markirt ausgesprocen; Samblichus bingegen läßt seinen Leser nicht erft halb errathen, wer Pythagoras sei, sondern er spricht es unverhohlen aus. Zwar weist er bie Borftellung jurud, als fei er ein Sohn des Beus ober Apollo und eine Frucht von deren Berbindung mit der Parthenis, obwohl das gang im Beifte ber alten Mythen gewesen ware. Der Gebante einer solchen fleischlichen Berbindung eines Gottes und eines Beibes war ihm entweder zu trivial oder der Anschauung des vierten Jahrbunderts n. Chr. boch nicht mehr angemeffen. Darum läßt er bie Frage, wie Pothagoras zu feiner göttlichen Natur getommen fei, ganglich unberudnichtigt, behauptet aber eben diefe göttliche Burbe defto ausdrüdlicher.
- 9. Die ganze Darstellung bes Jamblichus läuft eigentlich barauf hinaus, zu zeigen, daß Phthagoras von allen seinen Zeitgenoffen, mit welchen er in Berührung kam, für ein göttliches Wesen gehalten wurde und daß seine Erscheinung auf die verschiedensten Menschenklassen diesen und keinen andern Eindruck gemacht habe. Ein Dichter der Insel Samos macht ihn zu einem Sohne Apollo's und zwar auf Grund eines unter seinen Landsleuten herrschenden Gerüchts; 2) wie denn überhaupt, um das bei dieser Gelegenheit nebenbei zu bemerken, Apollo der Lieblingsgott der Phthagoraer war, auf welchen sie den Ursprung aller ihrer Gin-

<sup>1)</sup> Απολλώνιος τε ό έχ Τυάνων οὐχέτι φιλόσοφος, ἀλλ ἢν τι θέων καὶ ἀνθφώπου μέσον. Τὴν γὰρ Πυθαγορείαν φιλοσοφίαν ζηλώσας, πολύ τὸ θειότερον καὶ ἐνεργὸν κατ' ἀυτὴν ἐπεδείξατο. 'Αλλὰ τὸ μὰν ἐς τοῦτον ὁ Λήμνιος ἐπετέλεσε Φιλόστρατος βίου ἐπιγράψας Απολλωνίου τὰ βιβλία, θέον ἐπιδημίαν ἐς ἀνθρώπους θεοῦ καλεῖν. Επικρ. p. 3. — 2) Jambl. l. c. c. 2.

richtungen und Lehren zurückführten. 1) Doch legt Jamblichus ber Ausfage bieses Dichters keinen besondern Werth bei, viel wichtiger ist ihm schon der Umstand, daß die Bewohner von Samos übershaupt ihn für einen Gott hielten. 2) Selbst rohe Phönicische Schiffer, welche den Jüngling Pythagoras vom Berge Karmel nach Aegypten übersehen sollten und anfangs entschlossen waren, ihn als Sklaven zu verkausen, gewinnen allmählich während der Ueberschutt die Ueberszeugung, daß ihr Passagier ein übermenschliches Wesen sei. In Aegypten angekommen, erkennen sie, daß sie einen göttlichen Däsmon aus Sprien nach Aegypten gebracht haben. 8)

Der hauptschauplat seiner Thätigkeit aber war bekannt= lich Großgriechenland, wohin er als junger Mann tam, wo er feinen Bothagoraischen Bruderbund ftiftete und ftarb. Auf bas Urtheil der Bewohner dieses Landes wird also auch mit Recht das Reiste bei Beurtheilung seiner Person ankommen. Sie betrachteten aber seine Sentenzen und Kernsprüche wie "Drakel ber Götter,"4) feine Gefete und Anordnungen galten ihnen als vom himmel gefenbet, und fie wichen nicht bavon ab. "Sie gablten Pythagoras ben Göttern zu, als einen guten und bie Menschen liebenben Damon. Ginige bielten ibn für ben Pothischen, andere für ben Spperboreischen Apollo, einige für ben Baon, andere für einen ber ben Mond bewohnenden Dämonen, noch andere für einen von den Olympischen Göttern, welcher, wie fie fagten, um bas Leben ber Renschen zu läutern und zum Nuten ber Menschen, ihnen in menfolider Geftalt ericienen fei, bamit er ber fterblichen Ratur das heilsame Licht der Seligkeit und Philosophie brächte; 5) kein größeres Geschent batten bie Menschen von den Göttern erhalten und würden es jemals erhalten als durch diesen Pythagoras. Desbalb ebren sie auch beute noch ben gelockten Samier mit bem beis ligften Namen."6) Niemand nämlich nannte ihn bei seinem Namen,

<sup>1)</sup> Bgl. Baur, Apollonius von Thana und Chriftus, p. 177-207. — 2) Τον νεανίαν έξεθείαζον. cap. 2. — 3) Δαίμονα θείον είς Λίγυπτον μετιέναι. Ibid. c. 3. — 4) Ibid. c. 7. — 5) Αλλοι δὲ άλλον των Όλυμπίων θεων έφήμιζον είς ωφέλειαν καὶ έπανόρθωσιν τοῦ θνητοῦ βίου ἐν ἀνθρωπίνη μόρφη φανήναι, Ibid. c. 6. — 6) Ibid. c. 6.

sondern alle nannten ihn den Göttlichen. 1) Das ist der Gesammtglaube eines gauzen Bolkes; aber auch was die Ansicht des Philosophen Jamblichus ist, erfahren wir.

"Auch Ariftoteles, fagt er, erzählt in feinem Buche über bie Pythagoraifde Philosophie, daß jene Manner unter ihren Gebeimlehren eine Unterscheidung folgender Art bewahrt batten: In den mit Bernunft begabten Raturen gehöre einerseits Gott, andererseits ber Mensch, drittens aber auch Befen wie Anthagoras. Und fie saben ihn auch mit gutem Grund bafür an, ba fie durch ihn eine richtige, ber Birklichkeit entsprechende und teinem fict baren oder erkennbaren Dinge widerstreitende Erkenntniß von den Göttern, den Heroen, den Dämonen, der Belt, den fammtlichen Bewegungen der Sphären und Gestirne, den Entgegenstellungen, Eklipsen und Unregelmäßigkeiten, den Ercentricitäten, der Epicyklien und von allen himmlischen, irbischen und mittleren Besen, sowohl ben erscheinenden als verborgenen erhielten. Auch Biffenschaft, Spe kulation und alle Renntnisse, welche bas Auge bes Beistes schärfen und die von andern Bestrebungen hervorgebrachte Blindheit bes Berstandes beseitigen, so daß er die Ursprünge und Urfachen aller Dinge erkennen tann, murben bei ben Griechen einbeimisch. bie beste Staatsverfassung, die Eintracht, die Gutergemeinschaft ber Freunde, die Berehrung der Götter, die Chrfurcht gegen die Berftor benen, die Runft, Gefete zu geben und zu erziehen, bas Schweigen, die Enthaltung von thierischer Nahrung, die Enthaltsamkeit, die Mäßigkeit, die Berftanbigkeit und Göttlichkeit, und, um es mit einem Worte zu sagen, alles Gute, was Wißbegierige gern lernen und eifrig erftreben, wurde burch ibn auf die Babn gebracht. Desmegen haben die Menschen, wie ich eben sagte, mit Recht den Buthagoras in so überschwänglicher Weise bewundert und verebrt."2) In diefer Stelle gibt fich Jamblichus fichtlich Mübe, seine Anficht von ber Persönlichkeit des Pythagoras genauer zu befiniren. Aber trot bes Citates aus Aristoteles vermag er feine befriedigende Ertlarung m geben, wie er fich biefes Mittelwefen zwischen Göttern und Renschen geartet bachte. Neberhaupt läßt er ben Lesern ziemlich freien

<sup>1)</sup> Ibid. c. 8. — 2) Ibid. c. 6.



Spielraum, wie sie in dieser Beziehung benken wollen; nur der Bunsch leuchtet überall durch, daß sie ihn als ein Mittelwesen, wenigstens als einen vergöttlichten Menschen ansehen möchten; wollen sie ihn geradezu für einen Gott halten, so hat er auch nichts das gegen. 1)

- 12. Welche biefer drei Ansichten die des Jamblichus gewesen set, läßt sich nicht fagen. Denn an einer andern Stelle erwähnt er wieder eine andere Tradition, wonach Pythagoras der Hyperboreische Apollo selbst gewesen sei und sucht diese Meinung mit sichtlicher Borliebe zu begründen<sup>2</sup>) und fügt bei, auch Abaris, der ein Priester des Apollo war, verglich ihn am meisten mit diesem Gotte.<sup>8</sup>)
- 13. So sehr sich nun auch Jamblichus in diesem Punkte in Widersprüchen bewegt und so wenig er es wagt, eine seste Entscheidung zu geben, so sehr ist auf der andern Seite klar, daß er ihn um jeden Preis für ein übermenschliches, göttliches Wesen gehalten wissen will. Er liesert, so zu sagen, den Traditionsbeweis dafür, daß Pythagoras ein Gott gewesen sei, obwohl er das im strengsten Sinne selbst nicht annimmt. Daß dieser Traditionsbeweis keinen historischen Werth hat, ist klar; denn Jamblichus kann keine Quelle sein, da er 900 Jahre nach Pythagoras lebte. Ueberhaupt brauchen wir über Unbegründetheit und historische Unsicherheit aller dieser Nachrichten kein Wort zu verlieren; den Apthagoras, sein Leben und seine Lehren waren ein bildsamer Stoff, der unter den Händen der phantassereichen Neuplatoniker eine ihnen zusagende Gestalt anzunehmen sehr geeignet war.
- 14. Die Lehre von einem Mensch gewordenen Gott war allmählich in das Heidenthum eingedrungen. Wenn sich dasselbe auch gegen driftliche Lehren anfangs sehr spröde zeigte, so konnte es doch nicht sehlen, daß sich die driftlichen Ideen allmählich auch in der heidnischen Welt immer mehr Geltung verschafften. Um ihnen entzgegenzutreten, kopirte man sie mehr oder minder unbewußt. Bei der Lehre von der Inkarnation lag das um so näher, als auch die

<sup>1)</sup> Etre Seor etre δαίμονα, είτε δείον τινα άνδοωπον. Ibid. c. 11. — 2) Ibid. c. 28. — 3) Τῷ δεῷ εἰκάσας. Ibid. c. 19. — 4) Bgl. Dölslinger, Heibenthum und Judenthum. S. 227.

Mythen ihre halbgötter hatten. Aber jene waren burch Bermischung ber Götter mit menschlichen Wefen entstanden, ihr Gottsein war also ein physisches, ein auf dem Prinzip der Abkunft von einem Gott berubenbes. Darin unterscheiben fich aber biese göttlichen Befen bes Neuplatonismus, fie find nicht von ben Göttern erzeugt; fie find auf eine andere Beise Gott, indem ein Funke ber Gottheit in ihnen wohnt. So glauben wir den Sinn des Jamblichus und Porphyrius getroffen zu haben. Es barf uns nicht befremben, wenn uns viele solder gottmenschlichen Wefen vorgeführt werden, - Apol-Ionius, Pythagoras, felbft Blotinus. Das verträgt fich mit bem Beibenthum febr mobl; ja fogar, je mehr folder Gottmenfchen man aufzuweisen batte, besto mehr mußte das Rutrauen auf das Seidenthum, feine Lehren und Inftitutionen wieder machfen, besto mehr schien es erhartet, daß dasselbe nicht von den Göttern und allem Göttlichen verlaffen und bar sei. Hätten diese Reuplatoniker die driftliche Ibee treuer kopirt und die gottmenschliche Burbe nur einem Einzigen vindizirt, so würden fie ben Boben bes Beibenthums verlaffen haben und nicht mehr verstanden worden fein. Sie baben nicht die Evangelien vor fich gehabt und Parallelen zu denfelben gesucht, aber ihr besfallfiges Streben ift durch die driftlichen Lehren fichtlich bervorgerufen, es ist eine Reaktion, zu welcher sie burch bas, was vom Christenthum zu ihnen gedrungen, geführt wurden. Ideen brangen ju ihnen, fie nahmen fie auf, ohne vielleicht ihren Urfprung ju tennen; fie mabnten, fie feien ihr Gigenthum, und traten so der wahren Eigenthümerin derselben, der driftlichen Religion indirekt zwar, aber wirksam entgegen. 1)

15. In gleicher Weise muffen die sonstigen christlichen Anklänge gewürdigt werden, welche sich bei Jamblichus und den Neuplatonikern überhaupt finden. Sie sind aus der geistigen Atmosphäre
der damaligen Zeit geschöpft, auf welche das Christenthum einen
gewaltigen, unwiderstehlichen Einfluß übte; jene Männer aber griffen
die durch das Christenthum in Umlauf gesetzten Ideen auf, und
benutzten sie zur Polemit gegen eben dasselbe. Dahin gehört es bei

<sup>1)</sup> Siehe Baur, Apollonius und Chriftus. Rüfter bei Riefling. Jambl. c. 2. not 27.

spielsweise, wenn Gott als Prinzip alles sittlichen Handelns bargestellt wird, wenn es heißt: Gott nachfolgen sei das Ziel des ganzen Lebens, 2) wenn gesagt wird, man dürfe die Kinder nicht aussehen, um Berehrer Gottes nach seinem Tode zu hinterlassen, 2) und wenn endlich vorgeschrieben wird, man solle seinen Beleidigern vergeben. 8)

- 16. Auch eine andere Schrift bes Jamblichus war burch driftlichen Einfluß bervorgerufen worden. Es ist bekannt, wie oft die Seiden aus dem Munde der Christen den Borwurf boren mußten. daß fie bolzerne und fteinerne Götter anbeteten. Hier war, wie icon bemertt, eine febr vermundbare Stelle des Beidenthums, welche driftliche Schriftsteller fo gut wie ungebildete Chriften benutten; benn um biefe Bloge zu entbeden, brauchte man tein Theolog zu sein, bier war der Beide auch von einem ungelehrten Christen leicht aus bem Relbe geschlagen. Manche Beiben ließen dann auch biefen Buntt fallen und schämten sich biefes bes vernünftigen Menschen fo unwürdigen Gögendienstes. Jamblichus aber ging durch bid und bunn mit und suchte die Anbetung ber Bilber theologisch ju rechtfertigen in einem Buche, bas er "über bie Götterbilder"4) betitelte. Bir baben bier also wieber ein Stud von ber beidnischen wissen= schaftlichen Theologie vor uns. Da uns bie Widerlegungsschrift des Johannes Philoponus so gut wie das Buch felbst verloren gegangen ift, fo konnen wir unfere Nachrichten nur aus dem kleinen Referat schöpfen, welches ber Patriarch Photius von Konftantinopel uns über die Gegenschrift bes Philoponus gibt. 5)
- 17. Es war der Zweck des Jamblichus, zu zeigen, daß die Ivole göttlicher Wesenheit voll seien, nicht bloß diejenigen, welche menschliche Hände heimlich verfertigt haben und die man wegen Unbekanntheit des Künstlers vom Himmel gefallene nannte, denn diese seien himmlischer Natur und von dort auf die Erde gefallen, weswegen sie jenen Namen erhalten hätten, sondern

Ό βίος ἄπας συντέτακται πρός τὸ ἀκολουθεῖν τῷ θεῷ. Vita Pyth.
 18. Ֆςί. ο. 28. "Απαντα ὅσα περὶ τοῦ πράττειν ἢ μὴ πράττειν, διορίζουσιν, ἐστόχασται τῆς πρὸς τὸ θεῖον ὁμιλίας.

<sup>2)</sup> Ibid. c. 18. — 3) Ibid. c. 8.

<sup>4)</sup> Περὶ ἀγαλμάτων. — 5) Photius biblioth. cod. 215.

fogar auch diejenigen, welche die Runft bes Erzgießers, bes Steinmeten oder Schnitzers gegen offenkundige Bezahlung und im Tagelohn gebildet hatte. Die Werke aller diefer Leute stellte Jamblichus fur bod erhaben und mehr als bloß menschlichen Ruhmes würdig bar, inbem er theils vieles Unglaubliche fabelt, theils zu unfichtbaren Urfachen feine Buflucht nimmt, theils fich auch nicht schämt, handgreiflichen Unfinn zu schreiben. So ber Bericht bes Photius. Jamblichus vertheidigte also ohne Zweifel auf philosophische Weise bie beidnische Borftellung, daß durch den Aft der Ginweihung des Gögenbildes bie Gottheit in baffelbe berabgezogen werde. 1) Bon der Biberlegungs: schrift des Philoponus urtheilt der gelehrte Kenner Photius in sprachlicher Beziehung günftig, mabrend er von beffen Argumenten geftebt, daß sie oft nur oberflächlich und schwach seien.2) Wie dem auch sei, es wäre immerhin zu wünschen, daß sie noch existirte, damit wir uns boch aus ihr einen eigenen Einblick in bas apologetische Machwerk bes Jamblichus, bas icon durch feine abgeschmackte Tenbeng Jutereffe erregt, verschaffen konnten.

### Elftes Kapitel.

#### Der Kaiser Julian.

Beb. 331. Geft. 363.

1. Nachdem unter Konstantin und seinen Söhnen das Christenthum mehr als ein Menschenalter hindurch die herrschende Religion gewesen und das Heidenthum in mancherlei Weise unterdrückt

<sup>1)</sup> Bgl. über biese Borftellung Döllinger, Beibenth. u. Jubenth. 6. 217.

worden war, traten mit dem Jahre 361 auf kurze Zeit noch einsmal die früheren Berhältnisse wieder ein. Mit Julian dem Abstrünnigen bestieg den Kaiserthron ein ebenso eifriger als begabter Anhänger des alten Götterglaubens, der denselben auf jede Beise wieder zu Geltung und Ansehen zu bringen suchte. Jest hatte man heidnischer Seits den Bortheil, daß man die drohenden Gesahren aus Erfahrung ganz genau kannte, und es ließ sich erwarten, daß man alle vorhandenen Kräfte sammeln werde, um mit Ersolg dem Christenthum entgegenzutreten. Aus allen Ecken kamen nun die Anshänger des Alten wieder hervor und scharten sich um das neu aufsgehende Meteor, von dessen Glauze auch einige schwache und halbe Christen sich blenden ließen. Die Seele alles dessen aber, was geschah, und eigentlich der einzige tüchtige Kopf unter ihnen blieb Julian.

- 2. Nach einer an Mißgeschicken reichen Jugend war er aus einem aufrichtigen Shristen ein ebenso vollkommener Hellene geworden und seine Anhänglichkeit an den Hellenismus wurde, eben weil er sie lange Zeit unterdrücken und verheimlichen mußte, um so fester und eifriger. ) Sobald er sich im Besit der Gewalt sah, warf er die Maske ab, und seine erste Regierungsmaßregel war der Bersuch, das Heidenthum wieder herzustellen, zu welchem Zwecke er sich mit tauglichen Personen zu umgeben suchte. Diese fand er in seinem früheren Lehrer Maximus, mit welchem wir uns noch öfter beschäftigen werden, in Priscus und Chrysanthius, welche er alle drei sogleich zu sich beschied. Den Letteren bekleidete er, da er als pontisex maximus alle geistliche Gewalt besah, wie es scheint, mit einer förmlichen geistlichen Macht und Sendung, um die Hellez nische Religion zu restauriren.
- 3. Er beabsichtigte zunächst eine Wiedereinsetzung bes gestürzten Beibenthums in seine politischen Rechte; bas burchzuführen, war

<sup>1)</sup> Ueber feine Lebensumstände und seine Richtung siehe: Reander, Julian und sein Beitalter, ein Buch, welches so ziemlich einer Apologie Julian's gleich kommt, und Auer, Raiser Jul. d. Abtrünn. u. s. w., Wien, 1855, der mit vielem Fleiß aber wenig Geschied gearbeitet hat.

<sup>2)</sup> Eunap. ed. Commel. p. 96-102 u. 191-193.

<sup>3)</sup> Benigstens sagt Eunapius S. 193 von Chrysanthius, daß er die dexi-

ihm, als Kaiser ein Leichtes. Er widerrief also die Borrechte, welche seine Borgänger den Kirchen und ihren Dienern eingeräumt hatten, gab den heidnischen Tempeln und Priestern ihre Privilegien zurück und verurtheilte die Christen zum Ersat alles Schadens und zur Wiederherstellung der zerstörten Tempel. Er bedrückte die Christen, ohne sie gerade zu versolgen, und gebrauchte alle erdenklichen Mittel und Lockungen, um dem Christenthum Abbruch zu thun. Und wie vieles stand einem absoluten Kaiser nicht zu Gebote? Unter diesen Waßregeln war eine, welche von besonders schlauer Berechnung zeugt. Er verbot nämlich den Christen gleich zu Ansang seiner Regierung durch ein besonderes Geset, die Wissenschaften zu lehzren und die heidnischen Klassister zu erklären. Ebenso wenig sollte ein Christ Lehrer der Grammatik und Rhetorik und selbst der Redizin, am wenigstens aber ein Sophist sein, weil diese nicht bloß zu unterrichten, sondern auch zu erziehen hatten.

In dem betreffenden Ebitte, welches wir noch befigen,1) fucht er, wie Tillemont richtig bemerkt,2) feine mahren Grunde und Absichten zu verbeden. Er fagt, es fei ungeziemend, daß ein Menfo von schlechten Sitten das Amt eines Lebrers babe, daß folde ben Homer und die andern Dichter erklärten, welche nicht an die von ihnen verehrten Götter glauben, fondern über diefelben spotteten, und daß diese ihren Lebensunterhalt durch die Schriften ber Alten verdienten. Bas die eigentliche Urfache diefes Berbotes mar, ift unschwer zu erkennen: er wollte ben driftlichen Lehrern, beren es bamals schon viele gab, die Gelegenheit nehmen, bei ihren beib Inischen Schülern durch eingestreute Bemerkungen den Glanben an die Götter zu untergraben und fie allmählich für bas Chriftenthum zu gewinnen. Darum verbot er den beidnischen Lebrern in jenem Editte keineswegs, driftliche Schüler anzunehmen, was er hätte thun muffen, wenn er confequent fein wollte und die wahren Urfachen angegeben batte, sondern im Gegentheil, er sagt, er wolle den Jünglingen das Studiren nicht verbieten, weil es unrecht ware, jungen Leuten, die noch nicht mußten, wohin fie fich wenden follten, ben Zugang zu bem rechten Wege abzuschneiben.

<sup>1)</sup> Juliani imp. op. Ed. Spanh. tom. I, p. 42. — 2) Mém. pour serv. t. VII, 2. art. 9.



- 5. In diesem Stifte verbot Julian zwar den Christen nicht den Braud und bas Studium ber Rlaffiter folechthin, aber auch efen unerhörten Gingriff in die Rechte bes Ginzelnen unternahm , weil die Christen, wie er sagte, teine andere Wissenschaft, als r bie Ginfalt bes Glaubens suchen burften und bie Griechischen Uffenschaften ben Anhangern ber Griechischen Religion eigenthum= b zugeborten. 1) Daburch beraubte er bie Christen ber für die baalige Beit nothwendigen Bildungsmittel und feste fie in nicht geige Berlegenheit; benn die Schriften ber Dichter und Rhetoren mten beim Unterricht als Grundlage und als Muster, woran ben dulern die Regeln ber Grammatit, ber Abetorit und bes guten efomads anschaulich gemacht wurden, und waren jedem nothwena. ber Bilbung erwerben wollte. Es blieb ben Chriften also in rer Verlegenheit nichts übrig, als sich nach einem Ersat umzuseben th somit verfertigte Apollinaris eine ziemliche Anzahl poetischer ib profaischer Werte ju bem besagten Amede. Dieselben blieben turlich nur ein kummerlicher Nothbehelf und wurden schnell wieder igeffen, sobald die Kraft jenes Gesetzes mit Julian's balbigem obe erlosch. Sein Bestreben, den Christen die Bildungsmittel mög= bft zu entziehen, geht zum leberfluß auch noch aus einem Briefe t ben Präfekten Ecdicius von Aegypten hervor, worin er ihm ifträgt, nachzuforichen, wohin die nachgelaffene Bibliothet des rianischen Bischofs Georg von Alexandrien getommen fei, und fie m jugufchicken. Er tenne beffen Bibliothet und miffe, daß er viele lerte über Philosophie, Rhetorit und über bie göttliche Lebre der alilaer befessen habe. Die beiden ersteren Rlassen von Schriften xlangt er für fich, in Betreff ber letteren ift es fein Bunich, baß ! vernichtet wären. 2)
- 6. So suchte er bem Christenthum jeglichen Glanz und Schmuck Russenschaften zu entziehen und dem Heibenthum zuzuwenden. uch um die Ehre, Märtyrer zu besitzen, beneidete er das Christenum. Im Uebrigen aber sah er wohl ein, daß das Heidenthum, ie es damals beschaffen war, nicht dazu angethan sei, dem Chrienthum erfolgreich die Wage zu halten. Er selbst für seine Verson

<sup>1)</sup> Ambr. Ep. 11. Greg. Naz. or. III. - 2) Epist. 9.

war in Bezug auf Ritus und Praxis zwar ein Anhänger des unverkümmerten Aberglaubens und Opferwesens, in theoretischer Hinficht aber huldigte er dem uns bekannten Apollinismus und war ein besonderer Berehrer der Sonne und des Sonnengottes. 1) Auch sah er wohl ein, daß dem Heidenthum gar vieles sehle. Er suchte daher, dasselbe vor allen Dingen innerlich zu regeneriren, ihm einen neuen Geist einzuhauchen und es zu veredeln. Er gab sich wirklich in diesem Punkte viele Mühe und es war in der That auch eine wichtige Sache, worauf er sein Augenmerk richtete. Zwar machte er sich durch seinen Eiser im Opfern und seine Dienstleistungen dabei sogar bei seinen Anhängern lächerlich und seine kaiserliche Würde verächtlich; aber jenes Streben war des Schweißes der Eblen werth, und Julian versolgte es mit viel mehr Feinheit, Ausklärung und Sachkenntniß als Jamblichus und selbst Porphyrius.

7. Um uns gleich mitten in die Sache binein zu verfeten, betrachten wir jenes merkwürdige Fragment,2) welches Gibbon treffend als eine Art von Hirtenbrief des kaiserlichen obersten Pontifer be zeichnet, und welches unter allen uns fonft bekannten Bestrebungen mit dem Chriftenthum zu rivalifiren, ohne allen Zweifel bas Sochfte leistet. Es enthält die Grundsäte, welche bei ber Bieberherftellung bes Heidenthums maggebend sein follten, und ift an eine Berson, welcher er eine besfallfige Sendung übertragen hatte, gerichtet. "36 will nun versuchen, fagt Julian in diesem Schreiben, anzugeben, welche Eigenschaften ein Priefter haben foll; nicht zwar beinetwegen, - benn wenn ich das nicht gewußt hatte, daß du dieses beilige Amt, mas auf beine Gefinnung ankommt, gut verwalten wurden, fo hatte ich nicht gewagt, dir biefes wichtige Gefchaft anzuvertrauen - fondern vielmehr der andern wegen, damit du fie unmittelbar nicht bloß in den Städten, sondern auch auf dem Lande mit größter Autorität und Nachdruck unterweisen könnest und damit du nicht als Privatmann urtheilest und als Einzelner handelft, sondern de mit du die Zustimmung meiner Person habest, ber ich ber oberfte Priefter der Götter bin. 3mar bin ich eines folden Amtes nicht würdig; ich wünsche es aber zu sein und bete barum unabläffig ju

<sup>1)</sup> Reander a. a. D. G. 103. ff. — 2) Jul. op. I, p. 288 segg.

- ben Göttern."<sup>1</sup>) Nach dieser Stelle zu urtheilen war das Schreisben an Chrysanthius oder an einen andern von denen gerichtet, die ihm bei der Wiederherstellung des Götterdienstes hülfreich zur Hand gingen. Denn etwas Gewisses läßt sich in Betreff des Abressaten leider nicht angeben, da das interessante Schriftstück nur verstüms melt auf uns gekommen ist.
- 8. In dem noch erhaltenen Fragment balt Julian ben Brieftern ihre Aflicht vor, fich burch eine punttliche Beobachtung ber gottlichen Gefete auszuzeichnen. Vor allem müßten fie die Menfchenliebe üben, welche fich in ber Nachficht, in ber Milbthatigkeit und Gaftfreunbicaft zeige. Durch biefe Tugenben abme ber Mensch bie Götter nach, welche ja auch die Menschen lieben und ihnen Nabrung, Rleidung und mannigfache Wohltbaten zukommen laffen. Sie möchten fich in ber Milbthätigkeit an ibm, an Julian, ein Mufter nehmen, da er schon als Privatmann durch seine Freigebigkeit ein gutes Beispiel gegeben babe. Mit der Salbung eines Bredigers führt er ihnen bann zu Gemüthe, wie ungereimt und verkehrt es fet, wenn fie, die den Reus Xenios als Gott der Gaftfreunbschaft verehrten, ungaftlicher fein wollten, als die Schthen. Die Menschen bilben ja in jedem Kalle eine Ginbeit, mogen fie nun, wie manche glauben, von einem einzigen Elternpaar abstammen, oder in einer Bielbeit von Individuen von Gott erschaffen sein; und bann sei ja ber Menfc auch ein Wefen, bas auf andere angewiesen und von Ratur jur Gefelligkeit bestimmt fei. 2) "Wir, fahrt er bann fort, bie wir folde Lebren und Borfdriften geben, werden wir also uns theilnahmlos gegen ben Nächsten verhalten? Rein; sondern burch solde Sittenlehren angetrieben, soll jeder voll Frömmigkeit gegen bie Götter, voll Gute gegen die Menschen, voll Reuschheit gegen feinen eigenen Leib und voll frommer Werke fein."
- 9. Man sieht, daß Julian doch nicht ganz vergeblich die christlichen Kirchen besucht und noch nicht alles vergessen hat. Sofort geht er dann zu einem andern Punkte über. "Jeder möge versuchen, immer etwas Frommes von den Göttern zu denken und mit Ehrfurcht und Scheu auf die Tempel und Bildnisse der Götter blicken,

<sup>1)</sup> Ibid. p. 289. — 2) Ibid. p. 289—292.

als wenn er fie gegenwärtig fabe. Denn die Bildniffe, die Altare, die Bewahrung des ewigen Feuers, mit einem Wort alle solche Symbole haben unfere Bäter angeordnet als Reichen der Gegenwart ber Götter, nicht damit wir fie felbst für Götter anseben, sonbern burch dieselben den Göttern dienen. Denn da wir selbst körperliche Wesen sind, so mußte auch unser Götterdienst ein körperlicher sein, fie selbst aber find torperlos; fie offenbarten uns die ersten Bilber, nämlich bas zweite Göttergeschlecht, welches vom erften Gott ausgeht und fich um den ganzen himmel herum bewegt; ba auch die fen feine leibliche Berehrung erwiesen werden tann, benn fie find von Natur bedürfniflos, - fo hat man als brittes auf Erben bas Geschlecht der Bilber erfunden, an welche wir unseren Dienst rich ten, um die Götter uns gnabig zu machen. Denn wie bie, welche die Bilber der Kaiser, die ja auch nichts bedürfen, verehren, babei ihre Meinung auf die Raifer selbst richten, so find die, welche bie Bilder der nichts bedürfenden Götter ehren, überzeugt, daß biefe ihnen helfen und für sie beforgt sind." 1) Also wieder ein neuer Berfuch, den Bilderfult theologisch zu rechtfertigen, welcher zugleich die heidnische Ansicht von den Gögenbildern verflüchtigt und vergeistigt. Es wird bem Julian nun bei biefer Anschauung ber Sache leicht, die Einwendungen der Chriften abzuweisen; zugleich fieht er fich aber auch genöthigt, das abergläubische Vorurtheil mancher Beiben zu bekämpfen, welche glaubten, wenn folche Bilber einmal zu Götterbildern geworden seien, so mußten fie auch unzerftorbar werben, und in ihrem Glauben wankend wurden, wenn fie faben, wie die Götterbilder ungestraft von den Christen verhöhnt und zertrümmert wurden.2) Wir feben hieraus, daß die Julianifde aufge flärte Theorie von den Joolen nur feine eigene subjettive Anschauung, keineswegs die allgemein angenommene Borftellung war.

10. So möchten sich also die Heiben nicht beirren, sich durch die Behauptung einer Borsehung nicht erschrecken und durch die vorz geblichen Weissagungen der Jüdischen Propheten nicht wankend machen lassen. "Der Judengott — wir werden Julian's Ansicht über

<sup>1)</sup> Ibid. p. 293. — 2) Ibid. p. 294. seqq.

ihn unten näher kennen lernen — sei wohl ein guter Gott, aber seine Propheten und Schriftgelehrten sein alte Beiber gewesen."

11. Der übrige Theil bes Senbichreibens beschäftigt fich mit ber Stellung ber Priefter. Man muffe die Diener ber Gotter ebren, benn fie tragen burch ihre Opfer und Gebete viel bazu bei, baß man die Wohlthaten der Götter erlange. Möge ein Priefter gut ober schlecht sein, fo lange er noch nicht wegen seiner Schlechtialeit abgesett sei, muffe man ihn ehren. So sei es ber Wille ber Götter, welche die selbst bestrafen, die gegen Briester freveln. 1) Den Brieftern, welche fich in allen Dingen als Muster und Vorbild für bas Bolt erweisen, werben die Götter im fünftigen Leben große Belohnungen zu Theil werden laffen, da fie ja alles sehen und wiffen und an frommgesinnten Menschen eine fo große Freude baben.2) Dem entsprechend verlangt Julian auch Großes von feinen Prieftern. Sie sollen allezeit in Frömmigkeit ben Göttern bienen, und beshalb von allen unreinen Worten und Werken frei bleiben, teine schlüpfrigen Bucher lefen, auch nicht ber Philosophie bes Epikur ober Porrho anhangen, sondern nur gediegene philosophische und gefchichtliche Werte lesen; benn wunderbar groß fei ber Ginfluß ber Lekture auf den Menschen. Fleißig sollen sie die Hymnen der Sotter ftubiren und lefen, besonders die, welche beim Gottesdienft gefungen werben, auch follen fie fowohl öffentlich als für fich, wenigftens aber Morgens und Abends ju ben Göttern beten. Diejeni= gen nun, an welchen die Reihe ift, in ben Tempeln ju bienen, follen bie vaterländischen Riten beim Gottesdienft genau beobachten, fo lange im Tempel bleiben, als es vorgeschrieben ift, und während biefer Zeit niemanden, auch feine Magistratsperson, besuchen. Wenn fie keine Kunktionen haben, follen fie fludiren und sich rein von allem Bofen bewahren; wohl konnen fie bann Freunde besuchen, auf ben Markt geben, Gastmählern beiwohnen, aber mit Maß und nicht au oft: dann mögen sie bie und da auch bobe Beamte seben, vor allen aber die Rothleidenden auffuchen, und fich immer einfach fleiben, da die Brachtgewänder nur für den beiligen Dienst bestimmt seien. 8) Durchaus haben sie die unzüchtigen Schauspiele ber Theater

<sup>1)</sup> Ibid. p. 296. 297. — 2) Ibid. p. 299. 300. — 3) Ibid. p. 300-303.

ju meiden, da man dieselben leider nicht verbannen könne, ebenso auch die Thierbeten und Gladiatorenkämpfe, nur der Besuch solscher heiliger Spiele, bei welchen keine Weiber mitwirken oder answesend sein durfen, sei ihnen zu gestatten. 1)

- 12. Zum Schluß will Julian noch angeben, welche Personen man zu Priestern mählen solle, weil darauf so viel ankomme. Man solle in allen Städten nur die Besten dazu nehmen und zwar die, welche sich durch ihre Liebe zu den Göttern und zu den Menschen auszeichnen, mögen sie nun reich oder arm sein; denn der Stand dürse keinen Brauchbaren von der Priesterwürde ausschließen. Also die solle man wählen, welche Eiser für den Dienst der Götter an den Tag legen, die Ihrigen dazu anhalten und den Armen zu hülse kommen. Denn es sei sehr zu bedauern, wenn die Priester sich der Armen nicht annähmen, während die gottlosen Galiläer durch ihre Almosen, Liebesmahle und dergl. so viele an sich locken.
- Diese Borichriften, welche fich jum großen Theil als bem Christenthum entlehnt barftellen, waren in der That trefflich gewesen, oder vielmehr sie maren zu trefflich für das Beideuthum; und baber prattifc nicht auszuführen. Doch suchte Julian feinerfeits, wenigstens so viel es gehen wollte, mit beren Durchführung Ernst zu machen. Er gab der heidnischen Priesterschaft eine Organisation und einen Rusammenhang, der ihr bis dahin gefehlt hatte. So g. B. ernannte er einen gemiffen Theodorus jum Oberpriefter der Proving Afien, welcher "dem Lande, so wie den Priestern der Städte vorsteben und ihnen ihre Pflichten und Rechte zuweisen follte", wie es in einem Schreiben bes Kaifers an ihn beißt. 8) Als einmal ein Beide einen Briefter geschlagen batte, schloß ibn Julian feierlich aus ber Gemeinschaft aus: "Wer einen Priefter ichlägt, ift ein Frevler an ber Gottheit. Daher thue ich, ber ich nach ben vaterlanbischen Gefegen oberfter Priefter bin und nun auch noch die Dibymaische Prophetenwurde erlangt habe - baber thue ich bir fund, bag du brei Monate lang keiner priesterlichen Sandlung beiwohnen barfit Wenn du nach dieser Zeit dich würdig zeigst und ber Oberpriester ber Stadt mir das bezeugt, fo werde ich mit den Göttern zu Rathe



gehen, ob du wieder aufgenommen werden kannst. Diese Strafe lege ich dir für deine Berwegenheit auf." 1)

- 14. In jedem feiner Religionsebitte ermähnt Julian ber Galiläer, die Rudfict auf fie sowebt ibm immer vor, bald erinnert er, um feine Beiben zu beschämen, an ihren Gifer, bald fpricht er feine Beforgniffe por ihrem Ginfluffe aus und in feinem birtenbrief an Arfacius, ben Oberpriester von Galatien, fagt er, man burfe sich bei den erlangten Erfolgen noch nicht beruhigen, sondern seben, wodurch die gottlose Religion der Christen sich so febr ausgebreitet babe, und muffe fie in ihrer Sorge für die Fremdlinge, und das Begraben der Tobten fo wie in der erheuchelten Beiligkeit ibres Lebens nachabmen. Darum verordnet Julian, daß Arfacius alle Priefter, die nicht gang ibre Schuldigkeit thun, absehen folle und bag in allen Städten hofpige errichtet werden, worin alle Fremben ohne Unterschied der Religion Aufnahme finden. Er weiß dann weiter einen jährlichen Konds von 30,000 Scheffel Weizen und 60,000 Sextaren Wein an, wovon der fünfte Theil für bie Prieftericaft Galatiens, bas Uebrige gur Unterftugung ber Fremben und Armen bestimmt fein folle, "benn es fei schinchflich, bag von ben Juden niemand betteln gebe und bie gottlofen Galilaer sowohl ihre eignen als die beidnischen Armen ernähren." Dann gibt er dem Arsacius noch einige persönliche Fingerzeige. Er solle den Brafekten nicht so sehr den Hof machen; wenn sie in die Stadt einziehen, foll fein Briefter ihnen entgegen geben, nur wenn fie in den Tempel kommen, kann man sie im Borhof begrüßen, es durfe dann aber kein Soldat in ihrem Gefolge sein; denn im Tempel seien sie Brivatversonen, wie jeder andere. 2)
- 15. Bas konnten biese an und für sich ganz schönen, ja ebeln Gehanken und diese gut gemeinten Pläne bei einer Priestersichaft nützen, die nur aus gemeinen unwissenden Menschen bestand, und wie war es möglich, diesen Leuten, die nichts zu thun hatten,

<sup>1)</sup> Epist. 62. — 2) Epist. 49. Laffaulr (Untergang b. Hellenismus, S. 67. Anm.) hat fich die Milbe gegeben, einzelne Stellen aus den kirchlichen Rasnones, welche diefen Berordnungen Julian's entsprechen, zu sammeln. Es ließen fich deren leicht noch mehrere beibringen.

als Opferthiere ju ichlachten und trügerische Babrfagungen ju geben, eine bobe Meinung von sich und ihrem Berufe beigubringen und ihnen Achtung bei andern zu verschaffen? Das Beidenthum mar und blieb ein Leichnam, alle Versuche, es wieder zu beleben, mußten vergeblich fein, jumal wenn fie, wie es bei mehreren Daß regeln Julian's wirklich ber Fall mar, mit bem Geifte bes Beibenthums und mit seiner Geschichte in Wiberspruch ftanden. Und wenn er ferner noch ben Tempelgesang, die Bredigt und eine Art Asc tenthum in bas Beidenthum einführen wollte 1), fo mufte eine folde Rachahmung des Chriftenthums gang natürlich biefem gur Berberrlichung bienen, mabrend bie Ginrichtungen auf beibniichem Boben feine Wurzel ichlagen und nicht ben gewünschten & fola baben tounten. Julian felbst mochte fühlen, daß das ein verfehltes Unternehmen sei, zum wenigsten mochte er boch gewahr ge worden fein, daß mande feiner Anbanger fo urtbeilten: benn er vermabrt fich an einer Stelle ausbrudlich gegen ben Borwurf ber Reuerungesucht.2) Bir konnen und benten, wie bie Beiben bei seinen Reuerungen fich mehr verwundert und befremdet als ange zogen. fühlten und muffen es und zum Theil baraus erflaren, menn er öfters in seinen Schriften über bie Schlanbeit, Gleichen tigfeit und Theilnabmlofigfeit feiner Religionegenonen gu flagen bat.4) Es wurde bald genug, ja icon zu feinen Lebzeiten flat, baß fich bem Bellenismus bei bem besten Billen and jo nicht aufbelien ließ; mit feinem Tote aber zernel bas mubfam angelegt Klidwert fofort und von all feinen trefflichen Cinrichtungen und Berbenferungen ift weiter keine Rete mehr.

16. Wenn wir nun über die ichriftftellerische Thatigkeit Julian's iprechen sollen, so kommt uns zunächst ein anderer philosephischer Raiser in den Sinn, ber zweihundert Jahre früher auf dem Thron der Gasaren saß, mit welchem sich Inlian gem in Parallele stellt, und den er auch nicht undentlich als das Inni

<sup>1)</sup> Gregor. Nan. Or. III. p. 101. Ed. Colon. 1639. — 2) desiyo iv narrotomiar ir dinası mir... tiliş di ir rolş neşîş resiş desiş di Epist. & — 3) Ann. Marc. XXII, 12. Angoletar cominnationa. iin immolice etc. — 4: 3. 8. Epist. 33.

eichnet, bem er nachzuahmen strebe. Und in der That ist diese bulichkeit Julian's mit Marc Aurel auch keine bloß gesuchte. ibe waren Philosophen, beibe maren Schriftfteller, beibe waren btige Kelbberren, welchen gleichwohl bas Kriegsglud nicht immer b war. Benn fie auch verschiebenen philosophischen Schulen anjörten, Marc Aurel war Stoiler, Julian Platoniter, so war ihr aratter bod ber nämliche. Marc Aurel wurde durch die Berbe b Strenge, bie in feiner Natur lagen, jum Stoicismus bingezo-1. Julian batte biefelbe Berbe, obne Stoiter ju fein; aber bas n nur baber, weil ju seiner Zeit ber Stoicismus aus ber Welt fomunden war, sonst wurde ibn sein unfreundliches, conisces efen, bas er mit fo großer Wohlgefälligkeit in seinem Misopogon bft schilbert, unfehlbar bem Stoicismus jugeführt haben. Er hatte th bas mit ihm gemein, daß er bem Christenthum fehr abgeneigt n. Marc Aurel verfolgte die Chriften offen, Julian fand es zeit= nager, es nicht offen zu thun. Wenn Marc Aurel nicht gegen 8 Chriftenthum schrieb, sonbern nur wie im Borbeigeben sein iffallen über bie Hartnädigfeit ber Martyrer ausspricht, 1) fo tommt b baber, weil es ju seiner Zeit eben noch nicht ju ben Fragen jörte, welche in ber gebilbeten und vornehmen beibnischen Welt keutirt wurden. Dagegen gab er hinlänglich zu erkennen, daß d er jene gründliche Abneigung gegen das Christentbum be-3. welche leiber oft zu ben Gigenschaften gekrönter Schriftsteller, niglider und faiferlider Literaten zu geboren fdeint. Julian er verfaßte, wie betannt, mehrere Werte verschiedener Art gegen : Christen und ihre Religion, wodurch er seinem Namen eine mrige Berühmtbeit gesichert bat.

17. Unter seinen vorhandenen Schriften tragen drei einen chrisafeindlichen Charakter und die Cäsares sind darunter ohne Zweisel ickleste. Julian war ein Meister in der Kunft, seinen Stoff satisch zu behandeln und seine Gegner mit Ironie abzusertigen. Wennt Spott auch nichts zur wissenschaftlichen Lösung einer Frage beisigt und die Erörterung um keinen Schritt sördert, also niemals r die Dauer einer Sache nützen oder schaden kann, so ist doch

<sup>1)</sup> Marc. Aur. Els fautóv. XI, 8...

seine momentane Sinwirkung auf die Menschen eine besto größere; benn was lächerlich erscheint, das wird nicht weiter geprüft, das ist von vorn herein verurtheilt. Die Satire hat auch die Sigenthündlicheit, daß sie mehr die Personen als Träger einer Sache, aber gewisse nebensächliche Umstände trisst, die Sache selbst aber unt indirekt berührt. Darum ist dieselbe desto gesährlicher, je mehr der Werth einer Sache gerade auf Persönlichkeiten und Rebendingen beruht.

18. Bas nun die Cafares bes Julian angeht, fo ift die Scharfe biefer Satire gegen eine Verson gerichtet, welche bem Chriftenthunt febr nabe ftebt und in der Geschichte desselben allezeit eine in der That einzige Rolle einnehmen wird. Constantin, den bie Christen feiner Reit so boch stellten und den die Kirche bes Orients sogar in die Rahl ihrer Heiligen aufnahm, hatte in den Augen der Beiben bas nicht wieder aut zu machende Berbrechen begangen, dem Chris ftenthum eine bevorzugte Stellung einzuräumen, ein Berbrechen, welches ihm auch eine gewiffe Rlaffe unserer mobernen Geldicht schreiber nicht verzeihen kann. Es ist ganz natürlich, daß sein Charafter und seine Berson wegen bieses Schrittes von ben Chris ften febr verherrlicht und von den Beiben ebenso fehr in ben Staub gezogen wurde. Wenn die driftlichen Zeitgenoffen geneigt waren, alle seine Fehler zu übersehen und die Meden seines Charak ters nicht zu bemerten, um bes einzigen Umftandes willen, bag er bas Christenthum begunftigte und selbst Christ wurde, und wenn fie ihn als einen wahren Abgott verehrten, fo waren die damaligen Beiden und die beibnischen Geschichtschreiber befliffen, alle mögliche Somach auf ihn zu baufen und feine Schattenfeiten geborig ber vorzuheben. Wir verehren in dem, was Constantin that, mehr die gütige und mächtige Hand ber göttlichen Borfebung, welche beicoloffen batte, das Christenthum nun auf den Thron ju bebet und zur Herrschaft zu bringen, als eine That Conftantin's, ber nur ein Wertzeug bazu war. Das Streben gebort ben Phenfichen, ber Erfolg gehört Gott und die erzielten Erfolge follten niemals bei Beurtheilung einer Berson in Betracht tommen, fie fieben oft mit ber subjektiven Kraft in gar keinem Berbältnift. Wer bei Beurtheilung einer historischen Verson den erreichten Erfolg mit in die

Bagichale legt und sich nicht bazu erheben kann, bavon gang abzuseben, der kann kein wahrer Sistoriker genannt werben. Die welthistorische, providentielle Bebeutung einer Verson und ihre individually Bedeutung fleben in feinem nothwenblaen Berbaltnife. Wer aber tein Wirten der Borfebung in der Geschichte annimmt, ber wird immer die Größe und den movalischen Werth ber Berfonen nach bem Erfolge ihrer Handlungen beurtheilen und umgekehrt die Ereigniffe der Weltgeschichte nur als die Resultate bes subjektiven Strebens beraisonniren und vor sein Gericht gieben. Wer aber bas Walten der Borfebung in bem rechten Make amertennt, ber wirb auch ber leberzeugung fein, daß wichtige Ereigniffe oft burd fomache und unbedeutenbe Perfonen berbeigeführt werben, während umgekehrt bebentenbe Menschen zuweilen nichts au Stande beingen. Wenn also Constantin die driftliche Religion auf den Thron der Cafaren erhob, so erwirbt er in unsern Augen noch lange nicht ben Anforuch, von vorn berein für einen vollkommenen Engendhelben ju gelten, die gottliche Borfehung bedurfte eines folden an biefem Awede nicht. Es ift wahr, ber Charatter Conftantin's bat feine großen Schattenfeiten, und es fehlt viel, bag fein Beben geeignet ware, jum Vorbild driftlicher Bolltommenbeit zu bienen. 1) Saben wir diese Concession gern gemacht, so verlangt es die Getechtigleit auf ber anbern Geite ebenso febr, bag man ibn nicht folecter made, als er ift, und ibm teine Rebler aufburbe, Die er nicht bat, noch die vorbandenen vergrößere. In diesen Rehler find eber icon Zofimus und Eunavius verfallen.

19. Diesen Fehler hat sich auch Julian in seiner Satire, welche "die Kaiser" betitelt ist, und die sich librigens gar nicht übel lieft, zu Schulden kommen lassen, indem er darin seinen Oheim Constantin, von dem weder er noch sein Bater waren beleidigt worden, auf eine recht unkindliche Art mit der Langa seines Spottes dessisst. Das Ganze ist ein Fastnachtsstücken. Julian erzählt am Jeste der Gaturnakien, wo allerhand tolle Auszweil getrieben wurde und Berkehrtheiten erlaubt waren, anstatt der Witze, die er nicht machen zu können gesteht, eine Fadel, deren Kemninis er

<sup>1)</sup> D. v. Raufcher, im Freib. Ritth.-Ler. II. 380.

dem Mercurius verbante und die wohl angehört zu werden verbiene. Romulus habe im Himmel zur würdigen Feier der Saturnalien die Götter und die kaiserlichen Halbgötter zum Mahle einzesladen. Für die erstern war im obern Theile des Himmels eine Tasel gedeckt, für die andern im untern Raume. Für die Götter waren vier Ruhepolster von verschiedener Schönheit aufgestellt, auf welchen sie nach ihrem Range Plat nahmen. Silenus, der Lehrer des Bacchus, der beständig angetrunkene Alte, durste allein die Rangordnung verletzen und sich zu seinem geliebten Bacchus setzen, der ihn wegen seiner Heiterseit und seinem geliebten Bacchus setzen, der ihn wegen seiner Heiterseit und seinem Späße sehr gern hatte. Er war im Hosstaate des Olymp das, was im Mittelalter der Hosnarr war, der allen sagen durste, was er wollte, und über alle Wie machen konnte, ohne daß es ihm übel genommen wurde.

Rachdem nun auch die Tafel der Kaiser augerichtet mar, traten sie einer nach dem andern ein, um Blat zu nehmen: ber große Cafar querft. Die Götter ichauen von ihren bobern Siten auf die eintretenden Raisergötter berab und der närrische Silenus macht über jeden einzelnen, sobalb er eintritt, feine Bemerkungen. Diefe ironischen Bemerkungen bilben die beste Partie des ganzen Studes. Sie treffen stets mit vielem Wit und Geift die schwachen Seiten dieser irdischen Größen und mit wenigen Worten wird eine folde kaiferliche Gottheit formlich abgethan. Bur Probe nur Die zwei ersten Raifer. "Buerst trat Julius Cafar ein, ber in feinem Chrgeiz mit Zeus selbst um die Alleinherrschaft streiten wollte. Silenus blickte ihn an und sprach: Zeus, nimm bich in Acht, bag dieser Mann in seiner Herrschegierde nicht versucht, dir die Regierung abzunehmen. Denn, wie du fiehft, befigt er Größe und Schönbeit und ift mir, wenn auch sonst nicht, boch an Gesicht febr äbnlich. Da Silenus noch so scherzte und die Götter und Göttinnen ihm zuhörten, trat Octavianus ein, baufig die Farbe medfelnd wie ein Chamaleon, balb blaß, balb roth im Geficht, bann dunkel, dufter und umwölft, bald aber wieder verliebt und freund lich drein schauend. Er wollte mit dem Rollen seiner Angen fein wie der große Sonnengott, niemand von allen follte ibm ins Ge-

<sup>1)</sup> Juliani imp. opera ed. Ez. Spanheim. Lips. 1696. p. 806. seqq.

sicht schauen können. Silenus rief: Pot tausend, was ist das für ein Allerweltsthier! Welches Leid wird er uns zuletzt noch anthun?" 2)

- 21. Und so geht es die ganze Reihe der Römischen Kaiser hindurch; jedem, der eintritt, hat Silenus etwas anzuhängen. Mehrere indeß haben nicht einmal die Spre, unter die kritische Schere des Silenus zu kommen, sondern werden sogleich bei ihrem Eintritt von der Nemesis oder Minos gepackt und in den Tartarus zurückgestoßen oder von den Göttern für unwürdig erklärt, an dem Mahle Theil zu nehmen, so Caligula, Nero, Galba, Otho, Bitellius, Commodus, Caracalla, Macrinus, Heliogabal, Gallienus, Maximianus, Maxentius und Licinius. Ohne alle tadelnde und beißende Bemerkungen können aus der ganzen Keihe nur zwei eintreten: Rerva, weil er zu alt und ehrwürdig ist, und Marc Aurel, das Ideal des Julian. Bor diesem verstummt Silenus staunend und hat keine Stichelei für ihn bereit.
- 22. Nach Licinius tritt dann auch Constantin ein und mit ihm seine drei Söhne. Er wird von Silenus mit keiner Bemerkung empfangen, sondern es heißt nur von ihm, daß et lange da gesessen habe. 2) Man glaube aber nicht, daß es eine besondere Ehre für Constantin und seine Söhne sei, wenn er von Silenus underhelligt bleibt, im Gegentheil, wenn andere Kaiser, die noch zu den tüchtigen und trefflichen gehörten, wie Trajan, Antoninus Pius, Produs u. a. ihr Theil hinnehmen müssen, so erwartet man, daß auch gegen ihn ein Pseil abgeschossen werde. Aber das geschieht nicht; denn Constantin und seine Söhne figuriren hier nur deshalb, um die Rolle der Erbärmlichkeit und der bemitseidenswerthen Armseligsteit zu übernehmen.
- 28. Nun beginnt der zweite Aft der Komödie. Die Heroen find alle versammelt, sofern sie als Gäste zugelassen worden sind. Den Göttern sehlte nichts, aber die Heroen schienen dem Mercurius noch einer Ergänzung zu bedürfen. Auch Zeus war dieser Ansicht. Aber man war nicht einig, wen sie noch rufen sollten. Romulus verlangte einen von den Seinigen, Hercules aber seinen

<sup>1)</sup> Ibid. p. 308. — 2) Ibid. p. 315.

Biebling und Abkömmling, Alexander ben Großen, für welchen auch Zous sich aussprach. Als Alexander nun eintrat, erhob sich keiner, weder Casar noch einer von den Kaisern; er mußte sich felbst einen Platz suchen und setzte sich endlich auf den Platz bes Caracalla, der wegen der Ermordung seines Bruders hinausgestoßen war.

24. Als er nun da saß, machte Silenus gegen Romulus die herausfordernde Bemerkung: "Ich fürchte, daß alls deine Rackfolger hier an Tapferkeit diesem einen Griechen nachstehen." Romulus ist natürlich der entgegengesetzen Ansicht und meint, wenn die Römer auch dem Alexander allein unter allen Ausländern den Namen des Großen beigelegt hätten, so wäre es doch nicht in der Meinung geschehen, als stünden sie ihm nach; es komme nur auf eine Probe an. Doch malte sich bei dieser kühnen Herausforderung die Besorgniß auf seinem Antlize, die Seinigen möchten übertrossen werden.

Doch der Wettkampf sollte veranstaltet werden und es wurde bestimmt, daß nur die Tüchtigften als Rampfer jugelaffen und Cafar, Augustus und Trajan, als die größten Kriegsmänner von Mercur vor die Schranken gerufen werden follten. Saturnus bemerkte, es gezieme fich, daß doch auch ein Philosoph unter ben Breisbewerbern sei und so wurde Marc Aurel noch vorgeforbert, ber mit sicherm Schritt und nachdenklichem Blid bervortrat. 'Seine Schönheit leuchtete dadurch noch mehr bervor, daß fie nicht gepflegt, sondern vernachlässigt war; auch seine Rleidung war grob und fein Rörper trug die Rennzeichen der Mäßigkeit und Abbartung. (Alfo alles wie bei Julian felbst.) So trat er in die Schranken.2) Da fagte Bacchus: "Ziemt es sich, o Saturn und Jupiter, daß bei ben Göttern auch etwas Unvollkommenes gefunden werde?" Als fie bie Frage verneinten, sagte jener: "So wollen wir also auch noch einen Freund der Schwelgerei herbeirufen." Aber er wage es nicht bereinzutreten, fagte Reus, wenn er und nicht nachabmt! "Rein, er foll vor der Thure steben bleiben, faate Bacons, und da ge prüft werden und wenn es euch gut buntt, fo wollen wir einen Mann aufrufen, ber nicht untriegerisch, aber ber Luft und ber

<sup>1)</sup> Ibid. p. 316. — 2) Ibid. p. 317.

Schwelgerei ergeben ift. Es komme also Constantin." Er kam, boch nur bis an die Schranken. 1)

25. Dieses Manover, wodurch Julian den Constantin vor Die Schranten bugfiren läßt, macht nach unferm Gefdmad feiner fcopferischen Phantafie nicht febr viel Ehre. Die Hauptsache ist aber, daß er damit gludlich an Ort und Stelle geschafft ift und ber Rampf beginnen tann. Die Rämpfer ziehen bas Loos und Cafar ift wieder wie immer ber bom Glud begunftigte, ber querft auftreten darf. Er beginnt nun und zählt seine Kriegsthaten auf, vergleicht fie mit benen bes Alexander, um zu zeigen, daß die seinigen viel alorreider feien, und bittet schließlich um ben erften Preis. 2) Dann tommt Alexander an die Reibe, sucht die Vorwürfe Casar's zurück mweisen, bingegen seine Thaten ins rechte Licht zu stellen und bie bes Cafar herabzuseten. 3) Sodann erhalt Augustus bas Wort und bebt querft feine gludlichen Rriege bervor, bann aber befpricht er seine Berdienste um die innere Beruhigung des Römischen Reiches und feine Thätigkeit als Gesetzeber und bittet um eine angemeffene Anerkennung.4) Erajan fing erft an, fich mit seinem Alter und seiner kurzen Regierungszeit zu entschuldigen, als aber Silenus einwandte, seine Regierungszeit habe zwanzig, die des Alexander nur zwölf Jahre gedauert, fo begann er benn boch, feine Kriege mit ben Geten und Berfern ju preisen und seine Milbe gegen die Unterworfenen zu rühmen. Nachdem er seine Rede geendigt hatte, fpendeten ihm alle Götter das Lob der Billigkeit und Gerechtigkeit. 5)

26. Die Worte, welche Marc Aurel sprach, verdienen als harakteristisch angeführt zu werden. "Ich bedarf, o Zeus und ihr übrigen Götter, keiner Worte und keines Wetklampfes. Wenn ihr meine Thaten nicht kanntet, so wäre es passend, sie euch zu erzählen. Da ihr sie aber kennt und euch kein Ding verborgen ist, so bestimmt selbst meine Ehre." Diese gemessene, kluge und fromme Autwort, welche dem Marcus in den Mund gelegt wird, verräth beutlich die Vorliebe Julian's für ihn. Es versteht sich, daß von

<sup>1)</sup> Ibid. p. 318. — 2) Ibid. p. 320.

<sup>3)</sup> Ibid. p. 322. — 4) Ibid. p. 325.

<sup>5)</sup> Ibid. p. 827. — 6) Ibid. p. 328.

dem Glanze, den das Urbild ausstrahlt, auch etwas auf sein spateres Abbild gurudfällt.

27. Nach ibm wird Conftantin jum Reben aufgeforbert. "Derfelbe batte Anfangs guten Muth für ben Bettfampf gebabt, ba er aber die Thaten der andern gleichsam vor Augen sab, erschienen ibm die seinigen unbedeutend. Er hatte, wenn man die Bahrheit fagen foll, wohl zwei Tyrannen aus der Welt geschafft, aber ber eine davon war unfriegerisch und üppig (Marentius), ber andere gebrochen und durch das Alter gebeugt (Licinius), beibe ben Göttern und Menschen verhaft. Seine Unternehmungen gegen die Barbaren kamen ihm selbst lächerlich vor, er war ihnen ja beinahe zinsbar gewesen und hatte ju febr auf ein üppiges Leben geseben. Er stand fern von den Göttern in der Vorhalle der Luna; er liebte dieselbe und seine Blide nur auf sie beftend 1) fümmerte er fic nicht um ben Sieg. Da er aber boch etwas fagen mußte, fo fprach er: Ich verdiene darum den Borrang vor dem Macedonier, weil ich gegen Römer, gegen Germanische und Stythische Bölkerschaften Krieg geführt babe und nicht gegen Affatische Barbaren; vor Cafar und Octavianus, weil ich nicht wie sie gegen brave und ehrliche Mitburger gefämpft, sondern die graufamften und ichlimmften The rannen angegriffen habe. Dem Trajan müßte ich wegen meiner namhaften Thaten gegen die Tyrannen vorgezogen werden; daburd aber, daß ich ein Land, welches er erworben batte, wieder eroberte, durfte ich nicht mit Unrecht ihm gleich gestellt werben, wenn nicht gar das Wiedererwerben etwas noch Größeres ift, als das Erwer-Marcus aber hat durch sein Schweigen uns allen den Bor rana überlassen."2)

28. Wenn hier gesagt wird, Conftantin habe die Unbedeutendheit seiner Thaten selbst eingesehen, und er sie nachher boch noch anpreist, so ist das ein Widerspruch, den sich Julian hat zu Schulden kommen lassen. Und wenn er bessen Unternehmungen

<sup>1)</sup> Luna war bekanntlich eine Liebesgottheit; sie liebte ben Abonis und wurde besonders von verliebten Beibern angerusen und die Männer psiegten ihr nur in Frauenkleidern zu opsern. Julian will also mit obigen Worten den Constantin als einen weibischen, erbärmlichen Menschen darftellen. — 2) Ibid. p. 328. 329.

sen die Barbaren als lächerlich gering bezeichnet und sagt, er ihnen fast tributpslichtig gewesen, so ist das eine Lüge. Thatsache, daß Constantin die Gothen im J. 332 besiegte. Licinius aber, n Constantin mehrmals schlug, war, als er starb, erst sechzig zhr alt, also noch keineswegs in einem Alter, wo jemand unshig wäre, ein Heer zu führen. Wenn ja noch etwas Gutes an instantin's Thaten geblieben sein sollte, so nimmt es ihm zuletzt ilenus durch die Bemerkung, daß seine Thaten nur armselige apsgewächse seien, welche eine kurze Zeit grünen, dalb aber versken. "Herüber, erzählt Julian weiter, erröthete Constantin, da recht wohl erkannte, daß sein Wirken also beschaffen sei."

29. Obwohl nun alle Bewerber für fich gesprochen hatten, nen die Sache den Göttern doch noch nicht spruchreif. Denn die ofen Thaten seien noch nicht maßgebend, weil die Gluckgöttin e meisten berselben als ihr zugehörig in Anspruch nahm. folog also die Herven noch genauer zu prüfen und Mercur wurde auftragt, zuerst Alexander ben Gr. zu befragen, mas er für das donfte balte und welche Absicht ibm bei seinen Thaten und Lein vorgeschwebt habe. Er gab jur Antwort: "Die Absicht, alle ju fiegen." Bei dieser Prüfung der Heroen leistet Silenus die treff: bften Dienste; er weiß allen durch seine Gewandtheit und Menentenntnig ihre Schwächen zur Erfeuntniß zu bringen, ein Spiel Biges, das sich nicht im Auszug referiren läßt. Das Resultat , daß Silenus dem Alexander vorhalt, wie er bei feiner Begierbe, les zu besiegen, selbst ein Anecht seiner Leidenschaft gewesen sei. tfar gibt auf näheres Befragen als seinen letten Endzweck an: Me in allen Dingen zu übertreffen"; Octavian bingegen balt für s Höchfte "die Kunst, bas Reich trefflich zu regieren." Trajan's treben war daffelbe, wie das des Alexander, nur gemäßigter. inen allen rudt Silenus ben Wiberspruch ihres Strebens mit ren Handlungen vor und alle muffen verstummen. 1) Rur Marc urel macht wieder eine Ausnahme. Auf die Frage, was er für n bochften Zwed bes Daseins balte, antwortete er: "Die ötter nachzuahmen." Dagegen ließ fich freilich wenig fagen, und

<sup>1)</sup> Ibid. p. 329-382.

auch über das, was ihm Silenus als Fehler und verkehrte Magregeln vorhielt, wußte er genügende Auskunft zu geben. 4)

- 30. Darauf fragte Mercur ben Constantin: "Du aber, was haft du für icon gehalten?" "Bieles ju erwerben und vieles ju ivenben, um seine eignen Begierben und die der Freunde zu befriedt gen", erwiederte er. Bell auflachend fagte nun Silenus: "Du willft bich jum Banguier machen und vergiffest, daß du das Leben eines Roces und einer Haarfrauslerin geführt haft. Das hat ebenfalls bein Haar und beine Gestalt genugsam verrathen und jest über führt dich deffen auch die Meinung, welche bu ausgesprochen haft. So gab Silen diesem einen scharfen Stich."2) Der Borwurf ber Habsucht, ber hier bem Constantin gemacht wird, bezieht fich barauf, baß er eine neue Steuer, bas Chrhfarghron, eine Gewerbsteuer, zuerst eingeführt haben soll. Allein das ist ein ungerechter Borwus des Zosimus, denn dieselbe war, wie uns' Evagrius und Eufebins sagen, schon vor ihm bekannt. 8) Doch ist Julian bier wenigstens theilweise im Recht; benn allerdings wuchs bie Steuerlaft unter ibm und er verschwendete viel an unwürdige Bunftlinge, wie selbst sein Lobredner Ensebius 4) augestebt.
- 31. Die Fabel eilt nun ihrem Schlusse zu. Es entstand eine Stille, die Götter gaben ihre Stimmen ab und Marc Aurel erhielt viele davon. Zeus aber hielt mit seinem Bater Kronos eine geheime Besprechung und besahl darauf dem Mercur, die folgende Entscheidung zu verkündigen: "Ihr Männer, die ihr zu diesem Wettkampse gekommen seid! Unsere Gesetze besehlen und unsere Urtheilssprüche gehen dahin, daß der Sieger frohlode, aber den Bessetzen nicht schmähen darf. Sehet nun unter Führung der Götter, wohin es einen jeden beliebt. Ihr sollt von jetzt an hier leden und jeder sich einen Borsteher und Führer wählen." Dusse einen letzen und zugelassen. Nach dieser Berkündigung eilte Alexander zum her cutes, Octavianus zu Apollo, Mark Aurel zu Zeus und Kronol, Julius Casar lief lange hin und her, und wurde endlich von Mark

<sup>1)</sup> Ibid. p. 333 seq. — 2) Ibid. p. 335. — 3) Evagr. IV, 40. 41. — 4) De vita Const. IV, 54. — 5) Julian, Caes. p. 385.

und Benus aus Mitleid aufgenommen, Trajan ging dem Alexander nach und wollte figen, wo er faß. "Constantin aber fand unter ben Söttern das Urbild seines Lebens nicht, und da er die Göttin der Schwelgerei in seiner Rähe sab, so eilte er zu ihr. Sie aber empfing ihn gartlich, nahm ihn in ihre Arme, umbulte und schmuckte ihn mit bunten Weibertleibern und führte ihn hinweg jur Göttin der Schlemmerei. Da fand er auch seinen Sohn, welcher allen verfanbigte: ""Wer ein Berführer, ein Mörber, wer mit Schuld belaben und befleckt ift, der komme getroft ber! 3ch werde ibn mit biesem Baffer waschen und ihn wieder rein machen. Und wenn er noch einmal berfelben Dinge schuldig wird, so werde ich ihm die Reinheit wieder geben, wenn er sich an die Brust klopft und an ben Ropf ichlägt."" Jener aber freute fich, fie ju finden (Die Schlemmerei) und führte auch seine Sohne aus ber Versammlung der Götter mit sich fort. Aber die Rachegeister qualten ihn und ebenso feine Sohne wegen ihrer Gottlosigkeit 1) und straften fie wegen des Blutes ihrer Bermandten, bis Zeus wegen des Claudius und Con-Rantins ihnen Erleichterung gewährte."2)

32. So weit unser Fastmachtsschwank. Zwar ist das Ganze eine Satire und ein satirisches Gericht über die Kaiser — an den Saturnalien dursten auch die Sklaven dem Herrn die Wahrheit sagen, ohne Strase fürchten zu müssen — aber so viel Hiebe auch auf alle, sogar die größten und besten unter ihnen, fallen, es ist nicht so schlimm gemeint, denn die Bessern sinden alle unter den Götzern das Urbild ihres Lebens und Strebens und werden von ihnen ausgenommen. Rur Constantin muß seine jämmerliche Figur bis zu Ende spielen und kommt mit seinen Söhnen wegen seiner Gottlosigseit, d. i. wegen seines christlichen Besenntnisses, in die Hände der Rachegeister, die Jupiter sich wegen ihrer Borsahren, des Claudius Gothicus und Constantius Chlorus, ihrer erdarmt. Was Jupitas bamit will, ist kar genug. Christliche Raiser auf dem Throne sind ihm eine Anomalie, die er nicht begreisen kann, sie gehören in den Tartarus. Je wichtiger der Schritt Constantin's in den Augen

Julian nennt das Christenthum nicht anders als Gottlosigkeit & 3εότης.
 Did. p. 836.

ber Christen war, besto mehr Schandsleden sucht Rulian seinem Charafter anzuhängen. Seine brei Sobne find auch nichts Befferes als Schlemmer und Schwelger, die nicht unter die Cafaren geboren, und der theologische, leider oft genug verkehrte Eifer des Conftantin's wird noch eigens verspottet und zugleich das Christenthum in seinen beiligsten und ehrwürdigsten Anstalten angegriffen. Denn jene giftige Aeuferung bezieht fich auf die Saframente der Taufe und der Bufe, indem dem unerleuchteten Berftande eines Julian die Leichtigkeit, mit welcher im Chriftenthum verhältnigmäßig bie Bergebung ber Sünden zu erlangen ift, halb und balb als ein besto größerer Antrieb jum Gundigen erscheint. Er ignorirt babei, daß biefe außern handlungen nur die Besiegelung und Bollendung der innerlich burd die Gnade Gottes bewirkten Sinnesänderung fein foll, und daß ber Mensch auch nach geschehener Bekehrung noch immer schwach werden und zurudfallen fann; benn unveränderlich im Guten burch fein Wesen ist nur Gott allein.

- 33. Was den literarischen Werth der Casares angeht, so zeugt diese Satire von reicher Ersindungsgabe ihres Versassers. Sie ist nicht ohne geistreichen Wit, treffliche Charakterzeichnung und tiese Menschenkenntniß. Der erste Theil ist ohne Zweisel der gelungenste, dagegen geht der zweite Theil, der Wettkampf der Kaiser, nicht naturgemäß aus dem ersten hervor und ist auch dem ersten Theile nur sehr lose durch die einzige Bemerkung des Silenus angestigt. Die Details, wovon wir freilich nur wenig geben konnten, sind für eine Satire sehr gut, der Totaleindruck ist nicht so günstig und es scheint uns an einer befriedigenden Krönung des Ganzen und besonders an einem entsprechenden Schußakt zu sehlen; der Endverlauf des Schwanks ist etwas mager und dürftig. Daß die Chriken wegen der malitiösen Tendenz des Buches mit Abschen von demsselben sprechen, ist natürlich.
- 34. Eine andere Schrift Julian's, welcher wir einige Aufmerksamkeit zuwenden, ist gleichfalls eine Satire, "ber Barthaffer ober der Antiochener" betitelt. Sie ist zwar ihrer Tenden; nach nicht gegen das Christenthum und auch nicht gegen christliche

<sup>1)</sup> Socr. H. e. III, 1 u. 23.

Berfonen gerichtet, sondern gegen die Bewohner ber Stadt Antiodien, obne Rudficht barauf, ob driftlich ober nichtdriftlich, aber es fallen boch in berfelben auch einige gehäffige Seitenhiebe auf bas Christenthum. Ueber ben Ursprung dieser Schrift gibt und Sotrates folgenden mit den Angaben des Misopogon selber überein= Rimmenben Bericht. 1) Als Julian im Jahre 363 fich ju Antiochien aufbielt, um seinen Berfischen Keldaug anautreten, glaubte er au bemerten, bag die Grundbefiter eine fünftliche Theuerung verursachten, ben Breis ber nothwendigften Lebensmittel felbft machten und auf einer unbilligen Sobe erhielten. Er wollte bem ein Ende ma= den, fette felbst ben Kornpreis fest und zwang die Bertäufer, nur au biesem Preise zu verkaufen. Die Folge mar, daß diese mit ihrer Baare an sich hielten, nichts mehr auf ben Markt brachten und ein formlicher Mangel entstand, so daß das lette Uebel arger wurde als das erfte. Die Antiochener waren nun gegen Julian aufgebracht, indem fie ihn und zwar nicht mit Unrecht als Urheber ber Hungersnoth ansaben, und da Blödigkeit obnedies ihre Sache nicht war, so verspotteten sie ihn gang offen, machten sich über sein cynisches Wesen luftig, verfertigten ein Spottgedicht in Anapäften auf ibn, und besonders mar fein ftruppiger, etelhafter Bart bie Zielscheibe ihrer Wipeleien, mas auch ju bem Titel ber Satire Julian's die Beranlaffung gab. 2)

35. Julian hatte in diesem Falle offenbar in den Mitteln sehl gegriffen; wenn er den Kornwucherern wirksam entgegentreten wollte, so mußte er für vermehrte Zusuhr sorgen und so die Preise herabdrücken. Da er aber von seiner Klugheit und Unübertrefflichkeit vollständig überzeugt war, so nahm er in diesem Falle kein Einsehen an, sondern verübelte den Antiochenern ihre vermeintliche Undankbarkeit um so mehr, da seine Absicht eine wohlgemeinte gewesen war. Er rächte sich, indem er Gleiches mit Gleichem vergalt und eine Satire gegen die Antiochener schrieb. Sie ist der Form nach so gehalten, daß sie als eine Selbstanklage erscheint, indem Julian seine guten Eigenschaften als Fehler behandelt und bekennt, dagegen die Ablen Eigenschaften der Antiochener als Tugenden hinstellt, hinter

<sup>1)</sup> Socr. H. e. III, 17. Misop. p. 348. sq. - 2) Ibid. p. 364.

welchen er zurücktehe und die er auch nicht nachahmen könne, weil er zu alt sei. Natürlich ist hinter diesem scheinbaren Tadel seiner Person das stolzeste Selbstlob verborgen und die üblen Eigenschaften der Antiochener, die freilich auch zahlreich genug waren, müssen als Folie seiner Bortresslichkeit dienen. Der Sittenzustand der reichen Handelsstadt Antiochien war ein sehr trauriger, von der Schwelgerei ihrer Bewohner, ihrer Puhsucht, ihrer Zügellosigkeit, ihrer Berschwendung, ihrer Liebhaberei zu den allerunsittlichsten Schauspielen und Tänzen entwirft noch in späterer Zeit der h. Chrysostomus eine düstere Schilderung und ergeht sich in reichlichen Klagen. Daher können wir an der Wahrhaftigkeit Julian's in Betress dieses Segenstandes nicht im mindesten zweiseln. Um so herrlicher stachen gegen diese lleppigkeit seine stolzen Philosophentugenden ab; denn unter den Blinden hat der Einäugige leicht König sein.

36. Er beginnt damit, daß er fagt, burch ein Spottgebicht Rache zu nehmen, fei nicht mehr Gebrauch, und eine gewöhnliche Satire gegen seine Gegner ju foreiben, sei burch bie Gesetse verboten. So wolle er benn eine Satire auf fich felbst schreiben; bas fei durch kein Gefet verwehrt. Sein erfter Rebler fei, baf er, ob wohl von Natur nicht ohne Anmuth und Schönheit, boch auf fein Meufieres zu wenig Sorgfalt verwende. Daber laffe er benn aud seinen Ziegenbart ohne Pflege machsen und mache fich nichts baraus, wenn er — wir bitten den Leser eine Brise Tabak bereit zu balten - Läuse barin beberberge. Dann muffe er fich anklagen, bat seine Lebensweise eine raube sei; er babe keine Freute an Schatz spielen, nehme mit grober Kost vorlieb und verschmäbe die Bel lufte, verachte alle Bequemlichkeit und fei gegen die Bitterung abgehärtet und unempfindlich. Ueber alle biefe Buntte fpricht er fic weitläufig aus und fagt bann, er konne nicht bafür, er fei einwal so von Kindbeit an erzogen und unterrichtet. Raubbeit. Abbar tung und ein gemiffes bäuerisches Wefen feien ihm zur anbern Ratur geworden, die er nicht wieder ablegen könne. Den rauben Galliere habe er durch diese Eigenthümlichkeiten zwar imponirt, aber freilich in einer so fein gebildeten Stadt wie Antiochien könne er wenig Ehre damit einlegen; doch verzichte er gern auf das Lob der Antioche nen; denn fie seien in allem das gerade Gegentheil von ibm, weich:

tich und weibisch in ihrer Kleidung, unmäßig und ausschweisend in ihren Bergnügungen und auf nichts mehr als Spiel, Theater und unzüchtige, mimische Tänze versessen. Er sehe ihnen das aber gerne nach, denn sie seien auch einmal so erzogen, sie hätten in ihrer Jugend ihre Erziehung nur von Weibern erhalten und seien in Bügellosigkeit aufgewachsen, daher müsse man sie gehen lassen. Sie hätten auch an nichts von den Dingen Geschmack, die ihm so sehr zusagen; sie bekümmerten sich nicht um Poesse und von der Philosische, welche Tugend, Mäßigkeit, Klugheit lehre, seien sie vollends gar keine Freunde. 2)

Aber er unterschieb fich noch in einem andern Stude von den Antiochenern. Die Mehrzahl derfelben waren Chriften; wenn and die meisten unter ihnen, namentlich ber mannliche Theil ber Bevölkerung, sein Leben sehr wenig nach ben Borschriften ber Reli= gion einrichtete, so hingen sie ihr außerlich doch im Ganzen mit Gifer an. Julian aber war ein noch eifrigerer Anhänger der Götter und bas ift eine Berschiedenheit, über welche wir ihn fich selbst außern laffen wollen. "Häufig, o bu rauber, finsterer und durchaus schlechter Renfch", läßt er sich von den Antiochenern anreden, "befuchst bu die Tempel. Deinetwegen strömt nun die Volksmenge und auch die meisten obrigkeitlichen Bersonen ju den Heiligthumern und fie em= pfangen bich mit Zuruf und lautem Beifall in den Tempeln gerade wie im Theater. Warum bist bu nun nicht zufrieden und lobst sie nicht, sondern willst weiser sein als der Pythische Apoll, redest öffent= lich zu ber Menge, tabelft bie, welche bir zurufen, eben beswegen bitter und fagst: Der Götter wegen kommt ihr selten in die Tempel, und wenn ihr einmal zusammenkommt, so erfüllt ihr bie beiligen Derter mit lauter Unordnung. Für Männer, die mit weiser Mäßigung gefdmudt find und in ber rechten Beife gu beten wiffen, geziemte es fic, in Schweigen die Götter um gute Gaben ju bitten und jene Regel bes homer zu befolgen:

Schweigen sei über euch!

S ift barbarisch und weibisch, fährt er fort, ober vielmehr ein gottloses Benehmen, was ihr ba thut. Ihr lobt mich, einen Men=

<sup>1)</sup> Ibid. p. 351. — 2) Ibid. p. 353.

schen anstatt der Götter und schmeichelt mir. Das Beste, meine ich, wäre es, auch den Göttern nicht zu schmeicheln, sondern ihnen auf verständige Weise zu dienen.") Das bezieht sich ohne Zweisel auf einen bestimmten Vorfall, wo Julian die Antiochener wegen ihres lärmenden Betragens in den Tempeln zurechtwies und ihnen ein angemesseners Verhalten empfahl. Er scheint damals förmliche Andacht bei dem Götterdienst verlangt zu haben, obwohl stille Andacht doch nur da möglich ist, wo der Geist etwas zu denken hat. Und was konnte der Leide denken, wenn die Opfer geschlachtet wurden, die sterbenden Ochsen röchelten und gestochenen Schweine quiekten? Unsres Wissens kannte das Heidenthum den Begriff Andacht gar nicht, und Julian versucht abermals, eine christliche Idee in sein reformirtes Heidenthum zu verpflanzen. Daher zeigten sich denn auch die wegen ihrer Unandacht getadelten heidnischen Antiochener sehr befremdet über diese Zurechtweisung.

Aber nicht bloß mit dem Benehmen der Antiochener in ben Tempeln war Julian unzufrieben, er war es noch mehr beswegen, weil fie ben Götterfult ganglich verfallen ließen. in biesem Bunkte fehr niederschlagende Wahrnehmungen gemacht. Am 10. Tage des Monates Lous nämlich war das Fest des Apollo Daphneus, ber in Antiochia verehrt wurde, also ein großes vaterländisches Fest. Julian eilte in der Erwartung zu demselben berbei, baß der Magiftrat der reichen Stadt dieses Rest in geziemender Weise verherrliche und malte sich unterwegs alle die herrlichkeiten vor, welche sein frommes Gemüth, wie er hoffte, bald erbauen sollten, die reichlichen Opfer, die Libationen, die Brozessionen berrlich gekleibeter Jünglinge u. f. w. Aber o ber kläglichen Täuschung! Richts von all dem findet er vor; endlich fragt er einen alten Briefter, was benn die Stadt an diefem Refte opfern werde und bekommt von ibm zur Antwort: "Ich werde für mich zu Saufe bem Gotte eine Gans opfern: die Stadt hat für jett nichts angeordnet." D Rammer obne Ende! Julian hatte erwartet, die Stadt sollte einige Ochsen opfern und fie opfert nicht einmal eine Gans.2) Er ergebt fich nun in Rlagen, macht den Gleichgültigen tugendsame Borstellungen und gibt nicht

<sup>1)</sup> Ibid. p. 344. — 2) Ibid. p. 361 seq.

undeutlich zu erkennen, was er für die Hauptursache dieses traurisgen Berfalls der Religion halte. "Ein Jeder von euch läßt seine Frau alles den Galiläern zutragen und indem die Weiber mit euerem Gut die Bettler ernähren, wirken sie große Wunderdinge der Gottlosigkeit an den Bedürftigen.")

39. Ueberhaupt mißt er ben Antiochenischen Frauen, welche bemnach burchgebends Chriftinnen gewesen sein muffen, die Hauptfoulb aller ber Uebelftande bei, worüber er zu klagen bat. Da, wo er über bie Bügellofigfeit ber Antiochener fpricht, fagt er: "Ihr wißt nun bas febr gut, daß ihr in allem frei fein muffet und fo babt ibr vor allen Dingen euern Beibern vorgeschrieben, daß fie recht frei und ungebunden seien. Dann habt ihr ihnen juge= ftanden, daß fie die Kinder erziehen, damit wir ja nie eine strengere Regierungsweise einzuführen versuchen und fie dann zu Sklaven machen könnten". 2) Daber komme es, daß die Jugend in Ungebundenbeit und Ausgelaffenbeit aufwachse, teine Chrfurcht vor ältern Bersonen und auch keinen Gehorsam gegen die Obrigkeit lerne. "Was thun nun die Beiber? fährt Julian fort. Sie führen fie ju ihren Relis gionsübungen, und zwar durch die Wolluft, welche den Jünglingen so febr eigen ift und nicht sowohl dem Menschen als vielmehr dem Daber glaube ich, fommt es, daß ihr fo glücklich Bieb guftebt. seid und jegliche Unterwerfung von euch weift, zuerst die Unterwerfung unter die Götter, dann die unter die Gesetse und zulett unter uns, die wir die Wächter ber Gesetze find." Was er damit fagen wollte, daß die Frauen durch die Wolluft ihre Kinder zu ibrer Religion führen, ift nicht wohl zu entrathfeln. Entweder wollte er bamit jenen bekannten Vorwurf von der vaga libido wieder auf: warmen, aber ber mar ju feiner Zeit doch icon ju febr antiquirt, ober er wollte nur bem Chriftenthum etwas recht Gehäffiges aufburben und forieb barum bin, mas ibm gerade in die Feber tam.

40. Der andere Vorwurf, daß an der Zügellosigkeit der Anstiochener die driftliche Religion schuld sei, beruht aber auf einem

<sup>1)</sup> Ibid. p. 363. Diese etwas bunkeln Worte sollen wohl bebeuten, bie Beiber find schuld, bag bas Christenthum mit euerem Gelb und Gut seine Liebeswerke thun kann. — 2) Ibid. p. 356.

Irrthum. Das Richtige ist, daß der Charakter des Antiochenischen Bolks sehr zum Leichtsinn hinneigte und das es selbst dem Christenthum noch nicht gelungen war, hierin viel zu bessern. Julian widerlegt sich hier selbst und zwar auf eine schlagende Weise. Deun, wenn er gleich daraus 1) erzählt, daß schon der alte Cato über die Weichlichkeit und den Luxus der Antiochener sich sehr mißfällig ausgesprochen habe, so muß doch ein jeder Bernünstige die Schlußsolgerung ziehen, daß sie vor vierhundert Jahren nicht anders waten und folglich das Christenthum von diesen freilich nicht zu verkennenden Mängeln nicht die Ursache sein könne. Julian leidet in diesem Punkte an der heutigen Tages sehr gewöhnlichen Kurzsichtigkeit, welche rein natürliche, böse oder gute Eigenschaften eines Bolkes als Wirkung seiner Religion ansieht, während sie nur eine Folge seines Temperamentes und seiner natürlichen Begabung sind.

Außer dem erwähnten Spottgedichte, war noch ein Bitwort gegen Julian bei den Antiochenern in Umlauf; sie sagten das Ch und bas K batten ihrer Stadt nicht geschadet. Julian wußte Anfangs nicht, was das bedeuten follte, später erfuhr er, das Ch bebeute Christus und das K den Konstantius, so daß also diese Redensart ein Mistrauensvotum gegen ibn enthielt. Er rebet daber in seiner Schrift die Antiochener also an: "Laffet mich mit Freiheit meine Meinung fagen: Ronftantius bat nur einen Fehler begangen. daß er mich nicht getöbtet bat, da er mich zum Kaiser machte: im Uebrigen munichte ich, daß euch, aber euch allein unter allen Römern. die Götter noch recht viele Konstanze und noch mehr den Uebermuth feiner Genoffen fühlen laffen möchten. Denn, mas mich betrifft, fo war der Mann mein Obeim und Freund, und als er nachmals mein Feind sein wollte, so baben die Götter in ihrer Milde unsern Streit geschlichtet und ich blieb ibm auch ba noch ein treuerer Freund, als er erwartet hatte, da er mein Feind wurde. bildet ihr euch also ein, daß ich über sein Lob verdrießlich werden sollte, da ich vielmehr benen gurne, die ihn läftern"? Rach biefen confusen und verlogenen Worten geht er auf den andern Bunkt ein. "Doch ihr liebt Chriftus und habt ihn jum Schutgott euerer Stadt,

<sup>1)</sup> Ibid. p. 358.

anstatt des Zens, des Apollo Daphnens und der Kalliope gemacht. Saben etwa bie Bewohner von Emifa, welche bie Gräber ber Galiläer (er meint die über den Gräbern der Märtyrer erbauten Kapellen) angunbeten, auch Christum geliebt? Habe ich die Emisener jemals betrubt? Aus ench aber babe ich die meisten ober beinahe alle betrübt, ben Rath, die Reichen und das Bolt. Denn das Bolt haßt mich, ba es größtentheils ober vielmehr ganz jener gottlosen Sette anbangt, die Mächtigen, weil sie ihre Waaren nicht mehr theuer vertanfen können, alle aber wegen der Tänzer und der Theater."1) In biefer Stelle spricht sich sein Saß gegen die driftliche Religion recht unverhoblen aus, indem er mit bem verhaften Antiochia feine getreue Stadt Emisa vergleicht und fie als Mufter aufstellt. Antiochia hatte man freilich bas gerade Gegentheil von dem gethan, was in Emisa gescheben war. Man batte die Reliquien bes Martyrers Babylas aus bem Sain ber Daphne zwar fortgeschafft, aber unter Triumphgefängen, und der Tempel des Apollo war gleich barauf in Flammen aufgegangen,2) ohne bag man wußte, wie bas Reuer entstanden war. Rachdem Julian seinen Emisenern ein soldes Lob gespendet hat, weiß man wirklich nicht mehr, was es beißen foll, wenn er fagt, er habe "in Betreff jenes gewiffen Chriftus fo viel zugestanden, als ein Mann könne, der das gemeine Befte nach Kräften fördern wolle." 3) Wie viel oder wenig Duldung alsbann ben Christen zu Theil geworden ware, wenn Julian länger regiert batte, lakt fich nicht nach biefer geschraubten Abrase, sonbern beffer nach seiner Belobigung der Emisener beurtheilen. Bielleicht würde er erlaubt haben, "einen gewiffen Christus" im stillen Rämmerlein anzubeten, sofern man im Uebrigen geneigt war, ben Bflicten eines frommen Beiben pfinktlich nachzukommen.

42. Das find die Bemerkungen, welche Julian in seinem Mispopogon gegen das Christenthum eingestreut hat. Sie leisten kaum mehr, als daß sie seinen Haß dagegen an den Tag legen und sind unbedeutend, wie das ganze Schristigen unbedeutend ist. Und

<sup>1)</sup> Ibid. p. 357. — 2) Ibid. p. 361.

<sup>3)</sup> So nach ber Lebart Aquorov revos bei E. Martiniana p. 131. Spanheim p. 366 liest bafür Aquorov revos.

wie follte auch gereizte Citelkeit und Verbiffenheit etwas Bedeutenbes hervorzubringen im Stande sein?

- 43. Diejenigen sind immer die schlimmsten Reinde und Unterbruder, welche zu ihren Ungerechtigkeiten gegen andere auch noch hämischen Spott hinzufügen. Bei ihnen ist die Berfolgung nicht blok Sache bes Berftandes und talte Berechnung, sondern auch Sache bes Herzens. Wenn bas richtig ift, so war Julian ber grim: migste Reind, ben das Christenthum jemals gehabt bat. laßt, wenn er eine Reinbseligkeit und Ungerechtigkeit gegen bas Chriftenthum ausübt, die Gelegenheit niemals vorbeigeben, ohne ihm auch noch einen Ruftritt zu verseten. Als z. B. die Arianer m Sbeffa mit ber Sette ber Balentinianer thätliche Banbel befommen hatten, benutte er diesen Borfall, um die Ginziehung ber Guter "ber Rirche zu Sbeffa," also nicht bloß ber Arianischen Gemeinde, zu befretiren, damit sie, wie er bobnisch bingufügte, um so leichter in das himmelreich famen, welches ja in ihrem munbervollen Gefete ben Armen verheißen sei. 1) Und in dem Defret, worin er ben Chriften die Erklärung ber Griechischen Schriftfteller verbietet, gibt a ihnen den bämischen Rath, fie follten lieber in ihre Rirchen geben und ihren Matthaus und Lufas interpretiren. 2) Aus berfelben Ge finnung ging es auch hervor, wenn er die Chriften Galiläer au new nen befahl und fie felbst mit der strengsten Consequenz ftets mit so nannte und ber Sache baburch ben Schandfled bes Bartifulari ftischen und Lotalen, welches immer etwas Lächerliches und Berächt: liches bat, aufdrücken wollte.
- 44. Der polemische Eifer Julian's war mit ber Abfassung ber Casares und bes Misopogon noch nicht befriedigt. Diese zwei kleinen Schriften sind am Ende doch nichts als ein paar Einfälle, die ihm in launiger Stunde kamen und schnell auf das Papier hingeworfen wurden. Wie groß der theologische Sifer des gelehrten Kaisers war, werden wir aus der Thatsache ermessen, daß er troß der Berwaltungsgeschäfte in seiner nicht ganz zweijährigen Regierungszeit und sogar während seines Persischen Feldzuges Muße zur Ausarbeitung

<sup>1)</sup> Jul. epistolae ed. H. Heyler Mogunt. 1828. Ep. 43.

<sup>2)</sup> Ibid. Ep. 42. The transfer of the state o

eines größeren polemischen Bertes gegen die Chriften zu finden wußte. Bie der Titel beffelben lautete, wissen wir nicht, 1) Hieronymus fagt uns, daß es aus sieben Büchern bestanden babe. 2) Cyrill von Alexandrien bagegen berichtet, Julian habe brei Bucher gegen die Evangelien und die heilige driftliche Religion geschrieben. Diefer Biberspruch ist bei ben unzulänglichen Angaben der Quellen nicht endgültig zu lösen. Wollen wir nicht annehmen, daß bas Bert in verschiedenen Hanbichriften verschieden eingetheilt gewesen sei, so wird man wohl am besten der Angabe des Hieronymus den Borzug geben, weil biefer in allem mehr Sorgfalt und Genauigkeit offenbart als Cyrill und weil Julian fammtliche Dogmen bes Chriftenthums zu berücksichtigen verspricht.4) Folgen wir ber Gintheilung, welche bem Cyrill vorgelegen bat, so beschäftigte fic bas erfte Buch mit ber Erörterung bes Berhältniffes bes Judenthums jum Beidenthum und bes Berhaltniffes bes Chriftenthums jum Beibenthum, bas zweite Buch behandelte die Evangelien und die vermeintlich barin enthaltenen Widersprüche, mas aber bes britte Buch enthielt, gebt aus ber Darstellung Cprills nicht hervor. 5) fagt Cyrill an einer Stelle, ) Julian habe alles, Ginrichtungen, fittliche Borfdriften und Mosterien des Christenthums verworfen, demnach muß auch ber Inhalt seines Wertes ein umfaffender gewesen sein und richtet sich die Widerlegung des Cyrill nur gegen einen Theil deffelben. Julian begann es mabrend seines Aufenthalts zu Antiochia im Jahre 362, — er arbeitete hauptfächlich mährend ber langen Winterabenbe baran?) und vollendete es mabrend feines Reldauges gegen die Berfer im folgenden Jahre. 3)

45. Die Heiden waren stolz auf dieses Buch. Julian's Lobredner

<sup>1)</sup> Sotrates h. e. III, 23 citirt es als Biblia zarà Xoigriavov.

<sup>2)</sup> Epist. ad Magnum, Edit. Martianay tom. IV, p. 2. p. 655.

<sup>8)</sup> c. Julian. procem. pag. 3. Ed. Aubert. tom. VI. - 4) S. unten S. 48.

<sup>5)</sup> Zum Beweise vergleiche man die Worte Julian's selber: Ibid. pag. 42. 218 u. 261. Sofrates h. o. III, 23 citirt eine Stelle aus bem britten Buch, welche inbeffen keinen Aufschluß über ben Inhalt besselben gewährt.

<sup>6)</sup> Νόμοι, έθη και μυστήρια ibid. III, p. 74.

<sup>7)</sup> Socr. h. e. III, 28. — 8) Hieron. l. c.

Libanins urtheilte bavon, er habe fich darin einfichtsvoller gezeigt als Porphyrius und - alle Achtung vor diesem Greise von Tyrus - boch muffe man gesteben, der Sohn babe den Bater übertroffen. 1) Wenn wir auch dem Schmeichler Libanius nicht glauben wollten. so sehen wir doch aus einer Aeußerung Cprill's, daß Julian's Wert bedeutenden Erfolg hatte. "Julian, jagt er2), der die Gabe iconer und gewaltiger Rebe batte, spitte seine Junge gegen ben Beiland aller, gegen Christus, und schrieb drei Bucher gegen die beiligen Evangelien und die fromme Religion ber Chriften. Er macht badurch viele wankend und schadet ihnen nicht wenig; denn die Leichtfinnigen und Wetterwendischen fallen leicht und werden dem Teufel eine angenehme Beute. Aber auch die im Glauben fester Stebenden wer: ben zuweilen verwirrt, da fie meinen, er tenne die beiligen Schriften, weil er so viele Beweise aus denselben anführt, ohne indeffen zu versteben, mas er redet. Weil aber die meisten von den Seiden. wenn fie mit Chriften ausammentreffen, alles verläftern, fic dabei auf seine Schriften gegen uns berufen und behaupten, ihre Beweißtraft fei unerschütterlich und feiner unserer Lehrer fei im Stande gewesen zu widersprechen ober gar seine Einwürfe zu widerlegen, so habe ich mich auf bas Ermahnen vieler an die Arbeit gemacht, ben Bellenischen Dünkel zu bemüthigen."

46. Bei bieser wenigstens für die damalige Zeit unbestreitsbaren Bedeutung des Julianischen Werkes und bei der Regsamteit der christlichen Gelehrten konnte es an Gegenschriften nicht fehlen. Bielleicht schrieb schon Apollinaris von Laodicea dagegens); dann folgte der Priester Philippus von Side, der zu Anfang des fünsten Jahrhunderts lebte, mit seiner Widerlegung<sup>4</sup>), die, wie die übrigen Werke dieses Schriftstellers völlig verloren gegangen ist.

<sup>1)</sup> Liban. orat. parent. cap. 87. vid. Fabric. bibl. Gr. tom. VII, p. 313.

<sup>2)</sup> c. Jul. p. 3.

<sup>3)</sup> Sozom. h. e. V, 18. Sozomenus fagt, daß Apollinaris ein Buch gegen Julian und die heidnischen Philosophen geschrieben habe, und edundels betitelt. Daß es speciell gegen die in Rede stehende Schrift Julian's gerichtet gewesen, liegt nicht in seinen Worten. Es ist auch nicht unmöglich, daß dem Sczomenus hier ein Irrthum begegnet ist und er eine Schrift des ältern Apollinaris von hierapolis, (worüber Eused. h. e. IV, 27), dem Apollinaris von Lacdicea beigelegt hat, wozu der gleiche Titel Beranlassung geben konnte. — 4) Soor. h. e. VII, 27.

Richt viel später entstand die aus zehn Büchern bestehende Schrift bes Cyrill von Alexandrien "über die heilige christliche Religion gegen den gottlosen Julian", welche dem Kaiser Theodosius II. gewidmet ist. Sie ist die Quelle, aus der wir so ziemlich unsere sämmtlichen Kenntnisse von Julian's Werk, wovon sie indessen nur etwa die Hälfte widerlegt hat, schöpfen. Und endlich schrieb noch im neunten Jahrhundert Photius von Konstantinopel eine gleichfalls verlorne Abhandlung gegen Julian. 1)

47. Unter ben Stellen, welche Cprill aus bem Julianischen Berte ausgeboben bat, find einige, welche uns über beffen Inbalt und Blan ziemlich befriedigende Auskunft geben. So bat er uns die Eingangsworte aufbehalten, worin fich ber Grundgebanke bes ganzen Bertes ausgesprochen findet. "Es icheint mir gut zu fein, beginnt Julian, wenn ich allen Menschen bie Urfachen barlege, weshalb ich bie Beridwörung ber Galilaer für eine menfchliche Erfindung balte, welche die Bosbeit zusammengeschmiedet bat. Dieselbe bat nichts Bottliches, fondern beruht auf einem Digbrauch des niedern Theils ber Seele, welcher fich ju dem fabelhaften, kindischen und unvernünftigen Wefen neigt, und bringt Bunderergablungen als Beweise ber Bahrheit."2) Es konnte auf ben erften Anblid fceinen, als hätte Julian die Absicht gehabt, zu beweisen, daß das Chriftenthum teine göttliche Offenbarung fei, und im Allgemeinen war bas wohl auch sein Gedanke. Aber es war nicht gerabe ber Grundgebanke feiner drei Bucher und der Gipfelvunkt feiner Beweisführung; fo pringipiell faßte er die Sache noch nicht, baß er eingefeben batte, wie mit dem Faktum ber gefchehenen biftorifden Offenbarung Gottes bas Chriftenthum ftebt und fällt. Auch find feine Argumente, wenigstens so weit Cprill fie uns aufbewahrt bat, nicht gerade auf diese Tendens bin sugespitt. Er will nur fagen, das Chriftenthum bat weber in seinen Lehren noch in seinen Einrichtungen und Gesetzen etwas Göttliches im weitesten Sinne bes Bortes, fonbern ift nur eine Ansgeburt ber Seelentrafte bes Menfchen und awar nicht ber böheren wie die Philosophie, sondern der niederen.

<sup>1)</sup> Phot. opist. 187. S. W. Tenffel in Pauly's Realencyss. b. flass. Altersty. Art. Julian. — 2) Cyrill. c. Jul. lib. II. p. 39.

- 48. Julian will sodann "bie sammtlichen Dogmen bes Christenthums" in den Kreis seiner Betrachtung ziehen und bittet sich zuvörderst aus, daß die, welche ihn widerlegen wollen, es nicht machen sollen, wie listige Abvotaten, welche anstatt die Grundlosigkeit der Klage zu beweisen, eine Gegentlage erheben, um die Anklage niederzuschlagen, sondern sie sollen erst die einzelnen Sinwürse gründlich widerlegen und dann erst etwaige Gegenklagen geltend machen. 1)
- Sobann bezeichnet er ben Weg, ben er einschlagen will. "Es ist nothig, furz darauf zurudzugehen, von woher wir ben erften Gedanken von Gott erhalten, barauf bie Lehren ber Hellenen von Gott mit denen der Hebräer zu vergleichen und dann die An hänger der Galiläischen Sekte zu fragen, warum sie die Lehren jener (der Juden) den unfrigen vorziehen, und warum in aller Welt fie auch nicht bei jenen steben bleiben, sondern bavon abge fallen und ihren eignen Weg gegangen find und weder irgend etwas von unsern Lehren noch von den Mosaischen Lehren der Bebräer für schön und trefflich halten. Dagegen haben fie fich die eigentbum lichen Mängel beiber angeeignet; die Jüdische leichtsinnige Berachtung ber Götter und unfer ichlechtes und ausgelaffenes Leben, unfen Bergnügungssucht und Zerfahrenheit, das haben fie die befte Gottesverehrung zu nennen beliebt."2) Bei ben letten Worten, worin aud ein starter Vorwurf gegen das Heidenthum selbst liegt, wird man m willfürlich an die Strafpredigt erinnert, die er im Misopogon ben Antiochenern gehalten bat. Hier bat ihm ohne Aweisel die Ausgelaffenbeit, welche er in Antiochien vor Augen fab, vorgeschwebt und die Reder geführt.
- 50. Gegen diese Theile seines Buches ist denn auch die Entgegnung des Cyrill gerichtet. Cyrill hat in derselben eine große Anzahl Stellen daraus mitgetheilt, und daran seine Bemerkungen angeknüpft; aber leider scheint er bei der Auswahl dieser Stellen gar tein klares Ziel vor Augen gehabt und sich keinen Grundrissseiner Arbeit entworfen zu haben. Sein Buch ist ein loses Durcheinander von Stellen und Entgegnungen, welches kein klares Bild von dem Julianischen Werke und seinen Grundgedanken zu geben im

<sup>1)</sup> Ibid. II, p. 41. — 2) Ibid. II. p. 42.

Stande ist. Er scheint die Stellen der Reihenfolge nach annotirt zu haben; ohne die eigentlichen Grundgedanken, wie es sich gehörte, hervorzukehren und in ihrer Falschbeit hinzustellen, hielt er sich mehr an das Detail. Wir müssen also die Bruchstücke Julian's selbst nehmen, wie sie uns eben geboten sind und aus ihnen die leitenden Gebanken, so wie die Beweise zu gewinnen suchen, wobei wir uns nicht immer an die Ordnung Cyrill's halten können.

51. Bas ben subjektiven Standpunkt angeht, ben Julian einnimmt, fo bulbigt er bem geläuterten Polytheismus. allen Dingen verwirft er die Mythologie, wie fie fich bei ben Dichtern porfindet und beehrt dieselben kurzweg mit dem Titel Kabelbanfe; dagegen suchte er den Bolytheismus auf eine Beise zu bearunden, welche in einigen Bunkten neu war und Beachtung verbient. "Die Unfrigen, fagt er, behaupten, bag ber Weltenschöpfer ber gemeinsame Bater und König aller sei, im Uebrigen aber bie Boller National: und Stadtgöttern 1) jugewiesen habe, wovon ein jeber seiner besonderen Proving und Aufgabe für fich vorsteht. Denn in bem Bater ift alles vollkommen und eins, bei ben Spezialgöttern aber berricht die eine Rraft vor der andern vor; fo fteht Mars ben Ariegsangelegenbeiten der Bölfer vor, Minerva dem Kriegsrath, Mertur bem, was mehr verschlagen als fühn ift, und die ihnen anvertrauten Bolter folgen auch dem jedesmaligen Wesen ihrer Lanbesaottheiten. Wenn nun nicht die Erfahrung für unsere Lebre zeugt, io foll fie eine Erfindung und der Glaube daran Unverstand sein. enere Lebre aber bas Lob bavon tragen; wofern aber die Erfahrung feit undenklichen Reiten für unsere Behauptungen zeugt, euere Lebren aber nirgendwo eine Bestätigung erhalten, so ist kein Grund vorbanden, weswegen ibr bei euerem Eigenfinn beharrt. — Man gebe mir nämlich die Urfache davon an, warum die Relten und Germanen, so muthig, die Griechen und Römer aber burchweg civili= firt und gebildet und jugleich beständigen und triegerischen Sinnes find; warum die Aegypter geschickt und funftfertig, die Sprer untriegerisch und weichlich, babei aber intelligent, hitig, leicht und von ichneller Faffungstraft find. Wenn bei dem Borhandensein diefer

<sup>1)</sup> Έθνάρχαι και πολιούχοι θεοί. Ibid. IV, p. 115.

Berschiedenheit der Bölter niemand eine Ursache davon sähe und bebauptete, daß das nur etwas Bufälliges fei, wie tann man da noch an das Bestehen einer leitenden Borfehung in der Welt benten? Wer aber eine Urfache bavon fest, beim Beltenschöpfer! der muß fie mir auch fagen und angeben 1). In Betreff ber Gesetze ist es klar, daß sich die Menschen solche gegeben haben, wie fie ihrer Naturanlage entsprechen, die, welche am meisten auf Bildung faben, baben civilifirte und humane Gefete, die aber, beren Raturanlage und Sitten bas Gegentheil bavon waren, barte und indumane. Denn die Gefetgeber baben binfictlich des Raturells und ber Bestrebungen burch ihre Anleitung wenige Beranderungen hervorgebracht; so haben die Skythen den Anacharsis wie einen Berrudten behandelt. Auch wurde man unter den abendlänbischen Böllern nicht leicht Menschen finden, welche gur Philosophie ober Geometrie oder zu etwas anderem ber Art befähigt find, als nur einige febr wenige, obwohl fie icon fo lange unter Römischer Oberherrschaft fleben. Die talentvollsten unter ihnen haben nur etwas von der Dialettit und Redetunft wegbetommen, obne fonft irgend eine Wiffenschaft anzunehmen. So unüberwindlich fcheint die Raturanlage ju fein. Bie fteht es nun mit ben fittlichen Berschiedenheiten ber Bölfer und Gefete?"2) Dann verweift er weiter auf die Bericbiebenbeit ber Sprachen und erflart nebenbei die Urfache, welche Mofes von diefer Erscheinung angibt, wegen ber dabei zu Grunde liegenden Anthropomorphismen für unftatthaft.).

52. Weit mehr Gewicht legt er aber auf die Verschiedenhelt der Sitten und Gebräuche, weshalb er nochmals auf diesen Punkt zurücksommt. "In Betreff der Verschiedenheit in den Sitten und Gesehen hat weder Moses noch jemand anders etwas Genügendes gesagt, obwohl die Verschiedenheit hinsichtlich der sittlichen, rechtlichen und politischen Anschauungen unter den Menschen viel größer ist, als der Sprachenunterschied. Wer von den Griechen halt es für erlaubt, seiner Mutter, Schwester oder Tochter beizuwohnen, und doch gilt das bei den Persen für erlaubt. Was soll ich das

<sup>1)</sup> Ibid. IV, p. 115. 116. — 2) Ibid. IV, p. 131.

<sup>3)</sup> Ibid. IV, p. 184--187.

Einzelne berühren, wie die Liebe der Germanen zur Freiheit und Unabbangigleit, bas gabme und unterwürfige Wefen ber Sprier. Berfer, Barther, und ber fammtlichen öftlichen und füblichen Boller, welche an bespotischen Regierungsformen ibr Gefallen finben? Wenn das ohne Ginwirkung einer boberen und gottlichen Berfebung fo ift, was beschäftigen wir uns bann noch mit größeren und erhabenern Dingen und ehren Gott, bei dem doch teine Borsebung ift? Kann ber noch auf unsere Berehrung Anspruch machen. ber fich nicht um Leben, Sitten, Ginrichtungen, gute Gesetze und politifche Auftande fummert? Sebet, auf welche Abgeschmacktheiten bas führt! Rein, unter ben Gutern, die gum Leben bes Denfchen geboren, fteben die Guter bes Geiftes obenan, dann tommen erft die des Leibes. Wenn Gott also unser geistiges Wohl vernach: laffigt, nicht wegen unferer physischen Ausruftung Borforge getroffen und uns nicht Lehrer und Gesetzgeber, so gut wie ben Bebraern den Moses und nach ihm die Bropheten geschickt bat, weswegen werden wir bann noch ihm zu banken veranlaßt fein?" 1)

Reuplatoniter; teiner von ihnen hat sie indeß so durchgebildet und so zu beweisen gesucht, wie hier Julian. Schon Plato nahm an, daß die Untergötter die Schöpfer der sterblichen Wesen und auch der halb sterblichen d. i. der Menschen seien?). Julian glaubt nun aus der Berschiedenheit der Nationalitäten, die er für unveränderlich hält, den unwiderleglichen Beweis dafür zu liesern und also durch augenfällige Thatsachen den Polytheismus rationell zu begründen. Wenn er dabei glaubt, die Germanen seien von Natur aus nicht für die Philosophie und Geometrie besähigt, so können wir heutiges Tages über eine solche Behauptung nur lächeln. Uebrigens war zugleich die eine Spize dieses Beweises gegen die heilige Schrift gesehrt. Wenn Moses, will Julian sagen, schon um die Verschiedenheit der Sprachen zu erklären, eine Mitwirtung höherev Wesen willsen, die Elohim vom himmel steigen und die

<sup>1)</sup> Ibid. IV, p. 137. 138.

<sup>2)</sup> Bedter, b. philof. Spftem Platons. S. 102 ff.

Sprache der Menschen verwirren lasse, so sei die Verschiedenheit der Nationalitäten gewiß nicht ohne eine Verschiedenheit der schaffenden Wesen zu denken; denn die Verschiedenheit der Nationalitäten sei eine tieser greisende als die der Sprachen. Darüber könnte man aber auch noch sehr streiten und es ist zu verwundern, daß Julian nicht darauf versallen ist, den gesammten Nachdrud anstatt auf die ethische Verschiedenheit auf die physische, d. i. den Rassenunterschied unter den Menschen zu legen.

54. Die ganze Auseinandersetzung beruht, wie ber Lefer, der uns bis bieber gefolgt, sofort erkennen wird, auf Neuplatoniiden Brincipien, mas noch beutlicher aus folgender Stelle berpop gebt: "Wenn es fich nicht fo verhalt, wenn nicht jedem Bolle ein Nationalgott vorsteht und, ihm untergeordnet, wieder ein Engel ober Damon und ein befonderes, ben boberen Beiftern bie nendes und folgendes Geistergeschlecht und wenn bann trokbem bie Berfcbiedenbeit in den Gesetzen und Sitten vorhanden ift, fo mag ein anderer uns belehren, wie das jugeht. Es ift nicht genug ju fagen: Gott sprach und es geschab, es muß auch bem Willen Gottes bie Natur des Geschaffenen entsprechen. 3ch will mich deutlicher ausbruden. Gott befiehlt etwa, das Feuer foll emporfteigen, die Erbe . aber nieberfinken, muß bann nicht jenes leicht, biefe aber fower sein? Und so ift es mit allen anderen Dingen und auch mit ben göttlichen. Die Urfache ift biefe: die Menschen find ein fomaches und vergängliches Geschlecht, natürlich find auch ihre Werte pergänglich, veränderlich und durchaus wandelbar. Da Gott aber ewig ift, so muß auch sein Wille ewig fein, und ba er so ift, fo muß boch auch die Natur der Dinge conform fein. Denn wie konnte die Natur ber Dinge mit dem Willen Gottes in Widerspruch fteben und wie konnte sie aus jener Harmonie beraustreten? Nun also. wenn er auch gewollt hatte, daß wie die Sprachen auch bie Rationalitäten unter einander in Berwirrung gerathen follten, so batte er es nicht durch feinen Willen allein bewirft, fondern auch burd unfre Natur uns zu einer folden Verschiedenheit voraus bisponirt und es mußten querft verschiedene Naturen (b. i. abttliche Ibeen) ber Bolfer existiren, wenn die Bolfer verschieden werben sollten. Man sieht das auch an der körperlichen Beschaffenbeit,

wenn man darauf achtet, wie sehr sich die Germanen und Stythen von den Libyern und Aethiopen unterscheiden. Kommt das etwa auch von einem bloßen: ""Es werde"" her, oder wirken nicht auch Luft und Land und Himmelsgegend dazu mit?") Demnach schließt also Julian aus dem Rassenunterschiede nicht, wie die Neueren, auf verschiedene Urpaare des Menschengeschlechtes, sondern auf verschiedene göttliche Urbilder und mehrere schöpferische Principien.

55. Nach diesen Grundsäten läßt fich unschwer errathen, welche Stelle bem Jubengott eingeräumt wird. Er fann natürlich weiter nichts sein, als ein Partialgott, als berjenige Nationalgott, bem Jubaa als betreffende Proving zugetheilt worden ift; und es ift vom Standpunkte ber Julianischen Theologie gar nichts dagegen einzuwenden, wenn berfelbe bie Juden sein Bolt nennt, bagegen ift es febr ungerechtfertigt, wenn Mofes biefen Bartialgott jum Schöpfer ber gangen Welt stempelt, vielmehr muß er nach ber Meinung Julian's feiner Burbe nach unter ben beibnischen Göttern steben, weil die Heiden ja die Juden durch Macht, Runfte und Biffenschaften übertrafen. Denn aus den Borzügen eines jeden Bolles muffe auf die größere oder geringere Macht und Würde seines Nationalgottes zurückgeschlossen werden?). Dieser Judengott habe ja auch die kleinste Proving und das kleinste Bolt erhalten und vermöge nur mit Mube und Roth für beffen Grifteng gu Daß ber Jubengott nur ein Nationalgott fei, bas foll benn auch die eigentlich Südische Lebre fein. Mofes felbst nenne ibn fo oft ben Gott Ifraels, ben Gott ber Bebraer, Ifrael aber feinen Erfigebornen. Ebenfo redeten die Propheten, Paulus aber bleibe fic in feinen Meußerungen über biefen Bunct nicht gleich, er nenne Frael bas Erbe Gottes, fage aber auch wieder, Gott fei ein Gott ber Beiben. Auch fonne diefer Gott nicht ber Gott bes Beltalls fein,

<sup>1)</sup> Cyrill. c. Jul. IV, p. 143.

<sup>2)</sup> Ibid. IV, p. 141. Bgl. VII, p. 221—224, wo Julian barzuthun sucht, baß die Juden in Bezug auf Gesetzebung, Berwaltung, Gerichtsversahren, Poesie und Arzneikunde auf einer sehr niedrigen Stufe gestanden hätten. Eben baselbst vergleicht er Salomon, den weisesten der Hebrigen, mit Sokrates, Phokylides, Jsokrates u. a. V, 178 seht er aus gleichem Grunde die Jüdischen Helden, David und Simson, herab.

benn, nachdem er Jahrtausende lang die ganze Welt mit Anknahme bes Jüdischen Boltes in Unwissenheit, und wie die Sprissen sagen, im Gögendienst habe schwachten lassen, habe er Jesum geschickt, aber wiederum nicht als einen Propheten, Lehrer, Herold, Chrisma für alle Menschen, sondern nur für das kleine Indeuvolk. Darsaus ergebe sich, schließt Julian diese Anseinandersehung, daß der christische Gott des All nur ein reines Gedankending (weld dervola) und bei den Christen anch alles nur particulär sei.

56. So ergibt fich für Julian also eine principielle, wenn and von den Juden in diesem Bunkte total verkannte und in Abrebe gestellte Uebereinstimmung zwischen dem Judenthum und bem Seibenthum. Die Juden machen ihren Gott zwar zum Gott bes All, auf der andern Seite aber geben fie wieder gur Genüge zu ertennen, daß er nur ein Partialgott fei, wie die Gotter ber Bet-Und fo darafterifirt Julian bas gegenseitige Berbaltnig von Indenthum und Seidenthum gang furg, wenn er fagt: "Die Juden ftimmen mit den Beiden gang überein, außer daß fie an einen einzigen Gott glauben."2) Er bat auch nicht verfehlt, als einen Beweis diefer völligen Uebereinftimmung den Umftand geltend ju machen, daß die Juden nach der Anordnung Mofes Gott Thieropfer dargebracht haben. Der beiberseitige Kult Kimme gänz lich überein, die Juden hatten das Abwendungsopfer des Sandenbodes (Lev. 16, 7), was weiter nichts fei als der Dienst der Dii Apotropaei oder Averrunci der heiden; dann auch die Brand-, die Lob-, Erfilings-, Gübn- und Reinigungsopfer; desgleichen batten fie die Beschneibung mit den Aegyptern, Chaldaern und Sarazenen gemein. Auch erlaube Moses, von dem Aleische der Opferthiere m genießen, worin Julian eine Erlaubniß, auch von ben beibnifden Opfern ju effen, finden will. 3) Auch Abraham, ber Stammvater und Stolz der Juden, habe sogar icon gang wie die Beiden geopfert. Er trieb auch Babrfagerei, belehrt uns Julian, und babe viel auf Bahrzeichen gegeben; zum Beweis deffen muß die Stelle Gen. 15, 5 dienen: "Gott führte ihn hinans und sprach ju ihm: Blide

<sup>1)</sup> Ibid. III, pag. 99. 100. 106. Bgf. V, p. 148. — 2) Ibid. FX, p. 306. — 3) Ibid. IX, p. 297. 298. B.—E. 305. Bgl. X, 354.

gen himmel und gable die Sterne, wenn du fie gablen kannft; und er sprach, so wird bein Same sein 1). Hierin will Julian Sterndeuterei finden. doch er traut felbst diesen Beweisführung nicht febr. und damit seine Erklärung ber Stelle nicht gewaltsam erscheine, sucht er sie durch weitere Beispiele zu erharten. Abraham habe auch ben Bogelfing beobachtet. Man lese nämlich: Gott sprach zu ihm: 3ch bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldaa berausgeführt hat, um dir jenes Land zu geben, damit du es besitzest. Jener aber sprach: Herr, Gott, woran kann ich erkennen, daß ich es besitzen werde? Und Gott antwortete und sprach: Nimm mir eine dreijährige Kuh, eine Turteltaube, und eine gewöhnliche Taube. Er aber nahm dieses alles, theilte es ber Balfte nach und legte bie Balften einander gegenüber, die Bogel aber theilte er nicht. Die Bogel fliegen auf die Theile berab und Abraham setzte sich zu ihnen. So nothwen= big fei es alfo, daß auf das Gebet ein Wahrzeichen folge. 2) Allein es liegt hier gar kein Augurium vor, sondern Abraham in seinem findlichen Glauben schloß bier mit Gott einen Bund nach einem Ritus, welchen die Chaldaer befolgten, wonach die beiden, den Bertrag schließenden Barteien zwischen ben Salften ber Opferthiere hindurchgingen. Gott ließ sich ju diefer menschlichen Anschauung und diesem Ritus berab und ließ jum Zeichen beffen ftatt seiner eine Reuerfaule?) zwischen ben Opferftuden bindurchgeben. Abgeseben bavon, burfte man auch aus folden Meußerlichkeiten, wie ein paar übereinftimmende Riten find, nicht auf die völlige Uebereinstimmung ber zwei Religionen schließen und die offen am Tage liegenden, febr großen Berfcbiedenheiten überfeben.

57. Beiter versteigt sich Julian zu der Behauptung, auch das Mosaische Sittengesetz, die zehn Gebote, seien, mit Ausnahme des ersten und dritten, von allen Bölkern beobachtet worden und alle hätten auf deren Uebertretung Strafen gesetzt. So sei dieses an sich treffliche Sittengesetz auch kein den Juden eigenthümlicher Borzug. Allein er ist den Beweis dafür, daß auch die Gedankenssungen, die sündhaften Begierden, welche im neunten und zehnten

<sup>1)</sup> Ibid. X, p. 356. — 2) Ibid. X, p. 358. cfr. p. 361.

<sup>3)</sup> Gen. 15, 17.

Reliner, Bellenismus und Chriftenthum.

Gebote verpönt worden, bei den Heiden als strafbar gegolten hätten, schuldig geblieben. 1) So nimmt Julian in all' Wege das Judenthum und seine Letzen in Schutz. Dabei ist es ihm freilich gänzlich entgangen, wie sehr er sich selbst ins Gesicht schlägt, wenn er im weitern Berlauf gegen eine Reihe von Lehren polemisirt, welche dem Christenthum und dem Judenthum gemeinsam sind.

**5**8. Wenn Gott im alten Testamente verbietet, andere Gotter anzubeten, so ift bas Julian fehr anftößig. Denn diefes von ibm für einen Partialgott gehaltene Wefen bat natürlich fein Recht, die Berehrung der anderen Götter, welche jum Theil über ibm stehen, zu verbieten; er sieht in diesem Berbot also entweder Reid und Eifersucht, oder gar bas Unvermögen, dem Rultus ber andern Götter Einhalt zu thun?). Hieran schließt fich eine Bemertung über die Anthropomorphismen: "Der Gott der Chriften erscheint niemals als unwillig oder zornig oder erboft oder fcmorend, oder fich schnell von einer Seite gur andern neigend, wie Mofes in ber Beschichte von Phineas fagt"8). Und nun erzählt er biefen befannten Borfall ziemlich genau, knupft aber baran die Bemerkung, wem da gesagt werde, Gott habe wegen der Bestrafung des einen die übrigen Ifraeliten verschont, so sei es doch beffer, daß mit taufend Buten ein Schuldiger ungeftraft bleibe, als daß mit einem Ginzigen taufend andere ju Grunde gerichtet würden. Das ift aber eine merkwürdige Flüchtigkeit ober absichtliche Berdrehung; benn Gott that ja gang genau daffelbe, was Julian will; er verschonte ben Reft ber Schuldigen, die eben fo ftraffällig maren, als bie, welche wirklich bestraft wurden, um des Phineas willen. (Rum. 25, 11.) Die Nutanwendung, welche Julian aus diefer Gotteslehre giebt, ift bann folgende: "Die Philosophen beißen uns nach Rraften bie Götter nachahmen und diese Nachahmung bestehe in der Beschauung bes Seienden. Daß bies bie Leidenschaft ausschlieft und in ber Beschauung besteht, ift tlar, auch ohne daß ich es fage; je mehr wir in der Leibenschaftslofigkeit gegründet und der Be

<sup>1)</sup> Cyrill. c. Jul. V, p. 152. — 2) Ibid. V, p. 155. — 8) Ibid. V, p. seq.



trachtung bes Seienden hingegeben sind, besto mehr sind wir Gott gleich geworden. Worin besteht aber die Nachahmung Gottes bei ben Hebräern? — In Zorn, Aufregung und wilder Eifersucht"1).

Bie man fiebt, ift die Bolemit Julian's gegen ben Got= tesbegriff nur febr fragmentarisch aufbehalten; wir wollen daber jur Erganzung noch ein paar Stellen beifügen, worin sich eine Unbeutung in Betreff feiner eignen Ibeen findet. "Daß die Gottesertenniniß nichts Lehrbares ift, sondern den Menschen von Natur inne= wohnt, davon ift uns zuerst ein Beweis jene allgemeine Geneigtheit in Betreff bes Göttlichen, die fich sowohl bei ben Ginzelnen, als ber Gesammtheit, bei dem Individuum und den Völkern findet; denn alle glauben wir auch obne Belebrung an etwas Göttliches, worüber fich nicht alle mit Leichtigkeit genau aussprechen können, und erschöpfend, vermögen es nicht einmal, die es erkannt haben." In dieser Stelle gibt fich der Neuplatonismus Julian's zu erkennen. "Bu diesem allen Menschen gemeinsamen Begriffe kommt noch ein anderer, fährt er fort. Alle Menschen baben von Natur gegen ben himmel und bie an ihm erscheinenden Götter eine folche Berehrung, daß, wenn jemand auch einen anderen Gott als diefe annähme, er ihm boch als Wohnung ben gangen himmel anweisen wurde, nicht als ob er ibn von der Erbe verbannen wollte, fondern gleichsam in der Boraussetung, daß ber Rönig bes All, an einem über alles erha= benen Orte thronend, von da auf die irdischen Dinge herabschaue"2). Reber ftrede barum, ift sein Grund, auch beim Beten und Schwören bie Banbe gen himmel aus. Und man balte ibn mit Recht für ben Thron Gottes; benn er sei ewig, unsterblich und unveränderlich, ba gebe es keine Runahme, keine Abnahme und keine Unordnung, sondern alles fei barmonisch. Er fei von einem boberen, gottlichen Geiste bewohnt, drebe sich um Gott und erhalte von ihm seine Bewegung, fo wie wir Menschen von unserer Seele bewegt murben 8).

60. Seine Anschauungen in Betreff der Schöpfung sind platonisirend. Sonne, Wond, Himmel und Sterne sind ihm die sichtbaren Abbilder (θεολ έμφανεῖς) höherer unsichtbarer Götter-wesen (θεολ άφανεῖς), welche dem Weltschöpfer unmittelbar ihr

<sup>1)</sup> Ibid. V, p. 171. — 2) Ibid. II. p. 52. B.—D. — 3) Ibid. II, p. 69.

Dasein verdanken. Außer diesen gibt es noch brei Gattungen fterblicher Dinge, Menschen, Thiere und Aflanzen. Die Erichaffung dieser Dinge überläßt der oberfte Gott den unteren Göttern; benn was er felbst erschafft, muß unsterblich fein; er tann nichts Sterbliches schaffen, weshalb benn auch die vernünftige Seele fein eigenes Werk ift. Er rebet also die unteren Götter an und sagt: 3ch gebe euch die Idee und den Keim dieser Wesen, wenn ihr es wollet; in Betreff des Uebrigen konnet ihr bas Sterbliche zum Unfterblichen fügen. — Wenn zwischen bem himmel und ben geringften Thieren tein Unterschied mare, so mußte ber Schöpfer beiber ein und berselbe sein. Nun aber ift ber Unterschied zwischen beiben ein unendlicher und unveränderlicher, barum muß jedes auch einen anderen Urheber seines Daseins haben 1). Von diesen Brincipien aus, bie übrigens auch ichon Celfus in fast wörtlicher Uebereinstimmung so vorgetragen hat, würdigt und verfteht Julian bie Mosaische Schöpfungs-Nachdem er ben Schöpfungsbericht ber Genefis mitge theilt bat, fagt er: "Bier wird nicht von Gott gefagt, bag er auch ben Abgrund, so wie die Finsterniß und das Wasser gemacht babe. Moses hätte boch wohl, da er angegeben bat, daß das Licht auf ben Befehl Gottes entstand, auch in Betreff ber Finfterniß, bes Abgrundes und bes Waffers fich aussprechen muffen. Ferner aber that er nicht einmal ber Entstehung ober Erschaffung ber Engel und wie sie geworben sind, Erwähnung, sondern nur der himm: lischen und irdischen Körper, so daß Gott nach Moses gar nicht ber Schöpfer ber unkörperlichen Dinge ift, sondern nur ber Ordner ber vorhandenen Materie."2) Das ift also ber hauptvorwurf, ben Julian ber Schöpfungslehre bes Moses macht; mahrend bie Philosophie Gott als Schöpfer nur ber geiftigen Wefen binftelle mit Ausschluß der materiellen Dinge, mache jener ihn lediglich jum Schöpfer der materiellen Dinge mit Ausschluß ber geiftigen.

61. Eben beshalb tabelt er auch die Erzählung ber Genefis von der Erschaffung des Menschen, die er, wie er es zu machen pflegt, wieder wörtlich anführt. Er tabelt fie, weil nach Moses der Mensch von Gott allein geschaffen werde, während

<sup>1)</sup> Ibid. II, p. 65. — 2) Ibid. II, p. 49.

er boch nur seinem Keime nach den Ursprung in Gott habe, der Hauptsache nach aber ein Werk der niederen Götter sei. Deprill bemerkt hiegegen, das Erschaffen sei, so zu sagen, mit die wichtigste und Gott eigenthümlich zukommende Thätigkeit und es sei eine Thorheit, zu behaupten, er könne diese Thätigkeit einem Geschöpfe abtreten und überlassen.

Wie schwer es ben Beiben fiel, bas Bofe und die Sunde als eine freie That bes Menschen und nicht als etwas Naturnothwendiges aufzufaffen, zeigt sich beutlich an ben Ginwendungen, bie Julian gegen die Theorie vom Sündenfall zu machen bat. "Man vergleiche bamit (mit ber Schöpfungstheorie Plato's) die Jubifde Lebre von dem von Gott gepflanzten Baradiese, bem von ibm gestalteten Abam und bem ihm bann geworbenen Weibe! Gott fpricht: Es ift nicht gut, daß ber Mensch allein sei, wir wollen ibm eine Gehülfin machen, die ihm gleich fei. Sie half ihm aber nu gar nichts, fondern betrog ihn und wurde die Urfache, bag er und fie die Luft des Paradiefes verloren. Das ift durchaus fabelhaft; benn wie konnte Gott nicht wiffen, daß die von ihm gur Bulfe bestimmte bem, ber fie gur Gehülfin erhielt, nicht sowohl gum Rugen als zum Schaben gereichen würbe!"2) "Warum hat Gott, fragt er an einer andern Stelle 8), überhaupt ein Berbot gegeben, und eine Speise untersagt? Er befahl nämlich, von jedem Baume ju effen, außer von bem einen in ber Mitte bes Parabiefes. Wenn aber bas Gefet und ber Befehl nicht gewesen maren, so mare auch bie Uebertretung nicht geschehen. (Das ift freilich sehr richtig.) Denn ba er gut ift, weswegen follte er benn ftrafen? Nun aber, ba Gott gut ift, fo moge mir jemand fagen, ob es fich gezieme, feine Befehle gering zu schäpen, und ob wir sie ungestruft werden verachten Das find alles Fragen, die fich ziemlich von felbst erlebigen, und rein mußig ift es, wenn weiter gefragt wirb: "Welcher Eprache bat fich benn bie Schlange bebient, ba fie mit ber Eva redete? Etwa ber menschlichen? Worin unterscheiden sich folde Dinge von den erdichteten Mythen der Hollenen4)?"

<sup>1)</sup> Ibid. II, p. 58. — 2) Ibid. III, p. 75. — 3) Ibid. III, p. 80. C. — 4) Ibid. III, p. 86.

- Von etwas mehr Rachbenken zeugt icon bie folgende Einwendung: "Daß Gott bem von ihm gebildeten Menschen bie Erkenntniß des Guten und Bofen verwehrt, ift das nicht eine un geheure Abgeschmacktheit? Denn wer tann bummer fein, als jemand, ber nicht bas Gute und bas Bose unterscheiben tann? Offenbar wird er bas eine, ich meine, bas Bose, nicht flieben und bem andern nicht nachtrachten. Alfo gerade die wichtigfte Renntniß, woran ihm am meiften liegen muß, bat Gott bem Menschen verwehrt. Denn daß die Erkenntniß von Gut und Bose wesentlich ber Denkthätigkeit eignet, bas ift auch einem Unverständigen gang klar"1). Allein Julian bat überseben, daß es fich in dieser Stelle nicht um die theoretische Erkenntniß von Gut und Bose bandelte. fehlte den Menschen als vernünftig erschaffenen Wesen niemals, wohl aber hatten sie das Bose und seine Folgen noch nicht an fich selbst burch eigne Erfahrung fennen gelernt und bas ift ein bedeutenber Bor dem Sündenfalle hatten fie eine reine Erfenntniß vom Bofen, wie ein Gefunder Renntnig von einer Rrantheit haben tann, nach bem Sündenfalle tannten fie das Bofe, wie jemand eine Rrankheit kennt, von der er felbst befallen ift. wenn eine folche erfahrungsmäßige Renntniß des Uebels ein Bortheil und eine Wohlthat mare, fonnte bie Schlange eine Boblthaterin der Menschbeit und der Gott der Judenthums neidisch und eifersüchtig genannt werben, wie Julian es thut.2)
- 64. Der Abfall ber Christen vom Judenthum ist ein Bunkt, der gar sehr die Ausmerksamkeit Julian's auf sich gezogen hat. Ziemlich oberflächlich ist zunächst folgende Auslassung. "Weshalb seid ihr nicht bei den Lehren der Hebräer geblieben und umfast nicht das Geset, welches Gott ihnen gegeben hat, sondern verlaßt die vaterländischen Institutionen, hängt den Berkündigungen der Propheten an und entsernt euch noch weiter von jenen als selbst von und? Bon beiden habt ihr euch nicht das Beste, sondern das Schlechteste angeeignet und so euer Gewebe von Schlechtigkeit hergestellt. Denn die Hebräer haben in Betress der Religion sehr genaue Borschriften, Tausende von Kiten und Gebräuchen,

<sup>1)</sup> Ibid. III, p. 89. — 2) Ibid. III, p. 93.

welche ein ausnehmend heiliges Leben verlangen. Während aber ihr Gesetzgeber vorgeschrieben hat, nicht allen Göttern zu dienen, sondern nur demjenigen, dessen Antheil Jakob und dessen Loos seines Erbes Frael ist, so hat er doch nicht bloß dieses Sine gesagt, sondern, wie ich meine, auch noch hinzugesetzt, du sollst den Göttern nicht fluchen 1), die Schlechtigkeit und Frechheit der Spätern aber hat, um der Menge alle Frömmigkeit zu nehmen aus dem: Du sollst nicht dienen, gemacht: Du sollst sie lästern (nämlich die Götter der Heisden). Dieses nun ist das Einzige, was ihr von ihnen herüber genommen habt; sonst stimmt ihr in nichts mit ihnen überein. Bon den Reuerungen der Hebräer habt ihr nur die Gewohnheit, die ehrwürdigen Götter zu lästern, angenommen, von unserer Religion habt ihr die Berehrung jeder bessern Naturkraft und die Liebe zu den väterlichen Gesehn verworsen und euch nur die Freiheit, alles ohne Unterschied wie Gartengemüse zu essen, angeeignet." 2)

65. Bas bier binfictlich ber Differeng zwischen bem Jubenthum und Christenthum gesagt wird, erinnert ftart an einige Aeußerungen bes Celfus über benfelben Bunkt und ift auch taum beffer. Biel grundlichere Ginficht in ben Sachverhalt verrath ichon folgende Stelle: "Warum befolgt ihr, ba ihr nun einmal von uns (ben Beiben) abgefallen feib, nicht bas Gefet ber Juben und bleibt nicht bei ihren Lehren stehen, möchte ein Einsichtsvoller hier fragen. Die Ruben opfern nicht, könnte jemand erwiedern. Allein ich werde zeigen, daß diese Antwort eine sehr kurzsichtige ist, weil er= ftens auch bie übrigen gesetlichen Borschriften ber Juben bei euch nicht beobachtet werben, und zweitens weil die Juden im Berborgenen opfern und auch jest noch von allen Opfern genießen, vor bem Opfer beten und das rechte Schulterstück als Erstlingsgeschenk den Priestern geben. Nur weil sie ihres Tempels und Opferaltars, ober wie fie fich auszudrücken pflegen, ihres Beiligthums beraubt find, find fie außer Stande, Gott felbst ihren Opferantheil barque

<sup>1)</sup> Die Schlauheit bieser Beweisssührung ist wirklich bemerkenswerth. Die betreffende Stelle ist Ex. 22, 28. Dies non detrahes et principi populi tui non maledices. In der Wirklichkeit bezieht sie sich auf die Neltesten des Volkes. — 2) Ibid. VII, p. 238.

bringen. Ihr aber, die ihr eine neue Art zu opfern erfunden habt und keines Jerusalem bedürfet, warum opfert ihr nicht?"1) "Warum sebet ihr nicht in Betreff ber Lebensweise auf Reinbeit wie die Juden, sondern effet alles ohne Unterschied wie die Gemuse und glaubet barin bem Betrus, welcher fagt: Bas Gott gereinigt bat, das follft du nicht unrein nennen. Wo ift der Beweis, daß Gott ebemals das alles für beflect hielt, nun aber es rein gemacht bat? Mofes bat ja in Betreff ber Bierfüßler alles, mas gespaltene Klauen hat und wiederkäuet, für rein, und, was nicht so beschaffen ift, für unrein erklart. Wenn bas Schwein feit jener Bision des Betrus ein Biederkauer geworden ift, dann wollen wir uns für überwunden erklären. Wenn es nach der Bifion bes Betrus biese Eigenschaft angenommen batte, so mare bas in Bahrheit ein Bunder. Benn er aber jene Offenbarung bei dem Gerber, um in euerer Sprache zu reben, erbichtet hat, was follen wir ihm in fo wichtigen Dingen fo ichnell glauben? Bas mare es benn auch für ein schwieriges Gebot, wenn er euch außer bem Schweinefleisch auch noch bas Fleisch ber Bogel und Rische verboten batte, aus bem Grunde, weil das auch noch von Gott verworfen und unrein geschaffen worden sei?"2) Dit der lettern Bemerkung will Julian offenbar seine Beringschätzung auch ber Judischen Speisegesetz zu ertennen geben, mabrend er nie oben beilig genannt batte.

66. Wir kommen nun auf den Kern der Sache. "Die Christen behaupten, Gott habe zu dem ersten Gesetz noch ein zweites hinzugegeben. Jenes sei nur für eine von bestimmten Grenzen eingeschlossene Zeit gewesen; dann sei das zweite Gesetz eingetreten, welches durch das Mosaische der Zeit und dem Typus nach vorgebildet gewesen sei. Daß diese Behauptung falsch sei, werde ich nicht bloß durch zehn, sondern durch unzählige Stellen des Moses, in welchen er das Gesetz ein ewiges nennt, klar beweisen. Bernehmt nur eine aus dem Buche Erodus: Dieser Tag wird euch denkwürdig sein und ihr werdet ihn dem Herrn als Fest seiern bis in euere künftigen Geschlechter; ihn sollt ihr seiern als ein ewiges Gesetz. Sieben Tage werdet ihr Ungesäuertes essen u. s. w. (Er. 12, 14)."

<sup>1)</sup> Cyrill. c. Jul. IX, p. 305. 306. — 2) Ibid. IX, p. 314.



Julian ließ an biefer Stelle nun noch viele Citate folgen, worin bas Gefet bes alten Testaments ein ewiges genannt wirb; banach fährt er fort: "Da noch viele Stellen ber Art übrig sinb, auf Grund beren ich freilich boch ber Menge wegen das Gefet bes Mofes nicht ewig nennen möchte, so zeiget ihr uns nun, wo gesagt wird, was Paulus zu behaupten gewagt bat, daß Chriftus bie Bollenbung bes Gesetzes sei! Wo bat Gott ben Hebraern ein anberes Geset versprochen als bas vorliegende? Nirgendwo auch nur eine Bervollkommnung beffelben. Hören wir wieder den Moses: 36r follt nichts bingufeten, ju dem Worte, das ich euch vorschreiben werbe, und ihr follt nichts binwegnehmen; beobachtet die Gebote bes herrn eures Gottes, welche ich euch beute auferlege, und verflucht sei, wer nicht in allen wandelt. 1) Ihr aber habt es noch für zu wenig gehalten, bem, mas im Gefet geschrieben ftebt, etwas binzuzufügen ober binwegzunebmen, sondern babt es für edler und bochberziger erachtet, es vollständig ju übertreten, ohne auf die Bahrheit zu seben, sondern nur barauf, mas allen glaubwürdig und willfommen sei."2) Es ift nicht unsere Absicht, die Grundlosig= teit biefer Einwendungen darzuthun, ba bas alte Testament, so zu fagen, auf jeder Seite auf einen neuen Bund, ber volltommener sein soll, hinweist. Doch kann man bem Julian bas Zeugniß nicht versagen, daß er die b. Schrift gut tennt und scheinbare Beweise ans berfelben wohl zu führen versteht. Seine Beweisführung ift in bem in Rebe ftebenben Puntte formell beffer, als ber Gegenbeweis Cprill's für die richtige Anficht.

67. Auch ein anderer wichtiger Differenzpunkt, bessen Erörsterung noch heutiges Tages kein Dogmatiker übergehen darf, ist ihm nicht entgangen. Wenn Gott im alten Bunde die Anbetung anderer Götter so streng verbietet, warum beten dann die Christen ben Sohn Gottes an?<sup>8</sup>) Er bespricht dann diesen Punkt sehr einläßlich. "Wir müssen mit Moses anfangen, von welchem sie behaupten, er habe die künftige Geburt Jesu vorausgesagt. Moses nun heißt nicht ein-, zwei- oder dreimal, sondern sehr oft nur den

<sup>1)</sup> Deut. 4, 2; 6, 17; 27, 26. — 2) Cyrill. c. Jul. IX, p. 319. 320. — 8) Ibid. V, p. 159.

einen Gott ehren, den er den bochsten nennt; einen andern Gott nennt er nirgends, wohl aber nennt er Engel, herren und mehrere Aber nur den ersten balt er für erhaben, einen andern zweiten aber nicht, weder ben gleichen noch ben ungleichen 1) wie ihr. Wenn ihr aber eine Stelle von Mofes dafür aufzuweisen habt, so muß es diese sein: Einen Propheten wird euch ber Berr unser Gott aus euern Brüdern erwecken wie mich; ihn follt ihr hören (Deut. 18, 25). Das ift erftens nicht von dem Sobne Mariens gesagt und wenn es jemand euretwegen auch zugeben wollte, so sagt Dofes boch, daß berselbe ihm und nicht Gott gleich sein werbe; ein Prophet wie er, aus den Menschen und nicht aus Gott. Und die Stelle: Das Scepter wird nicht von Juda weichen und ber Beerfürft nicht von seinen Lenden, bezieht sich gar nicht auf ihn, sondern auf die Herr schaft David's, welche in dem Könige Ezechias erloschen zu sein ícheint. Auch bat die Schrift zweierlei Lesarten: Bis bas tommen wird, mas ibm bestimmt ift, mas ibr verfälscht habt in: Bis ber kommen wirb, bem es bestimmt ift. Daß bavon nichts auf Jesus paßt, ist klar. Denn er ist nicht aus Juda wie könnte jemand das fein, der euch zufolge nicht aus Joseph, sondern vom b. Geiste empfangen ist? — Den Joseph lasset ibr zwar von Juda abstammen; aber auch nicht einmal in diesem Puntte ift eure Fälldung geschickt gewesen; benn Matthäus und Lutas ftimmen in ber Genealogie nicht überein."2) "Wenn ich auch ben Fürsten aus Juba gelten laffe, so ift boch nicht die Rebe von einem Gott aus Gott, wie ihr fagt, und es ift nicht alles burch ihn geworben und ohne ihn ist nichts geworden. Aber da wird ja im Buch Rumeri gesagt: Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Densch aus Frael (14, 17). — Das bezieht sich offenbar auf David und seine Nachfolger; benn David mar ein Sohn bes Jeffe. Lasset nun seben, wie ihr es anfangt, euern Beweis hieraus ju führen, und bringet nur eine Stelle von daber bei, von wo ich viele genommen Rachdem noch ein paar Stellen (Deut. 4, 35 u. 39) angeführt find, worin gleichfalls die Einheit Gottes betont wird,

<sup>1)</sup> öpocor edre dropocor, Anspielung auf die Arianischen Streitigkeiten.
— 2) Ibid. VIII, p. 253.

beißt es weiter: "So lebrt Moses stets nur einen einzigen Gott. Aber die Chriften werden vielleicht fagen, wir behaupten auch nicht zwei ober brei Götter. Nun, was bas angeht, so werbe ich felbft zeigen, daß fie fo lehren und führe die Worte bes Sobannes an: Im Anfange war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Man fieht, daß von bem Sohne Mariens gesagt wird, er sei bei Gott — ob er nun ein anderer war, um zugleich dem Photinus zu antworten, das macht jest nichts aus, diese Controverse überlaffe ich euch — aber daß er bei Gott und im Anfange war, das muß jest bewiesen werden. Stimmt das vielleicht mit ben Lehren des Moses? Doch es soll ja mit den Lebren bes Raias übereinstimmen. Raias fagt nämlich: Siehe, bie Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebaren. Bugegeben, bas beziehe sich auf Gott, obwohl es keineswegs so ift, so war doch bie Bermählte, welche icon vor der Empfangnig mit ihrem Gemahl Umgang gehabt hatte, keine Jungfrau. Aber auch bas zugegeben, fo fagt Isaias boch nicht: Gott wird von ber Jungfrau geboren werden; ihr aber höret nicht auf, Maria die Gottesgebärerin au nennen. 1) Ober nennt er etwa den aus der Jungfrau Gebornen ben eingebornen Sobn Gottes und den Erstgebornen vor aller Schöpfung? Ober kann man die Worte des Johannes: Alles ift burch ihn gemacht und ohne ihn ist nichts gemacht worden, unter ben Aussprüchen ber Bropbeten nachweisen? Was diese lebren, bas vernehmet nun mit ihren eigenen Worten: Berr unser Gott befite uns. Außer bir kennen wir keinen andern. (3f. 16, 13.)"2)

- 68. "Aber wenn das Wort Gottes aus Gott und aus dem Wesen des Baters hervorgegangen ist, wie ihr glaubt, warum nennt ihr dann die Jungfrau Gottesgebärerin? Wie kann sie, die euch zusolge Mensch war, Gott gebären? Und ferner noch, wenn Gott beutlich sagt: Ich bin und es ist kein anderer Helser außer mir, wie könnt ihr es wagen, den von ihr Gebornen den Erlöser zu nennen?"
  - 69. "Daß Moses bie Engel Götter nennt, bas lernet aus

<sup>1)</sup> Ein Beweis, daß bieser Ehrentitel ber h. Jungfrau schon lange vor Nestorius üblich war. — 2) Ibid. VIII, p. 261. seq. — 8) Ibid. VIII. p. 276.

seinen eigenen Worten: Es sahen aber die Söhne Gottes die Töckter ber Menschen u. s. w. Gen. 6, 2. Er, der von vielen Söhnen Gottes redet und nicht etwa die Menschen, sondern die Engel darunter versieht, hätte gewiß das eingeborne Wort und den Sohn Gottes — das sind ja euere Ausdrücke — den Menschen verkündet, wenn er denselben gekannt hätte. Da Moses diesen Ausdruck für sehr vielssagend hält, so nennt er Jrael den erst geborenen Sohn (Gottes); was hätte er da nicht von Jesus erst gesagt!"1) Hier entfaltet Julian die ganze Kenntniß der h. Schrift, die er sich früher erworden hatte und zugleich malt sich in solchen Darstellungen sein früherer Seelenzustand. — Er kannte die christliche Lehre gut, ohne ihren inneren Zusammenhang erkannt zu haben, sie mit innerer Abneigung und auß Zwang anhörend, waren ihm nur die scheinbaren Widersprücke hängen geblieben, aber in den Geist der Lehre war er nicht eingedrungen.

70. An die Lehre vom Sohne Gottes knüpft sich ein weiterer Einwand, der gleichfalls immer noch seine Bedeutung bat und zwar noch größere als die so eben besprochenen Anfichten. Er behauptet, bas Chriftenthum fei fich im Laufe ber Reit nicht gleich geblieben, sondern babe sich in wichtigen Dingen verändert. "Ihr seid fo erbarmliche Menschen, daß ihr nicht einmal bei ben von ben Aposteln überlieferten Lehren geblieben seid; diese wurden von ihren Nachfolgern verschlechtert und gottlofer gemacht. Benigstens bat Paulus Jesum nicht Gott zu nennen gewagt, auch nicht Matthaus, Lukas ober Markus, sondern der wackere Johannes merkte, baß in den Griechischen und Stalienischen Städten ichon eine große Menge Menschen von dieser Krankheit ergriffen war, und borte, wie ich glaube, daß die Gräber des Betrus und Paulus gar febr, wenn auch nur beimlich, verehrt würden, und fo wagte er zuerft jene Behauptung. Nachdem er einiges Wenige von Johannes bem Täufer gesagt bat, kommt er sogleich zu dem von ihm verkundeten Logos zurud und fagt: Das Wort ift Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Doch bas wie anzugeben, trug er Bebenken; er nennt ihn nicht Jesus ober Christus, bevor er ihn Wort und

<sup>· 1)</sup> Ibid. VIII, p. 290.

Sott genannt hat, sondern besticht unser Ohr ganz still und heims lich, indem er vorgibt, Johannes der Täuser habe von Christus Jesus das Zeugniß abgelegt, daß er der sei, von welchem man alauben müsse, er sei Gott und das Wort." 1)

Abgesehen von der wirklich drolligen Entstehungsweise, die er bem haupt-Dogma bes Christenthums zuweist, und abgeseben von der kühnen Behauptung, daß sogar Paulus von der Sottheit Jesu noch nichts gewußt habe, bat ber Grundgebanke felbft, ben Julian bier ausspricht, wie befannt, auch beute noch nicht nur seine Bertreter, sondern es ift die eigentlich brennende Frage der Gegenwart und die zwischen dem Ratholicismus und Protestantismus, so wie zwischen bem Glanben und Unglauben schwebende Controverse. 2) Mit der Behauptung einer fortidreitenben Berichlechterung, Berweltlichung, Bermenichlidung der göttlichen Institutionen will einerseits der Protestantismus bas Kattum bes jetigen Bestandes ber Kirche zu Boben ichlagen und andererseits sucht ber Unglaube burch die Hypothese ber mythenähnlichen Entstehung ber Hauptlehren allem Chriftenthum überhaupt ben Garaus zu machen. So einig man in bem Princip ift, so uneinig ift man, wenn es sich barum bandelt, ben Reitvunkt. von wo an diese Beränderung eingetreten sein, und die Bebren und Inftitutionen zu bezeichnen, über welche fie fich erftrect baben foll. Mit bemselben Rechte, womit ein orthodoger Protestant bieses Berberbniß von Constantin an batirt, ruden es Julian und die Ungläubigen unserer Zeit schon in die Zeiten ber Apostel binauf. Auch ben Reliquienkult rechnen jene zu benjenigen Dingen, welche fich aus bem heibenthum ober Gott weiß woher in bie

<sup>1)</sup> Ibid. X, p. 827. Bergl. bazu p. 333-354 u. 291.

<sup>2)</sup> Man vergl. folgende Stelle von Strauß, welche zugleich eine Parallele und eine Antithese zum Obigen ift. "Die Vergottung Jesu wurde von Paulus, ber ihn als Menschen nicht gekannt hatte, begonnen, von solchen, die, wie der Berfasser des hebräerbrieses in gleichem Falle waren, sortgesetzt, und von dem Berfasser des vierten Evangeliums, der ihm zeitlich wie räumlich noch serner stand, vollendet." Leben Jesu. Volksausgabe S. 277. Der eine lätt die Bergottung Jesu von Paulus ausgehen, der andere von Johannes; der eine von einem einzelnen Apostel, der andere eigentlich von der Menge. Wer hat nun Recht, Strauß ober der Jesu zeitlich wie räumlich näher stehende Julian?

Rirche eingeschlichen haben, setzen aber das Eindringen dieses Mißbrauchs in das vierte oder schon in das dritte Jahrhundert. Auch Julian sieht in der Berehrung der Reliquien eine Abgötterei, setzt aber, wie aus der eben angeführten Stelle hervorgeht, den Urssprung derselben schon in die Zeiten der Apostel. Jedenfalls ein schätzbares Zeugniß!

- Eine bedeutende Rolle endlich spielen in der Bolemit unseres philosophischen Kaisers gewisse Aeuferlickeiten, Die eigent lich vor dem Richterftuhl der Wiffenschaft keinen Werth haben, aber um fo mehr geeignet find, folche, beren Sache gründliches nach benken nicht ift, ju bestechen. So hat es Julian auch nicht verfombt, bas Chriftenthum als eine Religion ber Armfeligfeit barzustellen, welche aller Borgüge und alles Glanges entbebre, beffen fich das Heidenthum so sehr erfreue. Was die Christen Richtiges von Gott lebren, das haben, behauptet er, unfere Borfabren auch icon gewußt. 1) Der Stifter biefer neuen Religion bat in feinem Leben nichts Ausgezeichnetes zu Stande gebracht und auch nut wenige Menschen zu überreben gewußt; man weiß erft feit ungefahr breihundert Jahren etwas von ihm. 2) Er war ein bloßer Unter than des Kaisers und welches waren die Wohlthaten, die er seinen Anhängern erweisen konnte? Er steht hinter Moses gurud; bem diesem folgte das ganze bartherzige und verstockte Judenvolt, wab rend er nicht im Stande war, es zu gewinnen. 3) Die Chriften find burd ihren Glauben ein armfeliges, ungludliches Gefclecht geworben.4)
- 73. Nachzuweisen, daß das Christenthum eine armselige Religion sei, ist ein Hauptbestreben Julian's. Wollen wir seine Gedanken darüber zusammenkassen, so soll das aus der Eigenthümlichkeit seines Stifters, seines Kultus, des schlechten Charakters der Christen, und endlich natürlicher Weise auch aus dem Unglück solgen, von welchem sie heimgesucht sind. Ueber Jesus Christus urtheilt er gerade wie Telsus, daß er nichts Großes gewirkt habe, als seine etwaigen Wunder, daß er seinen Anhängern nichts habe nüben können, und daß er sogar ein bloßer Unterthan des Römischen

<sup>1)</sup> Ibid. III, p. 96. — 2) Ibid. VI, p. 191. — 3) Ibid. VI, p. 218. — 4) Ibid. VI, p. 201.

Raisers gewesen sei. 1) Besonders veräcktlich glaubt er die Chriften zu machen, wenn er fagt, fie beteten einen tobten Juben an und verehrten das Holz des Kreuzes, welches, wie man sich erinnern wird und wie Julian selbst andeutet, vor Kurzem war aufgefunden worden.2) Wenn fie nicht Christen geworden waren, verficert er ihnen und nicht mit Unrecht, so wurde es ihnen viel beffer geben und fie nicht verfolgt werben. 8) Bon ber Beiligkeit ber Bebräer, fagt er balb barauf, haben fie keinen Begriff, sondern fie ahmen nur ihren fanatischen Gifer nach, indem fie die glaubenstreuen Beiben morben und ihre Altare gerftoren und bie Baretiter verfolgen. Jesus und Paulus, meint er, haben ihnen bas zwar nicht vorgeschrieben, aber wenn fie es nicht gethan baben, fo fei es nicht aus Liebe und Weisheit geschehen, sondern weil fie nicht geglaubt batten, daß je ihre Sette fich fo weit ausbreiten murbe. Rur auf Stlaven und Stlavinnen batten fie gerechnet, burch fie bie Beiber gewonnen und allenfalls auch Männer, wie Cornelius und Sergius waren, aber ein bebeutender ober gar berühmter Mann fei nicht unter ihnen gewesen.4) Auf eine ahnliche Wirkung ift es berechnet, wenn Julian fragt, warum die Taufe nicht auch 3. B. bas Podagra ober die Flechten wegnehme, wenn fie ja bie Rieden der Seele, als Chebruch, Raub und hurerei zu tilgen im Stanbe sei. 5)

74. Dagegen malt er die Gerrlichkeit und Größe der heide nischen Bergangenheit mit den blühendsten Farben und allem Reichthume seiner Phantasie. Der gütige Bater Zeus gab den Heichthume seiner Phantasie. Der gütige Bater Zeus gab den Heiden die Orakel und die Weissaungen aus den Eingeweiden der Opfersthiere. Deine größte Wohlthat war, daß er ihnen den Aesculapsandte, der durch die ganze Welt wanderte, Leiber und Seelen zu beilen. Dm Griechischen Alterthume sinde sin eine Menge großen Ränner in allen Fächern und Bestrebungen; man könne die großen Feldherren, Künstler, Gesetzgeber nicht alle namhaft machen, da die Griechen eigentlich ein Bolk von Philosophen seien. Soll man

<sup>1)</sup> Ibid. VI, p. 191. 213. — 2) Ibid. VI, p. 194. — 3) Ibid. VI, p. 201. — 4) Ibid. VI, p. 205. 206. — 5) Ibid. VII, p. 245. — 6) Ibid. VI, p. 198. — 7) Ibid. VI, p. 200. — 8) Ibid. VI, p. 184.

bem Moses einen großen Gesetgeber und Regenten gegenüber stellen, so weiß man nicht, ob man den Berseus, Aeacus, Minos ober Abadamanthys mählen foll. 1) Dann kommt Julian auf die Grünbung Rom's und seine Herrlichkeit; als die entstebende Stadt ge gen äußere Reinde gesichert und die neidischen Nachbarn geschlagen waren, ba erwedte Jupiter ben Numa, ber burch weise Gefete auch ben innern Zustand bes neuen Staates ordnete, und ber wegen seiner Beiligkeit und Weisheit eines nähern Umganges mit ben Göttern gewürdigt wurde.2) Den Römern haben die Götter die herrschaft verliehen, die Juden haben nur einen kurzen Reitraum hindurch ihre Freiheit und Selbständigkeit besessen und waren früher den Affpriern, dann den Medern und Verfern unterworfen und jett find sie ben Römern unterthänig. Warum seid ibr Chriften geworben, also von unsern Göttern abgefallen und zu den Ruben übergetreten?8) Ift es benn nicht beffer, zu flegen als befiegt zu werben, und besser, frei als unterworfen zu sein? Wann baben bie Juden einen Feldherrn wie Alexander ober Cafar gehabt? Doch was fage ich, fie haben nicht einmal einen, ber unfern geringften Feldherrn gleich fame. 4) Staatsgesete, Gerichtsverfahren und Berwaltung find bei ben Beiben ausgezeichnet,5) und in ben Wiffenschaften ber Logik, Poesie, Arzneikunde und Philosophie sind sie unübertrefflic.

75. Am ausführlichsten spricht sich Julian über ben Borzug ber heibnischen Bilbung vor der christlichen in folgender Stelle aus: "Warum benaget ihr die Wissenschaften der Hellenen, wenn euere Schriften schon so genügend sind? Es wäre ja doch viel besser, die Menschen davon abzuhalten als vom Genuß des Opfersteisches; denn hiedurch hat, wie Paulus sagt, der Genießende keinen Schaben, sondern nur das Gewissen des Bruders, der es sieht, kann Schaden nehmen. D über diese Weisheit! Durch solche Lehren hat alles, was euch die Natur Ebles gegeben hat, seine Göttlichkeit verloren und wem nur ein wenig glückliche Anlagen zu Theil geworden sind, der wird sehr schnell von eurer Gottlosgeit zurücksommen. Es wäre also besser, die Menschen von den Wissen

<sup>1)</sup> Ibid. VI, p. 190. — 2) Ibid. VI, p. 193. — 3) Ibid. VI, p. 209. — 4) Ibid. VII, p. 218. — 5) Ibid. VII, p. 221. — 6) Ibid. VII. p. 222. seq.

schaften als von den Opfern abzuhalten. Aber es ist euch, wie es mir scheint, ber Unterschied eurer und unserer Bilbung bewußt und es reift bei euch kein edler und trefflicher Mann. Durch unsere Bilbung wird jeder vollkommner werben, wenn er auch gar keine Gaben erhalten batte. Wer aber von Natur gute Gaben hat und fich biese Bilbung noch erwirbt, ber wird ganz und gar ein gött= liches Geschent für die Mitmenschen, das entweder das Licht ber Wiffenschaft anzündet, ober ein Staatsmann wird, ober viele Zeinde in die Flucht schlägt, oder, indem er viele Länder und Meere durch= wandert, eine heroische Gesinnung an den Tag legt." Im folgen= ben wirft er nun wissenschaftliche und religion-fittliche Bilbung, bie wohl zu unterscheiben find, bunt burch einander. "Wählet alle euere besten Knaben aus und laßt sie sich bem Schriftstudium wibmen und wenn sie, ins männliche Alter getreten, besser sind als Stlaven, so moget ihr mich für wahnwizig und verrückt halten. Und boch seid ihr noch so elend und unvernünftig, daß ihr jene Lebren, wodurch niemand verständiger, mannhafter und vollkommener wird, für göttlich haltet, diejenigen aber, welche gur Mannhaftigkeit, Ginfict und Gerechtigkeit führen, bem Satan und ben Dienern bes Satans zuschreibet." 1)

76. Wenn diese Art der Argumentation auch keinen wissensichaftlichen Werth hat, da Julian den Versuch, den ursächlichen Zusammenhang zwischen dem heidnischen Kultus und jenem Elanze, jener Tüchtigkeit und Wissenschaftlichkeit nachzuweisen, nicht gemacht hat, so mußten doch solche argumenta ad hominem in der damaligen Zeit, wo das Römische Reich dem Zerfall sichtlich entgegen ging und die innere Fäulniß überhand nahm, von besonsberer Kraft sein. Julian war darum nicht zusrieden, bloß theoretisch solche Behauptungen aufzustellen, sondern suchte sie auch praktisch zu verwerthen. Wie gut er dies verstand, zeigt und sein Antwortschreiben auf das Gesuch der Alexandriner um die Zurückerufung des verbannten Athanasius. Er erinnert sie an den großen Gründer ihrer Stadt, Alexander, und an ihre Schutzgottheiten Serapis und Iss. Er schäme sich deswegen in ihrem Namen, daß auch nur

<sup>1)</sup> Ibid. VII, p. 229. seq.

einer von ihnen zu den Galiläern gehöre. Sie möchten eingedenkt sein, wie sie Aegypten beherrscht und die Vorsahren der Hebräer ihnen als Anechte gedient hätten, dann würden sie erkennen, wie schimpslich es sei, diesen Verächtern der väterlichen Gesetz zu dienen. Was die Reuerer denn ihrer Stadt genützt hätten? Richt die Lehren Jesu, sondern Alexander, die Ptolemäer und endlich die Römer hätten ihre Stadt groß gemacht. Die Götter hätten ihnen Ueberssus und Glück bescheert und nun wollten sie Sonne und Wond nicht anbeten, sondern meinten, Jesus sei das Wort Gottes. 1)

Das ist es, was wir auf Grund der vorbandenen Quellen von dem polemischen Werte Julian's gegen die Christen zu referiren im Stande find. Amar ift von seinem Berte verbaltnigmäßig wenig erbalten und von bem Erbaltenen berührt wiederum nur Weniges die Hauptbogmen des Christenthums; denn Cyrill bat es nicht recht verstanden, die Grundgebanken seines Gegners aufzufassen und zugleich in ihrer Falscheit binzustellen, aber bas Borbandene genügt, um das Urtheil zu begründen, daß Julian kein zu verachtender Polemiker war. Auf der einen Seite hat er zwar ältere Werke ftart benutt 2) und wenn Libanius sagt, er habe seinen Lehrmeister, ben Borphprius, übertroffen, fo ift bas eitel Someidelei; benn gar oft läßt fich die Klarbeit und der Kluß bes Gebankens vermissen. Auf der andern Seite aber ftebt ibm eine genaue Renninis der driftlichen Lehre und auch der h. Schrift zu Gebote. Er ent: bält sich — so viel sich auf Grund der überkommenen Fragmente fagen läßt - solcher Robbeiten, wie wir fie bei Celsus finden, und seine Sinwürfe find in der Regel nicht ungeschickt und enthalten zuweilen wirtliche, wenn auch nicht, wie er glaubt, unlösbare Schwierigkeiten. Neber das Christenthum gut unterrichtet, nicht ohne Geift, gründlich, gewandt im Ausbruck, babei fittlich rein, im Befige aller irbifden Macht und voll Haß und Erbitterung gegen das Christenthum fo war er boch wohl unter allen Gegnern, über welche bas Christenthum bis jett noch triumphirt hat, der gefährlichste; zumal de er selbst als den vaffenbsten Ausbruck seiner innern Stimmung und

<sup>1)</sup> Epist. LI.

<sup>2)</sup> Cyrill. c. Jul. p. 87.

finnung gegen unsere Religion folgende Berse Homer's (Ob. V, ) anführt:

Richt ift es recht, daß ich glitig und barmberzig Gegen Manner fei, welche ben unfterblichen Göttern verhaßt finb. 1)

## Bwölftes Kapitel.

## Der Dialog Philopatris.

Jahr 363 n. Chr.

1. Unter ben Schriften Lucian's bes Samosateners befindet eine, welche ben Titel führt: "Der Batriot ober der Unterricht" ιλόπατρις ή διδασκόμενος). Diefer Dialog ift ein Produtt bft eigenthumlicher Art; Form und Anlage sind ziemlich unbefen und plump, der Stil schwerfällig, die Sprace affektirt und bt sehr klassisch. Der Verfasser besselben bat die Liebhaberei ge= it, seine Arbeit in sehr übertriebener Beise mit Citaten aus mer und andern Dichtern zu schmuden und mit veralteten bichifden Ausbrücken zu verbrämen; seine zahlreichen Wipc sind te Salz, zuweilen fogar pobelhaft, die Gegenstände des Geäches sehr lose an einander gereiht und vieles scheint mit der nbeng bes Gangen, die erft am Schlusse klar hervortritt, in keinem bern Zusammenhange zu steben, als daß es sich auf bemfelben att Papier und unter berfelben Unterschrift befindet. te Eindruck, den dieses sonderbare Produkt schon bei flüchtiger ture macht. Das Ginzige, was daffelbe einer größern Aufmerk-

Jul. Ep. 49. Οὐ γάρ μοι θέμις ἐστὶ κομίζεμεν ἢ ἐλεαίρειν "Ανδρας, οἱ καὶ θεοῖσιν ἀπέχθωντ' ἀθανάτοισιν.

samkeit würdig macht, ist der Umstand, daß es eine Gegenschrift gegen das Christenthum oder gegen die Christen ist.

- 2. Bevor wir indessen auf die Schrift selbst näher eingehen können, müssen wir eine längere kritische Untersuchung siber den muthmaßlichen Verfasser, beziehungsweise über die Zeit ihrer Entstehung vorausschien. Der Philopatris besindet sich in den Handschriften unter den Werken des Lucian von Samosata. Allein schon die alten Scholiasten haben an der Schtheit gezweiselt und daher die Bemerkung darunter gesett: "Dieser Dialog scheint nicht von Lucian zu sein." Die neuere Kritik ist derselben Meinung und hat sie mit entscheidenden Gründen zu unterstüßen gewußt. Namentlich hat im vorigen Jahrhundert Joh. Matth. Gesner eine besondere gesehrte und gründliche Abhandlung darüber geschrieben, worin er vorab das überzeugend nachgewiesen hat, daß der Dialog nicht von Lucian sein kann. 1)
- 3. Schon die innern Gründe, Stil, Schreibart und die gesammte geistige Physiognomie des Werkchens wären allein im Stande, das zu beweisen. Statt der Klarheit Lucian's sindet sich hier eine dunkle Kürze; Lucian ist geschmackvoll, sein, elegant, hier ist alles plump und ungeschickt; Lucian weiß mit Sparsamkeit auf effektvolle Weise Stellen aus Dichtern zu verwenden, hier ist alles vollgepfropst mit solchen, die gar nicht einmal recht passen und oft rein an den Haaren herbeigezogen sind; Lucian hat tressenden, launigen Witze daren herbeigezogen sind; Lucian hat tressenden, launigen Witze auch die Lachslust des einsamen Gelehrten in seinem Studierzimmer nach ein paar Jahrtausenden noch reizen kann, hier ist alles so frostig, schwülstig und affektirt. Obwohl alle so urtheilten, welche hierin ein Urtheil haben, so stehen doch solche Gründe als zu subjektiveren übergehen.
- 4. Ein solcher liegt schon in dem Umstande, daß der Berfasser des Philopatris sich in driftlichen Dingen viel besser unter richtet zeigt, als es Lucian, nach seinen unbestritten echten Schristen

<sup>1)</sup> De aetate et auctoritate dialogi Lucianei, qui Philopatris inscribitur, dissertatio. Sie steht im IX. Bbe. ber Zweibr. Ausg. Lucian's, nach weicher von uns citirt wird.

ju urtheilen, gewesen ift. Danach beschränkt sich seine Renntniß vom bogmatischen Inhalte des Christenthums auf Folgendes: Die Chriften verehren einen in Palästina gekreuzigten Sophisten, welcher ber Urbeber ihrer neuen Mysterien ist. (Daß sie ihn für Gott halten, das scheint ihm gänzlich entgangen zu sein.) Sie verachten und verschmähen alle andern Rulte und glauben an eine Unsterb= lichkeit der Seele. Sie haben beilige Bücher, welche von den ge= lebrteren unter ihnen ausgelegt werden. Diejenigen der Ihrigen, welche die bei ihnen geltenden Gesetze übertreten, schließen fie von ibrer Gemeinschaft aus. Auf biese paar Sätze läßt sich zurückführen. was Lucian im "Tod des Peregrinus" von den Lehren der Chriften fagt. Die Anspielungen aber, welche in einigen andern Schriften, im Philopfeudes, Alexander und in ber "wahren Geschichte", vor= tommen, betreffen den Lehrinhalt des Chriftenthums gar nicht. Ganz andere Renntniß bavon entwickelt ber Berfasser des Philopatris. Denn, wenn er auch dem Umfang nach nicht viel davon mittheilt, so kennt er boch gerade die wichtigsten Dogmen, die zum Theil unter die disciplina arcani fielen, wie die Lehre von ber Trinitat 1), gang genau. Er fennt auch bie Lehre von ber Schöpfung und macht Anspielungen auf Stellen in ben Schriften bes Moses und bes Apostels Paulus?), welche eine ins Einzelne gebende Renntniß berfelben verrathen.

5. Entscheibender noch ist der Umstand, daß im Philopatris der Traumdeuter Artemidorus von Ephesus erwähnt wird. 8) Dieser Rann, der von väterlicher Seite aus Ephesus, von mütterlicher Seite aber aus dem Lydischen Flecken Daldia stammte und daher bald der Epheser, bald der Daldianer genannt wird, schrieb ein Werk über die Kunst, die Träume zu deuten, in fünf Büchern, welches noch eristirt. Er lebte, wie er in diesem Buche selbst sagt, 4) unter Hadrian und den Antoninen und war also ein jüngerer Zeitgenosse Lucian's; denn dieser wurde gedoren unter Trajan und karb unter Commodus. Dies müssen wir vorerst seschalten und so

<sup>1)</sup> Philop. 12 n. 18. — 2) Ibid. 13. — 3) Ibid. 21. — 4) Pauly, Reals exchlopädie d. Kass. Alterthumswissensch., Artikel Artemidorus, und Fabricius Bibl. Gr. IV. cap. 13.

gleich den Umstand hinzunehmen, daß der Philopatris, wie aus ben zwei letten Kapiteln flar hervorgeht, unter einem Raifer verfaßt wurde, der bedeutende Erfolge über die Perfer errang. Seben wir uns unter ben Raifern um, mabrend beren Regierungszeit Lucian blühte, fo find barunter allerbings einige, welche die Barther mit Glück bekämpften. So Mark Aurel und L. Aelius Allein diese können deshalb nicht gemeint sein, weil im Philopatris nur von einem Raifer 1) die Rede ift. Demnach könnte die bezügliche Stelle auf Trajan bezogen werden, welcher sogar Rtesiphon eroberte, wenn nicht eben jene Erwähnung bes Buches von Artemidor entgegenstände, welcher unter Trajan noch nicht lebte und noch weniger ein Buch gefdrieben haben konnte, welches, wie er felbst fagt, ein Resultat vieler Untersuchungen und langer Reisen war, Folglich kann der Philopatris nicht von Lucian und noch viel weniger von einem ältern Verfasser, wie einige fogar angenommen haben 2), berrühren.

6. Zu diesen beiden Gründen fügt Gesner noch hinzu, daß die Erwähnung des Amtes der Exisotä, Leute, welche die Steuerumlage zu besorgen hatten, s) in eine spätere Zeit führe, weil erst
Constantin dieses Amt eingesetzt zu haben scheine. Aber es ist auch
nur Schein. Denn die von ihm zum Belege angesührte Stelle des
Eusedius<sup>4</sup>) sagt das nicht und überhaupt ist in Betress Intes
zu wenig bekannt, um Schlüsse darauf zu bauen.

Wir möchten statt bessen noch zwei andere Gründe geltend machen. Ein Heide konnte zur Zeit Lucian's vom Trinitätsdogma unmöglich die Kenntniß haben, der wir im Philopatris begegnen. Der Philosoph Celsus, ein Zeitgenosse Lucian's, der die Lehren des Christenthums bekanntlich ganz genau zu kennen vorzibt, 5) hat von der Existenz eines solchen Dogmas noch keine Ahnung. Darum ist es moralisch unmöglich, daß Lucian, der sich doch gar nicht ex professo um die Lehren des Christenthums getümmert hatte, oder überhaupt auch nur ein Zeitgenosse desselben

<sup>1)</sup> Αθτοκράτως cap. 29. — 2) Das Nähere bei Gesner a. a. D. cap. 20. — 3) Έξισωταί = peraequatores. Philop. c. 20. — 4) Vita Constant. IV, 3. — 5) Orig. c. Cels. I, 12 u. sonst. — 6) S. oben Kap. 3. §. 22 ff.

irgend etwas Genaueres davon gewußt hätte. Das läßt sich schon wegen der disciplina arcani, welche damals noch streng beobachtet wurde, nicht denken. Erst im vierten Jahrhundert drang in Folge der Arianischen Streitigkeiten eine eigentliche Kenntniß dieses Dogmas unter die Heiben. Wenn also im Philopatris vom "Sohn des Baters und dem Geist, der vom Bater ausgeht," die Rede ist, also in einer dogmatisch ausgeprägten, der h. Schrift entlehnten Form von der Trinität gesprochen wird, so werden wir nicht mehr das zweite Jahrhundert als Abfassungszeit sesthalten können.

7. Auch eine andere Stelle weist auf eine spätere Zeit hin, als das zweite Jahrhundert. Wenn unter dem "schlecht gekleideten Manne aus den Bergen, der sich das Haar hat abscheeren lassen"), ein Mönch zu verstehen ist, worüber alle Ausleger einig sind, so kann der Dialog nicht aus dem zweiten Jahrhundert herrühren. Denn, daß damals auf den Bergen in der Nähe von Konstantisnopel, wo die Scene unzweiselhaft spielt, Mönche gewohnt haben sollen, ist historisch unmöglich, weil Paulus von Theben und Anstonius, die Urheber des Mönchsthums, erst im dritten Jahrhundert lebten.

Demnach muß man die Ansicht, daß Lucian oder ein noch älterer Schriftsteller der Verfasser bes Philopatris gewesen sei, entsichieden verwerfen.

- 8. Die zweite Ansicht, welche in Betreff der Entstehungszeit aufgestellt wurde, ist die Gesner's selbst, welche dahin geht, daß dieselbe in die Regierung Julian's des Abtrünnigen zu verzlegen sei, und sie bestimmt den Zeitpunkt noch genauer als den, wo Julian seinen Parthischen Feldzug angetreten hatte.
- 9. Als maßgebend bei Bestimmung der Absassungszeit muß Folgendes hervorgehoben werden. Wenn der Philopatris ein ernstlich gemeinter Angriff auf das Christenthum sein soll, was nach den darin vorkommenden groben Schmähungen und Spottreden kaum zu bezweiseln ist, so kann er nur unter einem heidnischen Raiser geschrieben worden sein. Wenn jemand unter einem christlichen Raiser solche Dinge bätte schreiben wollen, so würde er den-

<sup>1)</sup> Philop. 21.

selben zur Verfolgung berausgefordert, unmöglich aber, wie ber Autor des Philopatris, eine große Belohnung 1) von ihm erwartet haben. Es fann bamals weiterbin nur ein Raifer, und nicht mehrere, wie es in ben spätern Reiten bes Römischen Reiches bas Gewöhnliche war, regiert haben. Dieser Raifer nun batte einen Arieg gegen die Berfer unternommen und icon bedeutende Erfolge über sie errungen.2) Alle biese Umstände passen auf Julian, ber auf seinem Feldzuge tief in das Gebiet der Berser eindrang und bie große, aut befestigte Stadt Berisabor so wie die nur elf Reilen von der Versischen Hauptstadt Atesiphon gelegene wichtige Festung Maogamalcha eroberte. 8) Ferner wird im Philopatris ber Wunfc ausgesprochen, daß der Raiser, für welchen der unbekannte Berfaffer große Sympathien hat, Aegypten wieder in bas Jod des Gehorsams bringen und den Einfällen der Schthen ein Ende machen moge. 4) Was das erstere angebt, so konnte die Proving. Aegypten bei Julian nicht in Gunft steben, weil gerade bort die Christen sehr gablreich waren; auch mußten sich die Alexandriner seine Unanade noch in besonderem Make zugezogen baben, weil fie es gewagt hatten, ihm wegen der Berbannung des geliebten Bischofs Athanasius Vorstellungen zu machen und um die Rurudberufung dieses dem Julian so sehr verhaften 5) Mannes zu bitten. 4) Sodann werben die Chriften in unserm Dialog nicht Chriften sonbern Galiläer genannt. 7) Auch das paßt sehr gut in die Reit Julian's. Seit ben Zeiten der Apostel war der in Antiochia entstandene Rame Christen 8) die bei Juden und Beiden einzig gebräuchliche Bezeichnung ber Anhänger ber neuen Religion geblieben. Julian hielt diesen Ramen für zu ehrenvoll, suchte ibn zu verdrängen und durch ben ber Galiläer, welcher ihm minder ehrenvoll zu klingen schien, zu ersetzen, weil die Apostel meistens aus bem Kleinen, ben Heiben unbekannten und von den Juden verachteten Galiläa stammten. Er selbst nannte barum die Christen niemals anders als Ga-

<sup>1)</sup> Ibid. 29 siehe auch unten. — 2) Ibid. 28. 29. — 3) Gibbon, Gesch. b. Abnahme und d. Falls des Köm. Reichs. Bd. IV. cap. 24. — 4) Philop. 29. — 5) Bgs. Juliani ep. VI. ad Ecclicium. — 6) Juliani ep. LI. Bgs. Gibbon a. a. D. cap. 23. — 7) Philop. 12. — 8) Act. 11, 26.

likker, ja er machte das durch ein förmliches Gesetz zur amtlichen, stehenden Bezeichnung. 1) Es ist natürlich, daß dieser Name auch nur während der paar Jahre der Regierung Julian's üblich blieb und dann spurlos verschwand, wie alles Erkünstelte und Gemachte mit der Partei, die es hält, zu verschwinden psiegt.

- 10. Die Christen werden endlich in dem Dialoge als unzufriedene, gegen Kaiser und Staat übel gesinnte Menschen geschilzbert.<sup>2</sup>) Unter den Kaisern vor Constantin lebten die Christen im leidenden Gehorsam und von politischer Unzusriedenheit und Gereiztheit gegen die sie bedrückende heidnische Obrigkeit war keine Rede. Rachdem sie aber unter zwei christlichen Kaisern politische Rechte, ja sogar eine bevorzugte Stellung inne gehabt, konnten sich derartige Gesühle wohl bei ihnen einstellen und wird ihre Stimmung unter Julian's herrschaft keine ganz geduldige und fügsame gewesen sein.<sup>8</sup>) Rach dem Tode Julian's veröffentlichte Gregor von Nazianz zwei geharnischte "Schmähreden" gegen ihn, während unter frühern Versolgern kein Ton politischer Mißstimmung oder Unzusriedenheit Seitens der Christen laut geworden war.
- 11. Diese Unzufriedenheit gab sich auch in der Form von Ahnungen und Prophezeiungen kund. Man hatte das Siegesbewußtsein des nicht weichenden göttlichen Beistandes, so wie den lebhaften Bunsch, daß das neue heidnische Regiment bald ein Ende nehme; die einen hatten die klare historische Ueberzeugung, daß das Heisdenthum abgelebt sei und Julian dem todten Leichnam kein neues Leben einhauchen könne, die andern ein dunkles Borgefühl, daß Gottes Segen nicht bei dem sei, was Julian beginne und daß biesen bald das Verhängniß und das verdiente Strafgericht Gottes treffen werde. Darum werden wir es ganz natürlich sinden, wenn man damals vielsach dem Römischen Reiche Unglück wegen Julian's Beginnen und diesem selbst einen baldigen Sturz vorhers

<sup>1)</sup> Γαλιλαίους ἀντὶ χριστιανών ὀνομάσας τε καὶ καλεῖσθαι νομοτεδήσας. Gregor. Naz. Orat. III. (invect. I.), Theodoreti H. E. III, 7.

<sup>2)</sup> Philop. 25. 26.

<sup>3)</sup> Man vergl. 3. B. bie freimuthigen Borte, welche ber Bischof Maris von Chalcebon ju Julian sprach. Soor. H. E. III. 10.

verkündete. Und so war es auch in der That. So erzählt man von Athanafius, daß, als er auf Julian's Befehl von feinem Biicofsfige vertrieben, aus Alexandria entweichen mußte, ben mertwürdigen Ausspruch gethan habe: "Laffet uns von bannen ziehen, Freunde, es ift nur ein Wölfchen, das bald vorbeigeben wirb".1) Noch prophetischer ist die Antwort, welche furze Zeit vor dem Tode des Kaisers ein Antiochener auf die spöttisch triumphirende Frage eines Beiden gab: "Was macht nun euer Zimmermannssohn?" "Er zimmert", lautete die Erwiederung, "einen Sarg für Julian".2) Chenfalls ein Antiochener, ber Priefter Theoboret, foll, mabrent er gemartert wurde, die Niederlage und den Tod des Raifers gang flar vorherverfündet haben. 8) Aehnliche Dinge werden von dem Alexandrinischen Philosophen Didymus4) und andern Bersonen erzählt. Diese Abneigung ber Chriften gegen Julian und bie zum Theil daraus hervorgebenden Unglücksprophezeiungen ertlären es auch, wie die Seiden auf den Berdacht kommen konnten, driftliche Soldaten des Römischen Heeres hätten Julian meuchlings getöbtet. So groß und allgemein die Unzufriedenheit der Christen mit Julian war, so sehr besaßen er und seine Handlungen die Sympathie ber Beiben. Ganz so wird im Philopatris die Stimmung geschilbert. Auf die Frage der Christen, wie es in der Stadt stebe, fagt der Heide Kritias: Alle freuen sich und werben sich noch mehr freuen. Rene aber blinzeln mit den Augen und fagen: "Mit nichten, die Stadt liegt in schweren Weben u. s. w."5)

12. Das sind die Gründe, womit Gesner in seiner Abhandlung die Ansicht vertheidigt, daß der Philopatris unter der Regierung Julians entstanden sei. Niemand wird sagen können, daß diese Begründung schlecht sei, vielmehr wird jene Ansicht, wenn man er-

<sup>1)</sup> Socr. H. E. III, 12. — 2) Theodoret. H. E. III, 18. Bgl. c. 19.

<sup>3)</sup> Er [agte: Tu quidem (ber comes Julianus) malis cruciatibus in lecto tuo morieris. Nam tyrannus tuus, qui sperat in paganos victoriam facere, non poterit vincere, sed ita occidetur, ut ne quis cognoscat, a quo fuerit interfectus, et nec in terram Romanorum revertetur. Ruinart, acta mart. pag. 591.

<sup>4)</sup> Sozom. H. E. VI, 2., wo berselbe auch noch ein anderes Beispiel ber Art von einem Ungenannten berichtet. — 5) Philop. 24.

wägt, wie schön die einzelnen Gründe unter einander harmoniren, der Gewißheit sehr nahe gebracht. Es läßt sich nur ein Einwand dagegen vordringen, nämlich der, daß auch das Heidnische im Philopatris verspottet werde. Gesner hat sich diesen Einwand auch aufgeworfen und dadurch zu lösen gesucht, daß er sagt, der undetannte Berfasser habe hierin sein Bordild, den echten Lucian, nachahmen wollen, der ja auch das Ansehen der Götter arg mit Füßen getreten habe. 1) Wir werden auf diesen Punkt unten zurücksommen, wenn wir von der Tendenz des Ganzen reden, und eine andere Erkärung dieses Umstandes geben, weil wir der Meinung sind, daß der Berfasser damit dem Julian keinen Gefallen gethan habe, wäherend er sich doch offendar bei ihm empsehlen will.

13. Die britte Hypothese, daß ber fragliche Dialog im Mit= telalter entstanden fei, ist von dem Philologen C. B. Safe aufgestellt worden.2) Niebuhr hat dieselbe aus dieser Allgemeinheit berausgearbeitet und näber babin bestimmt, daß er unter der Regierung des Byzantinischen Kaisers Nicephorus Photas (963-969) und zwar in den beiden letten Jahren derfelben entstanden sei.8) Seine Gründe find folgende. Erftens die vom Ausgang des bl. Geiftes gebrauchte Formel: Der Geift, ber vom Bater ausgeht 4), sei erst im neunten Jahrhundert entstanden. Niebuhr hat bier offenbar bie Formel filioque im Sinn gehabt, über welche allerdings im neunten Jahrhundert sehr viel gestritten wurde. Aber jenes ift eine gang unschuldige Formel, die sich schon in der h. Schrift 5) findet und von welcher es sich gar nicht absehen läßt, wie fie Begenstand einer Controverse werden sollte. Ebenso nichtig ift ber anbere Grund, daß die Legende von der h. Urfula und ihren Gefähr= tinnen erwähnt werbe. Diefes hatten auch ichon altere Ausleger in den Worten des Philopatris 6) finden wollen, aber wenn man

<sup>1)</sup> Dissert. c. 41. — 2) In seinen Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du roi, T. IX.

<sup>3)</sup> Er hat biese Ausicht in ber Borrebe jum XI. Banbe seiner Ausgabe ber Byjantiner S. IX. ausgesprochen und mit ein paar Worten zu begründen gesucht.

<sup>4)</sup> Πνευμα έχ πατρός ξχπορευόμενον. Philop. c. 12.

Τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται.
 Joh. 15. 26. — 6) cap. 9.

bei bem Wortlaute steben bleibt, so liegt gar keine solche Anspielung vor. Denn dort ift gang einfach, ohne Mennung ber b. Urfula, von 10,000 Jungfrauen die Rebe, welche auf Kreta in Stude gehauen worden wären. Run ift aber Areta doch nicht Röln und 10,000 Jungfrauen nicht 11,000, sondern uvozor ift eine unbeftimmt große Babl, die hier gesett ift, entweder um die Babl ber Jungfrauen, die bei einer uns unbefannten Kalamität 1) umkamen, als eine fehr große zu bezeichnen ober in lächerlicher Weise zu übertreiben. Die Siegesbotschaft bes Kleolaus,2) lautet ber britte Grund Niebuhr's, beziehe sich auf die Siege bes Photas über die Sarazenen und die Hoffnung auf die Wiederunterwerfung Aeapptens und Arabiens sei bei dem Waffengluck des Abokas zwar immer noch überspannt, aber boch nicht gerade thöricht zu nennen. Wir wollen zugeben, daß die Hoffnung auf die Eroberung — Arabiens für einen Griechen bes gehnten Sahrhunderts nicht thoricht, fondern blok übersvannt gewesen sei, und ebenso den vierten Grund Niebubr's, baß unter ben Scothen3) die Bulgaren gemeint feien, gelten laffen, so blieben also noch zwei schwache Gründe übrig. Schwach sind fie beshalb, weil sich wenigstens noch ein Dupend anderer Raiser auffinden läßt, auf welche fie eben so gut zu beziehen sind als auf Phokas. Also die Ansicht Riebuhr's ist der Gesner'schen gegenüber, jo zu fagen, burch gar feine Wahrscheinlichkeitsgrunde gestütt. Ueberdies bleibt den Vertretern dieser Ansicht noch die Frage zu beantworten: Wozu soll ein folder Angriff auf das Chriftenthum zu einer solchen Reit dienen? War unter Photas die Berausgabe einer solchen Schrift, worin die wichtigsten Lehren der berrschenden Religion verspottet werden, klug ober war sie auch nur möglich? Und bann, mas foll es beißen, wenn ber Verfaffer einer folden-Schrift von Phokas eine reichliche Belohnung erwartet? Satte benn Phokas trop seiner steten Kriege noch so viel für die Rhetoren übrig und war er fo undriftlich, daß er folde Schmähungen gegen bie Reli-

<sup>1)</sup> Der Verfasser mag einen Borfall im Sinne haben, ähnlich wie ber, welcher sich unter Julian's Regierung zu Arethusa zutrug, wo viele chriftliche Jungfrauen von den Heiden auf einen Platz zusammengetrieben und getöbtet wurden. Gregor. Naz. Orat. III. — 2) Philop. 28. — 3) Ibid. 29.

gion noch belohnt haben würde? Julian, der ja selbst öfters das Christenthum durch Satire angegriffen hatte und bessen Freigebigsteit gegen Sophisten und Rhetoren bekannt genug war, hätte das sicher gethan, aber es von Phokas zu erwarten, wäre eine große Einfalt gewesen.

- Darum muß man die Niebuhr'iche Sppothese gang fallen 14. laffen. Wenn man sie bennoch halten wollte, so könnte es nur mit ber Modification geschehen, daß man, wie der Verfasser des Artikels "Philopatris" im Freiburger Rirchenlegikon 1), fagt, bas Bange fei eine jener vielen Nachahmungen Lucian's, welche damals als Soulubung häufig versucht wurden. Damit entgeht man allerdings ber zulett von uns erhobenen Schwierigkeit. Allein die Literatur jener Beit ift eine fo burftige, fich meiftens auf Auszuge, Worter= bucher, Chrestomathien und bergleichen beschränkenbe,2) daß man es febr bezweifeln muß, ob damals folde Nachahmungen Lucian's so baufig waren. Und bann läßt es sich nicht benten, daß die driftlichen Rhetoren jener Beit fich für ihre Schulubungen ein so gefährliches, undriftliches Thema gestellt haben sollten. Wenn der Philopatris eine bloße Schulübung ware, fo mußte man auch erwarten, daß ber Berfaffer fich mehr an bas theoretische Element. an die Lehren und Anschauungen bes Christenthums, gehalten batte als an ihre politischen Erwartungen.
- 15. Wir müssen also burch das Nebergewicht der Gründe bewogen der Gesner'schen Ansicht beipflichten, wonach der Philopatris unter der Regierung Julian's entstanden ist. Um aber einen bestimmten Verfasser auszumitteln und zu entscheiden, ob etwa ein jüngerer Lucian der Verfasser sei, dazu sehlt es an allem und jebem Anhaltspunkte. Dagegen geht das mit großer Sicherheit aus einer Stelle des Dialogs') hervor, daß er am Bosporus, also jebenfalls in Konstantinopel versast worden ist.
- 16. Mit bem, was nun über Zeit und Ort ber Abfaffung festgestellt worden, harmonirt aufs schönste ber Gesammtinhalt und bie Tendenz der Schrift, was wir im Folgenden barlegen wollen.

<sup>1)</sup> Bb. XII. S. 973. — 2) Bgl. Bernharby, Grundriß b. Griech. Lit. Halle, 1836. Bb. 1. S. 468 ff. — 3) Philop. 3.

Nach wiederholter aufmerkfamer Durchlefung des Philopatris haben wir uns überzeugt, daß dessen Tendenz teine andere sein fann, als die ichlimmen Abnungen ber Chriften in Betreff Julian's, ibre ichwarzen Borberfagungen, die als haß gegen ben Staat und Mangel an Patriotismus geschildert werden, so wie ihre Hoffmungen auf bald anbrechende beffere Zeiten zu verspotten. Das wirt einleuchten, wenn man Anfang und Ende bes Diglogs aufammen: hält. Am Ende erfährt man, was Kritias unter den "schrecklichen Anschlägen und leeren Hoffnungen", von welchen er Anfangs mit foldem Abschen redet, 1) gemeint hat. Rebenbei wird noch die Art und Beise der Christen zu belehren, zu widerlegen und zu polemisiren verspottet, und zwar indem die redenden Bersonen, ohne ihren beibnischen Charakter zu verleugnen, einige driftliche Lehren und gewöhnliche, populäre Argumentationen ber Christen einander vortragen und zugleich farifiren und ins Lächerliche und Ginfältige binüberziehen. So predigen sich die beiben hauptpersonen bes Dialogs abwechselnd in poffenhafter Weise einander vor, indem jede bald Schüler bald Lehrer ift.2) Diese Tendenz ist auch schon in der Ueberschrift genugsam angedeutet: Φιλόπατρις η διδασκόuevos. Philopatris beißt der Patriotische, nämlich im Gegensat zu bem unpatriotischen Benehmen ber Chriften, didaskomenos, ber fic belehren läßt; nämlich die beiben Unterredenden belehren fich in possenhafter, die driftliche Art und Weise nachäffender Manier, natürlich nicht um fich zu überzeugen, sondern um die Sache lacherlich zu machen.

17. Nun können wir zur Darlegung des Inhalts des Dialogs übergehen. Es treten darin drei Personen auf, Kritias, Triephon und Kleolaus. Letterer ist nur Nebenperson und muß am Schluß der Unterredung herbeigelausen kommen und die Botschaft von der "Eroberung" Babylons bringen. Bon den beiden andern Personen ist wieder Kritias der Hauptwortsührer. Die Charakterzeichnung der Personen ist mangelhaft, doch so viel klar, daß alle drei Heichen sein sein sollen. Die Meinung einiger, Triephon sei ein Christ und suche

<sup>1)</sup> Ibid 3. — 2) So fagt Triephon c. 14. Willst bu von ben Parzen sprechen, o guter Kritias, bann hore ich wieber mit Lernbegierbe bir zu.



ben Kritias von der Wahrheit des Christenthums zu überzeugen, ist eine ganz unberechtigte, da ja gerade Triephon arge Schmähungen und Spottreden gegen das Christenthum ausstößt. Er ist es z. B., der offendar eine Stelle aus den Briefen des h. Paulus und eine des Moses!) verhöhnt; er spottet über die Tause und nennt die Spristen "an Geist und Verstand beschorne Glastöpse".2) Dagegen steht nichts im Wege, ihn für einen abgefallenen Christen, wie es deren unter Julian viele gab, zu halten, da er vorgibt, die Tause empfangen zu haben.3) Allerdings spricht Triephon zu Ansang gegen die Mythologie und darum eben hat man ihn für einen Christen angesehen, aber bald (von Kap. 12 an) ändert er seine Sprache gänzlich. Das wäre ein Widerspruch der einfältigsten Art, wenn nicht die ganze Haltung des Vortrags verriethe, daß die Belehrung eine afsettirte, das Ganze eine Parodie sein soll.

Aritias, so beginnt der Dialog, kommt gang athemlos und verstört baber gerannt. Mit Mühe bringt ihn Triephon etwas au fich, so daß er wenigstens außer Gefahr ift, in seiner Tollheit und feinem verftörten Wefen mit bem Ropfe gegen die Felsen gu rennen. Nach und nach gelingt es auch, so viel aus ihm berauszubringen. daß er durch Reben und Schmähungen, die er hatte anboren muffen, in solche Raserei versetzt worden war.4) Nachdem Aritias ben verschluckten Unfinn und die gehörten Tollheiten in Geftalt einer furchtbaren Blähung von sich gegeben bat, welche fo beftig war, daß sie einen Sturm auf dem naben Propontischen Meere erregte, erst da war er wieder so weit bergestellt, daß er ben Triephon einladet, sich mit ihm unter die Platanenbäume gu seten und seine Erlebnisse zu vernehmen. 5) Diese hanswurstartige Scene bildet die Einleitung zu dem nun folgenden Dialoge, der bamit beginnt, daß Kritias dem Triephon vorerft die Furcht zu benehmen sucht, der anzuhörende Bericht könne auch ihm in abn= licher Weise schaben. Er verfichert, daß bas nicht ber Sall sein

<sup>1)</sup> Ibid. 12 u. 13.

<sup>2)</sup> Ibid. 26. Sollte in biefer Stelle nicht κεκαρμένοι την κόμην καὶ την διανοιαν statt κεκαρμένοι την γνωμήν κ. τ. λ. 311 lesen sein?

<sup>3)</sup> Ibid. 12. 17. - 4) Ibid. 1. - 5) Ibid. 2. 3.

werde. Aritias: "Nein, beim himmlischen Zeus, das wird bei dir nicht der Fall sein." Triephon: "Du erschreckst mich noch mehr, indem du beim himmlischen Zeus schwörest. Denn wodurch könnte er sich an dir rächen, wenn du beinen Eid brechen solltest? Wie mir bekannt, weißt auch du wohl, wie es mit deinem Zeus steht."

- 19. Damit entspinnt sich ein Gespräch über die Richtigkeit der heidnischen Götter. Kritias ist bereit, bei einem andern Gott zu schwören, zu welchem Triephon mehr Vertrauen habe; aber von allen, die er in Vorschlag bringt, sindet dieser den einen so schlecht als den andern. Denn, wenn er gegen den Zeus seine wollüstigen Liebesabenteuer und seine Schwangerschaften hervorzieht, so hat er gegen Neptun dessen Chebruch, gegen Benus und Mars ihre Beschämung vor den Göttern durch Hephästus in Erinnerung zu bringen. An der Minerva sindet er lächerlich, daß sie sich des Medusenhauptes zu ihrer Vertheidigung bedienen müsse. Eben so wenig will er von der Juno wissen.
- 20. hier muffen wir einstweilen unfer Referat unterbrechen und fragen, mas kann ber Amed biefer Bolemit gegen bie Götter sein? Die Götterfabeln ftanden ichon lange bei den Gebilbeten in keinem Ansehen mehr. Diejenigen, welche noch etwas auf die beidnische Religion hielten, verflüchtigten ihren Inhalt in moralische ober physikalische Allegorien und deuteten sie auf Naturereignisse und Naturgesete. So schon Theagenes (520 v. Chr.) und Heraklit. Andere migbilligten die Dythen aus moralischen Gründen wie Plato und Rotrates, andere machten fie fogar lächerlich wie Ariftophanes und Lucian.2) Und im vierten Jahrhundert gab es vollends keinen gebildeten Seiden, der nicht die allegorische Erklerung angenommen, sondern die Mythen in ihrem buchftabliden Sinn geglaubt batte. Darum kann wohl die Bolemik gegen bie Mythen, welche fehr platt und gewöhnlich ift, im Munde des Trie phon keinen andern 3wed haben, als den Christen zu fagen: Geht mit euerm Gerede über die Götterfabeln; ihr könnt nichts als auf diefen Mythen herumdreschen! Wir geben sie euch gern Breis und halten selbst nichts auf sie, wenigstens in ihrem Wortlaut. Bem

<sup>1)</sup> Ibid. c. 4-11. - 2) Döllinger, Heibenth. u. Judenth. S. 253 ff.



ihr nichts weiter könnet, als von der Unzucht Jupiters und dem Gezänk der Götter reden, so will diese Weisheit nicht viel sagen. Etwas ähnliches hatte schon Celsus den Christen vorgehalten. "Wenn ihr die Anbetung der Götterbilder verwerft, sagt er, 1) so ist das eine alte Geschichte; das hat Heraklit auch schon gethan. Das Prahlen mit dieser Weisheit ist lächerlich." Auch Julian geht über die desfallsigen Einwendungen der Christen leichten Fußes hinweg. 2)

21. Endlich fragt Kritias: "Bei wem soll ich denn schwören?") Und Triephon antwortet mit affektirter Feierlichkeit, indem er in seine Antwort ein paar Berse aus Euripides und Homer hineinstickt:

Beim bochthronenben Gott, bem großen, ew'gen im himmel,

Bei bem Cohne bes Baters, bem Beift, ber vom Bater hervorgeht,

Eins aus Dreien und Drei aus eins,

Der sei Jupiter Dir, ben nenne bu Gott.

War es dem Triephon um eine ernstliche Belehrung zu thun, was brauchte er dann seine Unterweisungen in erbettelte Berschen zu kleiden? Offenbar weiß der Verfasser die erhaben klingende, geheimnisvolle Sprache nicht besser nachzuässen, als durch diese bolverigen Verse.

22. Kritias meint, das sei ja ein arithmetischer Schwur, und reiht noch ein paar spöttische Bemerkungen an. Doch Triephon beißt ihn schweigen und fährt in derselben hochtragischen Sprache sort: "Ich will dich belehren, über das All, wer vor allem war und welches die Einrichtung des All ist. Denn es ist mir früher daffelbe begegnet, wie dir. Ich mit einem kahlköpfigen, lang-nasigen Galiläer zusammen, der dis in den dritten himmel geseilstänzert dan war und dort die schönsten Dinge gehört hatte. Dieser hat uns durch Wasser wieder erneuert, uns auf den Weg der Seligen gebracht und aus dem Lande der Gottlosen errettet. Und

<sup>1)</sup> Orig. c. Cols. VII. 62. - 2) Bci Cyrill. c. Jul. II. p. 44. - 3) Philop. 12.

<sup>4)</sup> Eine Anspielung auf die Stelle des h. Paulus II. Cor. 12, 2. Es ift sehr wohl anzunehmen, daß der Berfasser bei dem kahlköpfigen, langnasigen Galider an den Apostel Paulus gedacht hat, den die Tradition als kahlköpfigen, kleinen Mann darkellt.

wenn bu mir Gebor schenken willft, so will ich auch bich zu einem wahren Menschen machen." Hier gibt fich ber Rebende bentlich als einen vom Chriftenthum abgefallenen Menschen zu erkennen, ber in driftlichem Tone redet, aber nur um das Chriftenthum ju parobiren und lächerlich zu machen. Er falbabert alfo weiter: "Es war ein unvergängliches, unfichtbares, unerfennbares Licht, welches die Kinfterniß zerstreute und der haotischen Unordnung ein Ende machte, und zwar burch ein von ihm gesprochenes Bort, wie. ber Mann mit ber schweren Runge1) aufgezeichnet bat. Es befeftigte die Erde auf den Waffern, breitete den himmel aus, gab ben irrenden Sternen, welche bu als Götter verehrft, Geftalt und einen geregelten Lauf, schmudte die Erde mit Blumen und führte ben Menschen vom Nichtsein zum Sein. Und nun beobachtet es vom himmel berab die Gerechten und Ungerechten und verzeichnet ibre Thaten in Buchern und wird allen vergelten an bem Tage, welchen es dazu bestimmt hat."2) Auch hier, besonders in den letten Worten tritt die Absicht, die driftliche Lehre zu parodiren, flar genug bervor.

Bis bieber hat Triephon das Wort geführt und ben 23. Lebrer gespielt, jest tauschen sie ihre Rollen für einen Augenblick. Durch die lette Bemerkung, daß Gott alles febe und aufschreibe, wird Aritias an die heidnische Lehre von der Borberbestimmung, vom Katum, erinnert und von Triephon veranlaßt, dieselbe ausein anderzusegen. Er zeigt durch Anführung vieler homerischen Stellen, daß ein Fatum behauptet werde, wogegen selbst die Götter nichts vermögen, welches sie nicht andern können. Triephon erganzt bie Darlegung bes Rritias, indem er hinzufügt, daß homer ein zweifaches und unbestimmtes Fatum lebre, und 3. B. fage: wenn bu bas thuft, so ist bir dieses Schicksal bestimmt, thust du es nicht, bann jenes. Das sei bann aber keine Borberbestimmung mehr; auf diese Art könne er auch weissagen, ohne ein Gott zu sein, und babe schon mehr als einem prophezeit: wenn bu beinen Nachbar tobt ichlägst, so wird die Obrigkeit bich tobten, thuft bu es nicht, so

<sup>1)</sup> Mojes; vgl. Exod. 4, 10. — 2) Philop. 23. — 3) Ibid. 14.

wirst du ein glückliches Leben haben. 1) "Siehst du nicht", schließt er, "wie unbestimmt, zweibeutig und unzuverlässig die Aussprücke der Dichter sind? Daher gib das alles auf, damit sie auch dich in den himmlischen Büchern der Guten aufschreiben. 12 Das kann wieder nicht ernstlich gemeint sein, sondern ist nur eine boshafte Berdrehung. Denn, wenn auch die h. Schriften von einem Buche des Lebens sprechen, so ist das nur ein Bild. Triephon aber thut so, als ob die Sache ganz sinnlich und buchstädlich zu nehmen sei, in keiner andern Absicht, als damit Kritias den wohlseilen Spaß darüber machen könne, dann müßten "viele Schreiber im Himmel gehalten werden. 14)

- 24. Triephon läßt sich durch diese Bemerkung nicht aus seiner erhabenen Stimmung bringen, sondern fagt: "Rede anftandig und fage nichts Unziemliches vom mahren Gotte, sonbern laß bich wie ein Ratechumen von mir unterrichten, wenn bu in Ewigkeit leben willft. Wenn er ben himmel wie ein Fell ausgebreitet, die Erbe über bem Baffer befestigt und ben Menschen aus Nichts gebilbet bat, was ift es benn Auffallenbes, wenn bie Thaten aller Menschen aufgeschrieben werben? Wenn bir in beinem Bauschen auch nicht bas geringste, was beine Anechte und Magbe thun, verborgen bleibt, follte bann nicht etwa Gott, ber alles geschaffen bat, viel eher mit Leichtigkeit das Denken und Thun eines Jeden überseben tonnen? Deine Götter find freilich für die Verständigen nur ein Rinderspott."5) In dieser Art beliebt Triephon die Lehren von der Allwissenheit und ber Borsehung Gottes barzustellen; daß nament= lich die lettere Lehre auch an die Reihe kommen werde, mußten wir erwarten; benn sie war ben Heiben, als die letzte, fehr weit= greifende Confequenz ber ihnen gang fremben Lehre vom perfon= liden, freien, einen Gott, allzeit ein großer Stein bes Anftoges.
- 25. Riemand hätte hoffen sollen, daß Kritias nach solchen Belehrungen schon ganz bekehrt sei und an den wahren Gott glaube; doch er versichert es in den geschraubtesten Ausdrücken. Die beiden rebenden Personen nehmen überhaupt sehr schnell Belehrungen von

Ibid. 14. 15. — 2) Ibid. 16. — 3) Phil. 4. 3. Apoc. 20, 15. —
 Πολλούς γε γραφέας φης εν τῷ οὐρανῷ. Phil. 17. — 5) Ibid. 17.

einander an; aber am Ende des Dialogs reden sie wieder vollständig als Heiden und Feinde des Christenthums, zum deutlichen Beweis, daß die ganze Belehrung nur ein Possenspiel war. Einstweilen also betheuert Kritias bei diesem "wahren Gott und bei dem Sohne des Baters," daß dem Triephon durch seinen nun solgenden Bericht nichts Schlimmes zustoßen werde, und Triephon ermuntert ihn mit den salbungsvollen Worten: "Rede, und der Geist gebe dir Kraft zu reden. Ich aber werde mich setzen.")

26. Endlich nach so vielen Umschweisen und Nebendingen kommt die Hauptsache, auf welche der Leser so lange begierig ge macht und förmlich auf die Folter gespannt worden ist, und Aritias erzählt, wo und wie er sich jene fürchterliche Blähung geholt habe. "Als ich diesen Morgen, um verschiedenes Nothwendige ein zukausen, auf die offene Straße gegangen war, sehe ich eine große Menge Bolks zusammengedrängt, die einander in die Ohren stüßtern, und das so leise, daß die Lippen der einen mit den Ohren der andern zusammen zu wachsen schienen. Neugierig, was dies wohl zu hedeuten habe, sehe ich mich überall um und halte, um dest sich keinen von meinen Bekannten gewahr werden könne. Endlich erblicke ich deu Beamten Kraton, der einer meiner ältesten zugendfreunde ist."

27. Triephon. "Ich kenne ben Mann, benk' ich — bu sprichst von dem Steuereinnehmer? — Gut, und wie weiter?"

Kritias. "Ich dränge mich mit beiden Ellenbogen durch den Haufen vorwärts bis zu ihm und rufe ihm den gewöhnlichen Morgengruß zu — da fing ein Kerlchen, Namens Charikenos, ein schwindsüchtiger Alter, der mit der Nase schnüffelte, aus tiesster Lunge an zu husten und spie einen Auswurf von sich, schwärzer als der Tod. Darauf hob er mit dünner Stimme an zu kreischen: ""Dieser wird, wie ich zuvor sagte, die Steuereinnehmer wegen der Kückstände von aller Berantwortlickeit befreien, allen Gläubigern die Schulden bezahlen und alle Auslagen, auch die von Staats

<sup>1)</sup> Ibid. 18.

wegen gemachten, erlassen."") Solch tolles Zeug und noch ärgeres schwatte er, die Umstehenden aber freuten sich der Reden und hörten diese Reuigkeiten mit sichtbarer Aufmerksamkeit an."2) Dieser Charikenos, wenn er wirklich so hieß, d) redet offendar von der Steuersfreiheit der Geistlichen und Kirchen, welche sie unter Konstantin und Konstanz genossen hatten. Julian hob diese Vorrechte wieder auf und ließ auch vielleicht noch die frühern Rückstände beitreiben. d) Benn sich nun die Christen wieder nach bessern Zeiten sehnten und beren Biederkehr sicher hossten, so ist das ganz natürlich, wenn aber der Versassen Zeit würden alle Schulden und Auflagen erlassen werden, so läßt er ihn eine alberne Uebertreibung sagen; denn solchen unsinnigen Hossnungen konnten sich die Christen unmöglich hingeben.

- 28. Nach bem Charikenos siel ein andrer ein, Namens Chleuocharmos, ber ein sadenscheiniges Mäntelchen trug, ohne Schuhe und Kopfbebeckung war, und sagte, mit den Zähnen klappernd: "Es hat mir ein gering gekleideter Mann mit geschornem Haar aus den Bergen mitgetheilt, daß im Theater mit hieroglyphischen Zeichen der Name dessen eingegraben sei, der die ganze Stadt mit Gold überschwemmen wird." <sup>5</sup>)
- 29. Nun kann sich Kritias nicht mehr halten, schilt bie Bersammelten wegen ihrer Träumereien aus und geräth in einen Bortwechsel, ber bamit endigt, daß er von seinem Freunde Kraton

<sup>1)</sup> Die unverständlichen Borte: καὶ τὰς εἰραμάγγας δέξεται, μὴ ἐξειάζων τῆς τέχνης sind ausgelassen.

<sup>2)</sup> Ibid. 19. 20.

<sup>3)</sup> So hieß ber Mann sicher nicht. Xaqixevos (Freudenleer) und Xlevdxaquos (von xlevn, Hohn, Schimpf) sind erfundene Namen, welche das buftere, topfhangerische Wesen der Christen lächerlich machen sollen.

<sup>4)</sup> Die Christen hatten wohl Ursache, zu klagen. Julian entzog den Klerikern alle Immunitäten, Ehrenbezeugungen und Getreibespenden, die Konstantin ihnen zugewiesen hatte, und vertheilte sie wieder in die Kurien. Auch von den Jungsfrauen und Witwen, die wegen ihrer Armuth zum Klerus waren geschlagen worden, ließ er das wieder beitreiben, was sie früher aus dem Staatsschaft erhalten hatten. Sozom. V. 5. Auch sonst hielt er sich gern an den Geldbeutel der Christen. Bgl. Soor. III. 11. — 5) Philop. 21.

halb wider Willen an einen geheimen Versammlungsort der Christen — wo die Kleriker der Stadt 1) sich befinden — mitgenommen wird, um sich von ihnen eines Bessern belehren zu lassen. 2) Er läßt sich also von Kraton durch eiserne Thüren und eherne Schwellen sühren und gelangt, nachdem er eine lange Wendeltreppe hinaufgestiegen, in einen zauberischen, vergoldeten Saal. Was er hier sand, beschreibt er nun weiter: "Ich sah, beim Zeus"), keine Helena, sondern gebeugte, bleiche Gespenster von Menschen. Als sie uns gewahr wurden, freuten sie sich, traten an uns heran und fragten, ob wir nicht eine Trauerbotschaft brächten? Denn es war klar, daß sie nur das Schlimmste herabbeteten und sich über das Ungläcksteuten, wie der Intrigant auf der Bühne. Sie steckten die Köpse zusammen und zischelten. Dann fragten sie mich:

Sage, wer bist bu, bein Baterland, wo? wer beine Erzeuger? Deinem Aussehen nach scheinst du ein guter Mensch zu sein. Ich: Wenige sind wohl nur gut, wie ich überall wahrnehme. Kritias ist mein Name, mein Geburtsort der euere. 4)

30. Nun fragten mich die Luftwandler, wie es in der Stadt und in der Welt ftünde? Ich: Alle sind frohen Muthes und werben sich noch mehr freuen. Sie aber zwinkerten mit den Augen: Nicht doch! die Stadt liegt in schweren Wehen. Ihr habt einen erhabenen Standpunkt, versetzte ich in ihrem Sinne, und überblickt aus eurer Höhe alles, ihr müßt auch das am besten merken." Und nun fragt er sie, was sie denn in den Gestirnen gelesen hätten, ob ein Wolkenbruch, Schnee, Hagel, Getreidebrand, Pest, Hungerstnoth, Donner oder Blitz bevorstehe? Diese Frage ist mehr als bloßer Spott, sie verräth andere Hintergedanken. Denn bekanntlich pslegten die Heiden bei öffentlichen Plagen, Krankheiten und schädlichen Naturereignissen stets das Christenthum und seine Bekenner als schuldig an dem Jorne der Götter zu betrachten.

31. "Das war Waffer auf ihre Mühle", erzählt Kritias

<sup>1)</sup> Weil sie xexaguéror genannt werben. Cap. 26. — 2) Ibid. 22.

<sup>3)</sup> Vorhin hatte Kritias versprochen, nicht beim Zeus schwören zu wollen. Hier thut er es boch wieder; ein beutliches Zeichen, daß Alles nur Fronie und Schein ift. — 4) Ibid. 23. — 5) Ibid. 24.

weiter, "sie singen nun an, ihr Leibstücken zu pfeisen, es würde bald Alles anders werden, Umsturz und Aufruhr sich des Staates bemächtigen und die Ariegsheere von den Feinden besiegt werden. Hier gerieth ich außer mir, schwoll wie eine brennende Siche und brülte laut: Ihr elenden Menschen! Seid still mit enern Großsprechereien und hört auf, eure Zähne gegen löwensberzige Männer zu weßen, Mämmer, die Speere athmen und Lanzen und weiß umstatterte Helme. All das Unglück, das ihr euerem Baterlande ansluchet, wird auf eure eignen Häupter sallen. Ich weiß, daß ihr nicht im Himmel waret und dort das gehört habt, und auch die mühsame mathematische Wissenschaft nicht versteht. Und wenn ihr euch von andern durch Weissaungen und Sauseleien betrügen laßt, so ist eure Dummheit doppelt groß. Denn das sind Ersindungen alter Weiber und Narrenspossen." 1)

32. Auf die Frage des Triephon, was sie darauf erwiedert hätten, fährt Kritias fort: "Sie thaten, als ob sie das alles nicht gehört hätten, nahmen ihre Zuslucht zu einem meisterlichen Einfall und sagten: Wir bringen zehn Tage ohne Speise zu und durchswachen die Nächte, Hymnen singend, dann bekommen wir diese Träume."<sup>2</sup>) Triephon sindet das — natürlich ist es nicht sein Ernst — sehr wahrscheinlich, und Kritias erzählt nun noch den endlichen Berlauf seines Abenteners. "Also es ist wahr, sagte ich, wovon man in der Stadt munkelt, daß ihr euch mit solchen Traumzesichten abgedt. Aber, versetzen sie grinsend lächelnd, sie kommen uns außerhalb des Bettes. Ich: Wenn das auch, meine ätherischen Herren, so werdet ihr die Zukunst doch wohl nie mit Zuversicht ersforschen, sondern von eueren Gesichten getäuscht Dinge faseln, die

<sup>1)</sup> Ibid. 25.

<sup>2)</sup> Wie sehr erinnert diese Schilberung nicht an die Bisson des Didymus, die Sosom. H. o. VI. 2. erzählt! Didymus betrübte sich sehr über den Irrthum des Julian und seine Ungerechtigkeiten gegen die Christen. In seiner Bekummernis sur die Kirche fängt er an zu fasten und Gott zu bitten. Nachdem er eine Zeit lang gefastet batte, schlummert er erschöpft ein, und in diesem Schlummer hat er eine Bisson und sieht den Tod Julian's. Nachdem er erwacht war, theilte er mehreren Personen diese Bisson mit. Und siehe, Tag und Stunde stimmten genau mit der Todesstunde Julian's, wie man sich später überzeugte, überein.

nicht sind und nie geschehen werden. Das aber will mir nicht einleuchten, wie ihr im Glauben an bloße Träume, solches Zeng faseln, das Gute verachten und am Schlimmen eure Freude haben könnt, obwohl ihr mit dieser Schlechtigkeit keinen Rußen habt. Daher laßt diese seltsamen Phantasien unterwegs, so wie auch diese schlechten Anschläge und Weissagungen, damit euch Gott nicht den Raben vorwerse, deßhalb, weil ihr euerem Vaterlande slucht und trügerische Reden ausstoßt." 1)

- 33. Diese Stelle ist für die Charafteristik des ganzen Dialogs wichtig. Sehen wir sie uns darum noch einmal an. Kritias will sagen: Macht das einen Andern glanden, daß ihr auf Grund wirklicher Prophezeiungen oder auch bloßer Traumgesichte Unglück verheißet. Böser Wille ist es von euch und Mangel an Patriotismus. Deshalb verdientet ihr alle den Galgen (eig xógaxas) und werdet ihm hoffentlich auch nicht entgehen. Eine solche Insinuation an den Kaiser muß man wohl zwischen den Zeilen lesen.
- 34. Obige wohlgemeinte Warnung des Kritias brachte die ganze Versammlung in Harnisch gegen ihn. Er wurde mit Schimpsreden überschüttet, daß er nicht mehr wußte, wo ihm der Kopfstand. Triephon sucht ihn wieder zu beruhigen und sagt: "Laß die Narren, bete ein Vater unser und füge zum Schluß den Gesang mit den vielen Namen hinzu!"2) In dieser Stelle liegt doch die Ironie auf der slachen Hand, und ebenso klar geht daraus bervor, daß Triephon kein Christ sein kann.
- 35. Doch da kommt schon eine thatsächliche Widerlegung ber Schwarzseherei der Christen, ein faktischer Erost für die zwei Bo

<sup>1)</sup> Ibid. 26.

<sup>2)</sup> Ibid. 27. In bem Gesang mit ben vielen Namen glaubte ich friher das To Doum erkennen zu müssen, während andere ihn für das Gloria oder die große Dorologie hielten. In Folge einer Mittheilung, welche mir von höchst achtungswerther Seite gemacht wurde, bin ich im Stande, jeht eine bessere Deutung zu geben. Während nämlich im To Doum wohl mehrere Klassen von Personen genannt werden, so ist doch der Gesang, der durch die Wenge der darin vorkommenden Namen wirkich aussallend ist und auch im kirchlichen Alterthum, wie z. B. die Darstellungen in den Kömischen Katakomben bezeugen, start in Gebrauch war, das sogenannte canticum trium puerorum, das Bonodicito bei Daniel (Kap. 3).

trioten. Rleolaus kommt gelaufen und bringt die angenehme Neuigteit, daß der Stolz und Hort Persiens gefallen sei und auch Susa balb fallen werbe. 1) Rritias bankt ben Göttern und meint, sie hatten beibe Ursache, sich Glud zu wünschen. Sie seien beibe ein paar arme Schlucker; nun aber hoffe er von der Freigebigkeit des Raifers, einft feinen Kinbern noch etwas hinterlaffen ju können; Eriephon aber sieht ichon im Geifte Babylon gerftort, Aegypten bestraft und Arabien erobert, und forbert auf, bem unbekannten Sott ber Athener ein Dankgebet barzubringen.2) Es kann sein, daß das nur eine spöttisch sein sollende Anspielung auf die bekannte Rebe des Apostels Paulus in Athen ist. Allein da die Personen in ben beiben letten Kapiteln ernsthaft und in ihrem mahren Cbaratter reben, fo mochte es beffer fein, anzunehmen, daß fie gu jener Rlaffe von Heiden gehörten, welche zwar nur ein einziges böchftes Wesen bekannten, aber den Polytheismus mehr oder weni= ger beibehielten. 8) Dieser geläuterte Polytheismus war ja bekannt= lich in ben letten Jahrhunderten des bestehenden Beibenthums febr verbreitet.

36. So weit der Inhalt des Philopatris. Nach dieser Darslegung des Inhalts halte ich so viel für ausgemacht, daß der Dialog nicht gegen die Mönche als schlechte Patrioten gerichtet ist und noch weniger eine Verspottung der Trinitätslehre sein soll. Beides wird zwar in demselben erwähnt, nimmt aber doch nur eine höchst untergeordnete Stellung ein. Er ist nichts Anderes als grober Spott, weniger gegen die Dogmen des Christenthums als gegen die Christen überhaupt, und weiter eine gehässige Darstellung ihrer Gesinnungen, ihrer Hosffnungen und ihres Benehmens in den damaligen Zeitverhältnissen. Was konnte wohl die Christen in den Augen Julian's und der momentan herrschenden heidnischen Partei verhafter machen, als wenn man sie als die Unzusriedenen im

<sup>1)</sup> Ibid. 28. — 2) Ibid. 29.

<sup>3)</sup> Wieland in ber Uebers. ber Werke Lucian's (Bb. 6. S. 383) geht baber ju weit, wenn er ben Autor barum gleich zum reinen Deisten macht, ber eine Art bewaffneter Reutralität gegen die beiden bamals um die Herrschaft ringenden Religionen behaupten wolle.

Staate ichilderte, welche das gegenwärtige Regiment verabicheuten, ibm furze Dauer und balbigen Sturz prophezeiten und fich nicht blok auf Träume, Abnungen und Buniche beidrankten, sondern im Geheimen auch Plane1) schmiedeten? Das und fein anderer ift ber Amed bes Berfaffers, Die Chriften wegen ihrer Ungluds: prophezeiungen erftens laderlich und zweitens verhaßt, fich felbft aber beim Raifer beliebt gu machen. er auch die Lehren von Gott und ber h. Dreieinigkeit (Rap. 12), von der Schöpfung (Rap. 12 u. 17), der Allwiffenheit und Borfehung (Rap. 14-16) jur Sprache bringt und lächerlich macht, fo ist bas nur Beiwert, welches jur paffenden ober auch unvaffenben Ausstaffirung bes Gangen bienen muß. Wenn also ber Philopatris, wie fich ber Lefer, überzeugt haben wird, als ein ziemlich langweiliges Produkt eines durftigen Genies, das ben Lucian nachahmen will, erscheint, so ift er boch auf der andern Seite wieder nicht ohne ein gemisses Interesse als ein lebbaftes Abbild ber Reit, in ber er entstanden, und als ein Beitrag gur Renntniß bes beibnischen Charakters, ber beibnischen Anschauungen vom Christenthum und der Gefinnungen der Beiden gegen die Bekenner beffelben.

37. Um unsere Ansicht über die Tendenz des Philopatris noch mehr zu begründen, lassen wir zum Schluß noch einen Zeitgenossen reden und uns von einer angesehenen Persönlickeit jener Tage eine Schilderung von den Hossungen, Erwartungen und Absüchten entwersen, welche die Heiden an Julian knüpften. "Wir hossten," sagt ein Lobredner dieses Kaisers, "daß ganz Persien eine Provinz des Römischen Reiches werden würde, nach unsern Gesehen verwaltet, von unsern Beamten regiert, uns Steuern zahlen und seine Muttersprache mit der Römischen vertauschen würde. Unsere mit ihrer Siegesbeute geschmückten Tempel sollten den Nachsommen melden, wie groß der Sieg gewesen. Und der Bollbringer dieser Thaten hätte diesenigen, welche in Reden sein Lob verkündet hätten, durch Belohnungen ausgemuntert, die einen davon bewundert, andere wenigstens nicht verschmäht, sich an jenen ergötzt und sich über diese nicht beleidigt gefühlt, und so wären die Wissenschaften

<sup>1)</sup> Βουλεύματα cap. 26.

mehr als jemals allen lieb geworben. Den Tempeln hätten endlich bie Gräber Plat gemacht, alle Besitzenden wären zu den Altären geeilt, die, welche früher dieselben umgestoßen, hätten sie wieder aufgerichtet, und die, welche die blutigen Opser slieben, hätten wieder geopsert. Der Wohlstand der Einzelnen hätte sich herrlich gemehrt, wegen vieler andern Ursachen und besonders wegen der geringen Abgaben." Man glaubt hier nicht den Redner Libanius, sondern den Berfasser des Philopatris zu hören, so sehr stimmt die von beiden gegebene Schilderung der damaligen Verhältnisse überein, und dieser Herzenserguß des Libanius ist uns ein neuer Fingerzeig dafür, daß wir den Versasser des Dialogs in keiner andern Zeit zu suchen haben als in der Julian's des Abtrünnigen. )

-ee-

<sup>1)</sup> Liban. orat. parent. cap. 145.

<sup>2)</sup> Ganz schief und unrichtig ist die Auffassung des Philopatris, welche Richard v. d. Alm (Die Urtheile heiden. und jüd. Schriftsteller, S. 22 u. 23) gegeben hat. Als historischen Gehalt gewinnt er unter anderen einen Beweis dasur, "daß die Seiben gern geneigt gewesen waren, die christliche Lehre von einem einigen geistigen Gott anzuerkennen, daß sie aber die Vergötterung Jesu dem Christenthum abgeneigt machte." Wer such, der sindet, auch wo nichts zu finden ist! Uedrigens hat v. d. Alm die Schrift gar nicht im Original gelesen, denn er schreibt nicht einmal die darin vorkommenden Eigennamen richtig, und was von anderen darüber gesagt worden, hat er nicht gekannt.

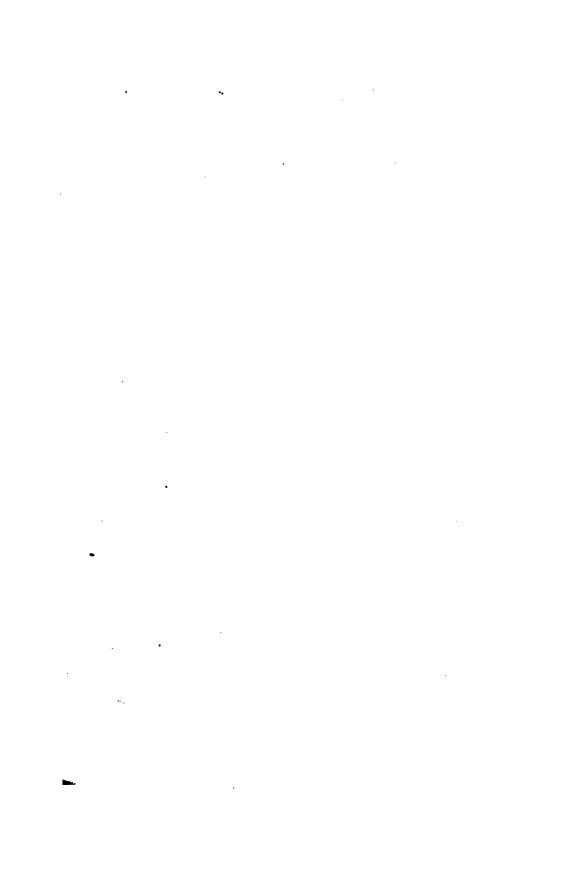

### V.

# Die Anstrengungen des Seidenthums,

feine burgerliche und rechtliche Stellung ju behaupten.

Der Kampf um die Existenz.

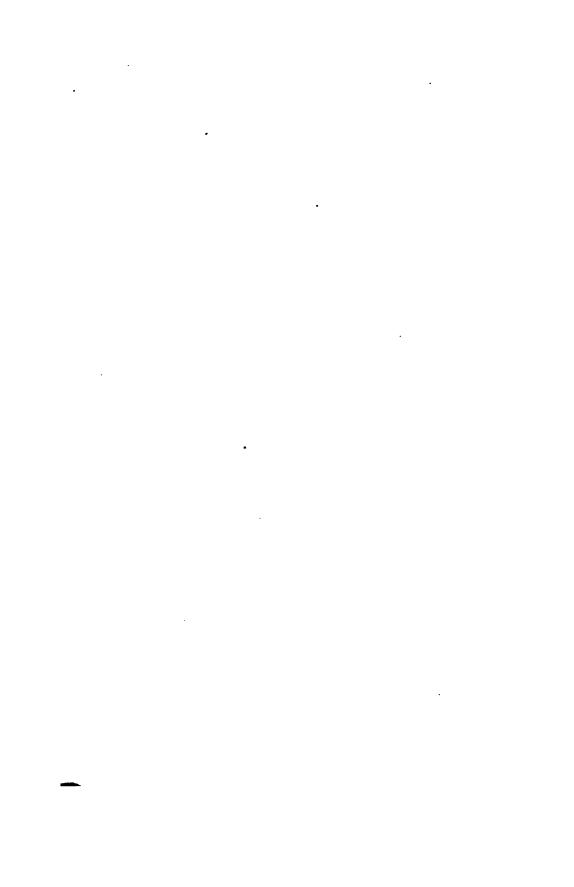

### Dreizehntes Kapitel.

#### Libanius und Symmachus.

- 1. Der alleinige Vollbesitz der bürgerlichen und politischen Rechte, in welchem sich das Heidenthum während Julian's Herrschaft befunden, hatte ganz natürlich ein Gefühl der Sicherheit, ja, sogar des Uebermuthes, wie aus dem Dialog Philopatris zu ersehen ist, erzeugt. Die darauf solgende Zeit war gewissermaßen eine Zeit des bewassenen Friedens zwischen den beiden Parteien. Denn, wenn auch einige allgemeine Gesetz gegen das Heidenthum<sup>1</sup>) erlassen wurden, so gaben Valens und Valentinian ihnen doch keinen Nachbrud.<sup>2</sup>) Erst Gratian (375—383) sing an, wieder entschiedener gegen das Heidenthum vorzugehen. Er legte 382 die Würde und den Titel eines Pontiser Maximus ab, verbot alles Wahrsagen aus den Eingeweiden der Opferthiere, entzog den Vestalischen Jungfrauen ihre Sinkünste und Vorrechte und ließ den Altar der Göttin Victoria, bei welchem die Senatoren zu schwören und Libationen darzubringen pstegten, aus dem Sitzungssale des Kömischen Senates entsernen.
- 2. Indem wir uns nun zu den Vertretern und Vertheidigern des Heidenthums dieser Periode wenden, begegnet uns zuerst der Rhetor Libanius, welcher seiner Blüthezeit nach noch dem Julianischen Zeitalter angehörte. Er war der bedeutendste der damaligen Schönredner; ein begeisterter Anhänger des Alten, pslegte er allerbings mehr die ästhetische als die philosophische und theologische

<sup>1)</sup> Cod. Theodos. IX. 16, 7.

<sup>2)</sup> Laffaulr, Unterg. bes Bellenismus. S. 83 ff.

Erbschaft des Alterthums und hielt fich in feiner früheren Beit in religiöser Beziehung mehr passiv. Doch scheint er mehr und mehr die Ueberzeugung gewonnen zu baben, daß die Biffenschaft und Religion des Alterthums in engem Berhältniffe ftanden, und so muchs auch mehr und mehr feine Sorge für die Aufrechterhaltung ber letteren. Daß seine driftlichen Zeitgenoffen ibn icon frub für eine Sauptstütze des Seidenthums und somit wenigstens indirett für einen Gegner bes Chriftenthums hielten, beweift ber Umftand, daß man den jungen Julian, den man als Chriften erziehen wollte, forgfältig gegen seinen Einfluß abzuschließen suchte. 1) Scon biefes Eine zeigt hinlänglich, daß von einer eigentlichen Tolerang bes Libanius gegen die driftliche Religion, welche von einigen gerühmt wirb2), nicht die Rebe sein kann. Wenn er auch einige artige Briefchen an Basilius geschrieben und einmal eine anerkennende Meukerung über bas Monchsleben fallen gelaffen bat, fo ift bas ein Tribut, den er der Freundschaft bringt, und eine abgedrungene Rudficht, die uns an dem mehr diplomatischen als caraftervollen Libanius nicht so sehr auffallen darf, und die er durch seine späteren Schmähungen genügend widerrufen bat.

3. Libanius war zu Antiochia um das Jahr 314 geboren und stammte aus einer angesehenen und gebildeten Familie. Aus seiner Baterstadt, wo er den ersten Unterricht genoß, ging er nach Athen und schloß sich dort der Schule des Diophantes an, besucht jedoch dessen Borlesungen im Ganzen genommen wenig, sondern verlegte sich mehr auf Privatstudien. Später lernte er zu Konstantinopel den Grammatiker Nikokles und den Sophisten Bemarchius kennen. Darauf suchte er zu Athen ein Lehramt zu erlangen; als ihm dies jedoch sehl schlug, ließ er sich zu Konstantinopel nieder, wo er sich durch seine Borlesungen einen großen Auf erward, aber auch den Neid seiner Zunstgenossen großen Auf erward, aber auch den Neid seiner Zunstgenossen großen kuf erward, aber den Präsekten Limenius der Zauberei beschuldigt, mußte die Stadt verlassen (um 346 n. Chr.) und ging nach Ricaea und von da nach Nikomedia, wo er ebenfalls bald wieder großen Ruhm

<sup>1)</sup> Liban. orat. parentalis. — 2) Z. B. in Pauly's Realencycl. d. Mass. Asterthumswiss. Art. Libanius. — 3) Eunap. vita Liban. 69. Ed. Boisa.

erlangte. Dort zählte er auch den jungen Julian zu seinen Bewunberern, der sich, da er die Borlesungen selbst nicht besuchen durste, Abschriften seiner Reden zu verschaffen wußte. Aber auch hier blieb er
nur fünf Jahre und müde der steten Kämpse mit seinen Nebenbuhlern,
beren Eitelkeit er wohl oft genug verlezen mochte, zog er sich nach
einem nochmaligen kurzen Aufenthalte zu Konstantinopel in seine
Baterstadt zurück, wo er vom Jahre 354 bis zu seinem Lebensende,
welches nach 391 erfolgte, verblieb und in Wort und Schrift als
Lehrer der Beredsamkeit thätig war.

- 4. Libanius war ein echter Nachahmer ber Alten und wenn er auch in seiner Berehrung für sie etwas zu weit ging und gesuchte und veraltete Ausdrucke gebrauchte, die seinen Reitgenoffen nicht mehr zusagten, 1) so zeichnete er fich boch burch Reinheit bes Stils. Alarheit und Schwung ber Gebanken sehr vortheilhaft vor ihnen Freilich macht fic, wie bei biefer erfünftelten Schönrebnerei überbaupt, so auch bei ihm der Mangel eines durchlebten und erwärmenden Stoffes nicht felten geltend, was uns noch mehr auffallen muß als den Zeitgenossen; doch bleibt er immerhin der beste Schriftsteller jener Reit. Libanius stand bei Julian in bober Gunft, er wurde von ibm jum Quaftor ernannt, bing feinerseits wieder mit großer Liebe an seinem Gonner und hegte die über= schwänglichsten Hoffnungen von seinem Wirken.2) Doch war er gewandt genug, fic auch unter Balens und Theodofius dem Gr. sein Anseben und seine Stellung zu behaupten, und erhielt von letterem sogar noch eine höhere Würbe, nämlich bie Präfektur. 8) Denn Theodosius war in dieser Beziehung sehr tolerant und beförderte auch Beiben zu ben bochsten Stellungen, wie Libanius selbst von ibm rübmt.
- 5. Ueber seine Gesinnung in Hinsicht der Religion kann kein Zweifel sein. Er war ja ein hoch angesehenes Mitglied jener Partei benn mehr war es nicht welche dazumal das Heidenthum aufrecht erhielt. Mithin kann seine heidnische Orthodoxie nicht in Zweifel kommen. Dennoch hat ihn eine ebenso sonderbare als uns

<sup>1)</sup> Eunap. l. c. p. 173. — 2) Lib. orat. par. cap. 1. — 3) Lib. orat. pro templis pag. 7 unb Gothofredi annot. a h. l.

Reliner, Sellenismus und Chriftenthum.

bistorische Sage bes Mittelalters zum Christen machen wollen, 1) ein Jrrthum, wovon sich schlechthin kein anderer Entstehungsgrund angeben läßt, als die kritiklose Fabelsucht jener Zeit in historischen Dingen. Der Religionseiser des Libanius scheint sich übrigens an dem des Julian entzündet zu haben; denn erk seit dessen Regierungsantritt trat er offener mit seinen Ausüchten hervor und war dieser unmittelbar oder mittelbar meistens die Beranlassung, dieselben zu äußern. Denn es war im Ganzen doch nicht der Beruf des Libanius in das Gebiet des praktischen oder socialen Lebens irgendwie einzugreisen, er war und blieb Belletrist. Darum kommt er auch nicht als eigentlicher polemischer Schriststeller hier in Betracht, sondern nur in so fern, als er in besondern Källen Gelegenheit nimmt, sich gegen das Christenthum auszusprechen.

6. Mehr als blog im Borbeigeben und in Seitenbieben ift bies ber Kall in ber Leichenrebe auf Julian. Sier batte er bie rechte Gelegenheit, seine Gefinnung in Betreff ber religiofen Fragen, welche seine Beit bewegten, fund ju geben. Und er konnte es bei der nach dem Tode Julian's zeitweilig eintretenden Berwirrung ziemlich offen und ungescheut thun. Seine Erwartungen von dem Helden waren die größten und weittragendsten gewesen: icon batte er im Geiste das Perfische Reich erobert geseben. Rimische Beamte an Stelle ber Satrapen und Griechische Sprace und Bilbung anftatt ber Perfischen geträumt.2) Er boffte ferner bie Begründung des Glückes der einzelnen Familien und vor allen Dingen die Wiederherstellung des Götter dienstes. "Bir hatten gehofft", fagt er, "daß endlich die Graber (die Rapellen über den Gräbern ber Martyrer find gemeint) daß endlich die Graber ben Tempeln weichen, daß alle mit Gaben zu ben Altaren eilen, baf bie, welche früher die Altare umgestürzt, sie wieder aufrichten, und bie, welche die blutigen Opfer früher gemieden, nun felbst opfern mürden." 8) All diese schönen Hoffnungen waren vereitelt und trübselig gestaltete sich für Libanius die Gegenwart; die Rhetoren

<sup>1)</sup> Vincent. Bellovac. spec. histor. XIV, 44 bei Fabric. Bibl. Gr. tom. VII. p. 382. — 2) Lib. or. par. cap. 1. Ed. Fabric. Bibl. Gr. t, VII. — 3) Ibid. c. 145. S. oben Rap. 12 am Schluß.

wurden, wie es ihm vorkam, verachtet, die Armuth nahm überhand, anstedende Krankheiten traten auf. 1) Und durch wen konnten diese Hoffnungen wohl vereitelt worden sein? Durch wen anders als durch die Christen? Obwohl Julian, entwickelt Libanius, so tolerant war, so hatte er doch stets Feinde, welche zwar nicht von ihm genannt, aber beutlich genug als die Christen bezeichnet werden. So verschworen sich denn schon srüher einmal zehn Soldaten gegen Julian's Leben, aber die Sache wurde glücklicher Weise vor der Zeit verrathen. 2)

- 7. Und auch sein Tob sei durch driftliche Verrather bes eigenen Beeres berbeigeführt worben. Die Sache verhielt sich aber jo: Julian's Heer wurde auf bem Rückzuge unversehens von ben Berfern überfallen, so daß der Raiser selbst nicht einmal Reit batte, seine Rüftung anzulegen, sondern sich ungewappnet an die bedrobten Puntte begab und die Soldaten anfeuerte, bis auch endlich die Berfer jum Weichen gebracht wurden. In dem regellofen Getummel, wo Freund und Reind durch einander wogte, erhielt der Raiser einen Wurffpieß in die Seite, welcher ihm bis in die Leber brang und seinem Leben ein Ende machte. Wie es in einem solchen Solactengetummel geben mußte, eins ber vielen umberfliegenben Gefcoffe traf ibn und wer konnte nun wiffen, woher es gekommen sei? Die Berichte der Quellen und die Natur der Sache sind hier so, daß selbst Sibbon die Möglickeit, daß ein driftlicher Soldat der Reuchelmörder Julian's gewesen, nicht einmal zu besprechen ber Mühe werth findet.
- 8. Libanius aber hat sich nun einmal in den Kopf gesetzt, er sei von einem Christen gemordet und sagt: "Diejenigen, welchen seine Leben keinen Bortheil brachte, das waren nämlich die, welche nicht den Gesetzen gemäß leben wollen, stellten ihm schon lange nach und damals war der Augenblick zur Bollbringung der That günstig. Ihre sonstige Ungerechtigkeit, die unter seiner Regierung kinen Spielraum hatte, trieb sie dazu und besonders der Umstand, daß die Götter wieder verehrt wurden, war es, was ihnen nicht behagte." Die Beschuldigung ist klar genug, der einzige Besweis aber, den er vorzubringen hat, ist der, daß kein Perser sich

<sup>1)</sup> Ibid. c. 146. 149. 151. — 2) Ibid. c. 99.

ber That gerühmt und die ihm bafür gebührende Belohnung vom Verserkönige geforbert habe. 1) Indessen wenn bas nicht geschah, so wird es jedenfalls seine guten Gründe gehabt haben. Es konnte ja ber gludliche Schute nachber felbft gefallen fein und bann flebt fest, daß die Berser lange Zeit gar nichts vom Tode Julian's wuften, also offenbar den Raiser nicht erkannt batten. Daber ift die mit foldem Rachbruck vorgebrachte Beschuldigung des Libanius nichts als eine boshafte Berleumbung, welche ihm ber Saß gegen bie Christen und der Rorn wegen seiner fehlgeschlagenen Erwartungen eingegeben bat. Später scheint er benn auch wirklich die Grundlofigkeit dieser Anklage in etwas eingesehen zu haben. Er konnte fich nämlich lange nicht über Julian's Tod beruhigen und lechzte noch lange nach Rache, so daß er sogar noch Theodosius den Gr. 379 n. Chr. in einer eigens bazu ausgearbeiteten Rebe2) veranlaffen wollte, ben Borfall zu untersuchen und ben Mörber zu ftrafen. Hier butet er fich aber wohlmeislich die Chriften des Morbes zu beschuldigen, sondern dringt nur einfach auf Untersuchung. Wie man auch über bie Sache benten mag, so ware bas mahr scheinlich sechszehn gabre nach ber That eine vergebliche Dube gewesen.

- 9. In der Leichenrede spricht sich Libanius durchweg sehr christenseindlich aus. Er stellt die Befreiung der Kleriker von den Gemeindelasten, welche ihnen die christlichen Kaiser verliehen hatten, als gemeinschädlich dar, 8) er lobt und preist Julian's Schriftstellerei gegen das Christenthum selbst auf Rosten der Bahrbeitsliebe 4) und gegen die Ausschließung der Christen von den Schulen hat er nichts einzuwenden. 5) Ehe wir die Leichenrede verlassen, müssen wir noch einige Stellen daraus geben, welche geeignet sind, die Gesinnung des Libanius gegen das Christenthum besonders ins Licht zu stellen.
- 10. "Julian begann seine Reform", erzählt er, "mit bem Religionswesen der Stadt. Er spendete seine Libationen vor aller Augen, freute sich über die, welche ihm nachfolgten, verlachte ble,

<sup>1)</sup> Ibid. c. 141. — 2) Ebenfalls bei Fabric. Bibl. Gr. tom. VII. p. 145.

<sup>- 3)</sup> Or. parent. c. 61-72. - 4) Ibid. c. 87. - 5) Ibid. c. 77.

welche es nicht thaten, und versuchte sie bazu zu überreben; Zwang wollte er jedoch nicht anwenden. Und doch bemächtigte sich ber Anhänger ber verborbenen Religion eine große Furcht und fie erwarteten, daß ihnen die Augen ausgeriffen, die Röpfe abgeschlagen und Strome Blutes ber Ermorbeten fliegen wurden. Sie meinten, ein neuer Herrscher werbe auch neue Zwangsmittel erfinden, ju gering erschienen Reuer und Schwert, das Erfäufen, das lebendig Begraben und die Verstümmelungen — solche Dinge nämlich waren früher in Gebrauch -, jest erwarteten fie noch viel Schlimmeres. Da aber bie, welche solche Magregeln angewendet, nichts erreicht batten, so war er anderer Ansicht und hielt die Anwendung von Gewalt für nuplos. Denn, wenn sie an ihrem Körper litten, so tounte man fie burch Verbande beilen, eine falsche Vorstellung bon ben Göttern aber tann man burch Schneiben und Brennen nicht austreiben. Wenn bie Hand auch opfert, so tabelt bas Herz bie hand, klagt die Schwachheit des Leibes an und liebt noch denselben Gegenstand wie vorher und es ift nur der trügerische Schein einer Umwandlung aber keine Aenberung bes Sinnes. Auch erlangen folde nachber wieder Bergebung, die aber, welche ihr Leben gelaffen, werben göttlich verehrt. Aus biefen Grunben vermied er bie Magregeln, die er migbilligte, weil er fab, dag durch hinrichtungen bie Sache jener geforbert murbe, aber er führte bie, welche ber Befferung zugänglich waren, zur Wahrheit und gegen bie, welche bas Schlechtere liebten, wandte er keinen Awang an." 1)

11. Wer diese Stelle oberstächlich lieft, könnte glauben, Libanius rühme an seinem Helden das, was man heut zu Tage Toleranz nennt. Aber mit nichten, er geht vom Gesichtspunkt der Rüslichkeit aus und lobt Julian's Berhalten nur deshalb, weil die Erfolglosigkeit des Gegentheils klar war. Das ist der Sinn des Redners; und wie gefällt er sich nicht in der Schilderung der Ausft und der Besorgnisse, welche die Christen hegten, und in der Ausmalung der verschiedenen Folterqualen und Todesarten! Daß Julian seine Resormen mit der Religion begann, sindet sein Lobredner sehr zweckmäßig und preiswürdig; denn die Religion sei im

<sup>1)</sup> Ibid. c. 58. 59.

Staate das, was das Steuer für das Schiff sei, und ebenso sehr billigt er es, daß er die Heiden überall begünstigte und die Ehristen auf alle Weise zum Abfall zu verleiten suchte. Wenn der Grundsfat Julian's: "Daß Jupiters Freund sein Freund und Jupiters Feind sein Feind sei," ) im Leben zur Geltung kam, so war das gewiß für laue Christen eine große Versuchung und dem Christenthum im Ganzen sehr gefährlich.

- 12. Nach dem Tode Julian's traten freilich wieder völlig umgekehrte Verhältnisse ein. Die Christen waren durch den erneuten, von so manchen Ungerechtigkeiten und Gewaltthaten begleiteten Versuch, das heidenthum wieder zur herrschaft zu bringen, nun erbittert und gingen hie und da auch ihrerseits zu Gewaltschritten über. "Welche Zustände", lautet die mismuthige Klage des Libanius, "traten nach dem Tode des Kaisers sogleich wieder ein! Geachtet sind nun diesenigen, welche gegen die Götter poltern, die Priester aber, die den Dämonen geopfert haben, gelten als Uebertreter der Gesetze. Das, was vom Feuer verzehrt worden (nämlich die christlichen Kirchen), wird abgeschätzt oder vielmehr der Vermögende muß das Zerstörte mit seinem Vermögen, der Unvermögende mit seiner Haut bezahlen; von den Tempeln aber sind die einen zerstört, die andern stehen halb fertig da und dienen den schmutzigen Christen zum Gespötte."<sup>2</sup>)
- 13. So jammerte Libanius bamals. Später hatte er noch mehr Ursache zu klagen; benn unter Theodosius gingen die Sachen auch äußerlich noch mehr bergad. Das zeigte sich schon im Jahre 384, als die heidnische Partei, welche im Senate zu Rom noch immer die Mehrheit bildete, die Frage wegen des Altares der Siegesgöttin anregte und dessen Wiederherstellung verlangte. Zu ihrem Wortsührer ernannte der Senat den Stadtpräsetten D. Ansrelius Symmachus, während die christliche Partei den Bischos von Mailand, den h. Ambrosius zu ihrem Anwalte hatte. Symmachus scheint sich persönlich zu Theodossus begeben zu haben, aber von nichtswürdigen Menschen sei ihm, sagt er, die Aubienz

<sup>1)</sup>  $\Phi(\log \mu \ln \alpha g) = 1$  dift  $\varphi(\log \mu \ln \alpha g) = 1$  lid. c. 148.

bei bem Fürsten verweigert worden, weil sie gewußt hätten, daß bie Gerechtigkeit auf seiner Seite sei. 1) Er ließ sich aber baburch nicht abschrecken, sondern versaßte ein längeres Schreiben, welches er an die Kaiser Balentinian, Theodosius und Arcadius richtete.

- Nachdem er den Kaisern zu Anfang besselben einige Artigfeiten gesagt, fest er aus einander, bag er in feiner Eigenschaft als Stadtpräfekt und Bevollmächtigter bes Senates fich berufen fühle, zu sprechen. Es sei die Besorgniß des Senates für den Ruf und die Ebre des Raisers, die ihn dazu antreibe; denn niemandem fomme es ja mehr zu, für die Aufrechterhaltung ber vaterländischen Sitten und Gesetze zu wachen, als ben Raisern, beren Ruhm um so größer sei, je weniger sie gegen die Gebräuche der Vorfahren banbelten. Der Senat nun, ber in dieser Frage einstimmig sei, (?) wünsche in religiöser Beziehung den Stand der Dinge zurück, welcher bem Staate so lange vortheilhaft gewesen. Es habe Raiser von beiben Religionsbekenntnissen gegeben, die früheren batten die Caremonien ber Borvater in Ehren gehalten und die folgenden fie nicht unterbrudt. Wenn bas Beispiel jener kein gunftiges Prajubig bilbe, so moge es wenigstens die Dulbsamkeit dieser. Wer nun den Altar ber Bictoria nicht zurudwünsche, muffe ein Freund ber Barbaren, b. i. der Feinde Roms sein. Der Victoria hatten die Raiser viel ju verdanken, und was jeber sich wünsche (nämlich ben Sieg) bas muffe er auch ehren. Sobann sei bieser Altar von Alters ber ein gewohnter Schmud ber Senatsturie gewesen und die Senatoren konnten sich nicht baran gewöhnen, denselben zu entbehren, man moge doch gestatten, daß sie ihn einst ihren Rachkommen bin= terlaffen könnten! Wo sollten sie in Aufunft ben Kaisern Treue schwören? Die Erinnerung an die Religion schrecke ja den Treulosen am meisten und wenn die Fürsten den Altar entfernten, so schienen fie bamit ben Meineid und die Treulosigkeit zu fanktioniren.
- 15. Sine religiöse Ueberzeugung und Anhänglichkeit an bie Religion spricht sich in allem bem nicht aus. Symmachus sucht

<sup>1)</sup> Cui ideo divi principis denegata est ab improbis audientia, quia non erat justitia defutura. Sym. Epist. X, 61, bei Migne Patrol. t. XVIII, p. 390.

alles berbei, was er, ohne den Kaifer zu beleidigen, glaubt fagen ju können. Auch ift er ju weitgebenden Bugestandniffen bereit; er ist schon zufrieden, wenn nur der Allegorie, bem Ramen bes Sieges einige Ehre erwiesen werben barf, ba es verboten ift, bie Göttin zu ehren. 1) Und welch elender Grund ift es, sich barauf zu beziehen, daß man es so lange gewohnt sei, diese Göttin im Senatssaal zu haben! Im Folgenden bemüht er fich, die Ginwenbungen zu widerlegen, die ihm etwa entgegen gebalten werden fönnten.2) Besonders zu schaffen macht es ihm, daß schon frühere Kaiser Aehnliches verordnet haben, 3. B. der göttliche Konstantius. Es ift kläglich zu feben, wie er fich windet, hier vorbeizutommen. Derfelbe, meint er, batte bas nicht gethan, wenn er bie Folgen eines folden Berfahrens aus der Erfahrung gefannt batte. And habe er die Römischen Caremonien geduldet und die Brivilegien ber Bestalinnen und ber Priester nicht geschmälert. Darin solle man ihm nachahmen, wenn man sich einmal auf ihn berufen wolle. Dann verlegt fich Symmachus noch mehr aufs Bitten; er läkt die alte, ehrwürdige Roma auftreten und sagen, man möge ibr Alter schonen und ihr die Religion laffen, durch welche fie hannibal und die Gallier geschlagen babe, fie fei zu alt, um ihre Gewohnheiten zu andern, und was bes Geschwätes mehr ift. Dann glaubt er eine eingetretene ichredliche hungerenoth als Strafe für die Beraubung der Priester und. Bestalinnen anseben und geltend machen zu muffen und die Summe beffen, was er folieflich verlangt, ift, ber Fistus möge bie eingezogenen Grundftude und Tempelgüter behalten, aber ben Brieftern und Bestalinnen erlauben, Bermächtniffe von Brivatpersonen anzunehmen; das sei ein Recht, welches das Gefet nicht bloß jedem Römer, sondern sogar den Stlaven einräume, und biefes gemeinsamen Rechtes burfe man niemanden, also am wenigsten die Briefter berauben. Die Gesetz müßten unparteiisch sein. 8)

16. Diese Forderung, worauf sich die Ansprüche des Symmachus zuletzt reduziren, ist keine ungerechte, aber was uns in

<sup>1)</sup> Reddatur tantum nomini honor, qui numini denegatus est. Ibid. — 2) Ibid. p. 391. — 3) Ibid. p. 392. 393.

ber ganzen Bittschrift so abstößt, ist die Menge elender Sophismen und Scheingründe, wozu er seine Zuslucht nimmt, und der Mangel an aller religiösen Standhaftigseit. Uebrigens hatten diese Anstrensgungen der heidnischen Partei keinen Erfolg, sondern wurden durch die Bemühungen des Ambrosius vereitelt, obwohl die Räthe des Kaisers der Sache der Heiden günstig waren und so blieb denn der Altar der Victoria, der von Konstantius entsernt, von Julian wieder hergestellt und von Gratian wieder entsernt worden war, nun für immer entsernt und die Privilegien der Vestalinnen auszehoben.

- 17. Die Angelegenheiten ber Beiben gingen nun immer schlechter. Allmählich fing bas driftliche Bolk, hauptfächlich auf Austiften der Monche an, über die noch stehenden Tempel der Beiben berzufallen und fie zu zerftören. Die Obrigkeiten saben folchen Boltsaufläufen zu, ohne etwas zu thun, und wenn die Heiden flagten, so murbe die Sache verschleppt ober fie bekamen noch Un= recht und Strafe obenein. Denn es bestanden mehrere Gefete von Ronftantius und Gratian, wodurd bas Schlachten von Opfertbieren unter ben schwersten Strafen verboten murbe. 1) Man suchte nämlich aus den Gingeweiden der Opferthiere die Rufunft, insbesondere bas Schickfal ber Regenten, ihre Regierungszeit und bie Ramen ihrer Rachfolger zu erforschen.2) Da biefer Aberglaube also oft einen politischen und, ba ber Staat jest driftlich mar, einen ftaatsgefährlichen Charatter annahm, so wurden alle btutigen Opfer verboten, die übrigen Arten zu opfern dagegen galten als ftill= schweigend geduldet. Wenn min die Chriften, im Kall ein Tempel zerftort worden, nachweisen konnten, daß darin geopfert worden war, was am Ende in ben meisten Fällen ein Leichtes mar, so liefen bie Beiben Gefahr, nicht bloß mit ihrer Klage abgewiesen, sondern sogar noch gestraft zu werden.
- 18. In biefer Noth, ba folche Borgange fich mehrten, entsichloß fich Libanius, etwas zu thun, und richtete eine Schutrebe

<sup>1)</sup> Codex Theod. tit. de paganis sacrificiis et templis lex. 2-11. —
2) Quodsi quispiam immolare hostiam sacrificaturus audebit aut spirantia exta consulere .... excipiat sententiam competentem, etiamsi nihil contra salutem principum aut de salute quaesierit. Ibid.

für die Tempel an Theodosius zwischen 385-391 n. Chr. 1) Der Brief des Symmachus ist gegen biefe Rebe noch ziemlich freis muthig und offen zu nennen, Libanius bagegen entschuldigt fich febr bemüthig, daß er es mage, bem Raifer Rathichlage zu ertheilen. Darauf sucht er geltend zu machen, daß bas Römische Reich burd bie Götter zu Macht und Größe gelangt sei, daß man also icon aus Staatsklugheit ihren Dienst muffe fortbesteben laffen. bespricht er das Verhalten der früheren chriftlichen Raiser dem Beidenthum gegenüber und zeigt, daß fie nur die blutigen Opfer unterfagt hätten. Er bachte nicht baran, wie früher die Christen, ju fagen: Man muß Gott mehr gehorchen als bem Menschen, biefes Berbot ift gegen unser Gewiffen und gegen Gottes Gefet, wir brauchen ihm nicht zu geborchen. Nein, er bekennt gang unterthänigst: "Niemand, o Raifer, ift so fühn ober in ben Dingen bes öffentlichen Lebens so unwissend, daß er gewaltiger' sein wollte als das Geseg."2) Das ist sein Stützunkt, und weil die Heiben so gehorsam find, argumentirt er, so hat man keine Beranlaffung und kein Recht die Tempel zu zerstören. Sein Hauptziel ist immer zu beweisen, daß in den Tempeln gar keine blutigen Opfer mehr gefeiert würden, Religionsfreiheit für die Beiden zu verlangen, fällt ihm gar nicht ein, er klammert fich ftets nur an bie stillschweigende Dulbung ber Gesete an, bem Gesete freilich als bem Willen bes Raifers muffe geborcht werben. Bei biefer, bes freien Menschen so unwürdigen Gefinnung konnte bas verfolgte Heibenthum auch keine Märtyrer bervorbringen.

19. Sodann bemüht sich der Schutzredner, die etwaigen Einwendungen der Christen abzuweisen. Er bestreitet es, daß die Anwendung von Gewalt dem Christenthum wahre Proselyten erwerbe, der empfahl, die Tempel als Zierden der Städte stehen zu lassen, ja er betonte sogar den materiellen Schaden, der aus der Zerstörung derselben erwachse d; er vertheidigte endlich das Heidenthum, da die verschiedenen Götter und Dämonen, wie er glaubt, ja so viele Wohlthaten spendeten. Durz, seine Sprache ist nicht die

<sup>1)</sup> Gothofredus ad Lib. orat. pro templis p. 38. — 2) Lib. pro templis ed. Gothofr. p. 15. — 3) Ibid. p. 17. — 4) Ibid. p. 25 seqq. — 5) Ibid. p. 18— 22.

eines Mannes, der beldenmüthig seine Ueberzeugung vertritt, sonbern die eines schlauen Diplomaten, ber sich hindurch zu winden fucht. Freimuthig ift er nur in seinen Ausbruden gegen bie Monde, fie waren ibm als die Anftifter bes Unbeils am meiften verbaßt. Darum nennt er fie faule Drobnen und habfüchtige Menichen. "Diefe ichmarz Gekleibeten", ruft er aus, "welche mehr freffen als die Elephanten, deren Arbeit in recht vielem Trinken besteht. welche fich für ihr Singen Getrante ichenten laffen und bie Spenber burd tünftlich bervorgebrachte Blaffe bes Angefichtes betrügen - biefe Menichen, o Raifer, laufen, obwohl bein Gefet noch in Rraft ftebt, ju ben Tempeln mit Anatteln, Steinen und eifernen Bertzeugen."1) Der Erfolg fronte die Bemühungen bes Libanius teineswegs, im Gegentheil, im J. 392 erschien ein umfassendes und entschieden gehaltenes Gefet des Theodosius, worin alle Opfer ohne Ausnahme, auch die nichtblutigen, unter schweren Strafen verboten wurden. 2)

20. Das Gesagte reicht hin, um zu zeigen, in welcher Art Libanius bem sinkenden Heibenthum zu helfen und dem Christensthum entgegenzuarbeiten suchte. Wie er, mochte auch sein Zeitzund Zunftgenosse der Rhetor Him er ius denken und wirken. Weinigstens haben wir über ihn, wenn auch seine betreffenden Reden verloren gegangen sind, das Zeugnis des Literarhistorikers Photius, der von ihm sagt, daß er ein eifriger Heide gewesen sei und wie "ein boshafter Hund die Christen angebellt habe." Dagegen wird an Themistius von seinen Zeitgenossen) eine unbefangene und tolerante Gesinnung gerühmt.

<sup>1)</sup> Ibid. p. 10. 11. — 2) Cod. Theodos. 1. c. lex. 12. — 3) Bibl. cod. 165. — 4) Socr. h. e. IV, 32, Sozom. h. e. VI, 36, Themist. or. p. 186 Lassaulr, Untergang bes Hellenismus. S. 86.

### Vierzehntes Kapitel.

#### Ennapins von Sarbes.

(Um 400 n. Chr.)

- 1. Die Neuplatonische Schule bes vierten Jahrhunderts hat es zeitig, wir möchten sagen, noch zu ihren Lebzeiten, bevor sie erloschen war und nur der Geschichte angehörte, dazu gebracht, einen eigenen Historiker zu besitzen, den Eunapius von Sardes, aus dessen Schriften wir bisher schon manche Notiz geschöpft haben. Er hat uns Lebensbeschreibungen von dreiundzwanzig Neuplatonischen Philosophen, Theurgen und Rednern hinterlassen, welche in einem sehr schwülstigen Stile geschrieben sind und viel hohles Pathos und leeres Geschwätz enthalten.
- 2. Eunapius war um das Jahr 344°) zu Sardes in Lydien geboren, hatte zu Athen unter dem Rhetor Proaeresius seine Schule gemacht und sich auch etwas in der Arzneikunde umgesehen. Er machte eine längere Reise nach Aegypten und ließ sich von dort zurückgekehrt, wie es scheint, zu Athen nieder. Er lebte noch bis ins fünste Jahrhundert n. Chr. hinein.²)

Sein Leben der Sophisten schrieb er auf Beranlassung des Chrysanthius, der sein Lehrer gewesen war. 8) Es führt den Titel:

<sup>1)</sup> Bgl. Eunap. Vitae soph. p. 102 seq. ed. Commelin. — 2) Bauly, Encyflop. der flass. Miterth. — 3) Eunap. vitae soph. p. 37 u. 186.

Leben von Philosophen und Sophisten. Obwohl es an Inbalt und Form nichts weniger als klassisch zu nennen und noch . bazu in fehr fehlerhafter Gestalt auf uns gekommen ift, so bleibt es boch eine werthvolle Quelle für den, welcher die Vertreter bes absterbenden Beidenthums, jene sogenannten Platonischen Philosophen bes vierten Jahrhunderts, die mehr Zauberer und Astrologen als Philosophen waren, kennen lernen will. Eunapius bat bie meisten dieser Männer selbst gekannt und da er ein ziemlich naiver und fritiklofer Schriftsteller ift, so mare er die geeignete Berfon uns ein recht treues Bild feiner eignen Bartei vorzuführen und fie gleichsam in ihrer Häuslichkeit barzustellen, wenn er sich nur nicht so viel mit pedantischen Redensarten und Reslexionen aufbielte, anstatt uns Thatsachen mitzutheilen. Auch ber Mangel an Blanmäßigkeit und Ordnung ift febr ftorend. Für Philosophie bat er vollends gar keinen Sinn, eine einzige Wundergeschichte von Maximus ober Jamblichus ift für ihn mehr werth als alle philosophischen Susteme ber Welt. Daber kommt es, bag er von ben älteren und bedeutenbern Männern ber Reuplatonischen Schule, von Plotin, Porphyrius und Amelius nichts ober nur wenig zu fagen weiß und fie mit ein paar Seiten abfertigt, mabrend er fich bei anbern, die aber größere Bundermanner maren, verbaltnifmakia viel zu lange aufhält, z. B. bei Aedefius, Marimus von Ephefus u. a.

3. Wir wollen das hierher Gehörige aus jener Schrift, so weit wir es noch nicht benutt haben, in den Kreis der Betrachtung ziezhen; denn Eunapius lebte in jenen Zeiten, wo ein Tempel nach dem anderen zerstört wurde, wo die Kaiser gewisse heidnische Kulthandlungen zu verbieten ansingen, wo einige heidnische Zauberer sogar mit dem Tode bestraft wurden. Eunapius ist der Historiser eben jener Partei, welche gegen die immer mächtiger werdenden Christen um ihr Sein oder Nichtsein zu kämpsen hatte, und es kann bei ihm also nicht sehlen, daß er mannigsachen Bezug auf das Christenthum nimmt. Auch waren die meisten der von ihm vorgessührten Personen bittere Feinde desselben, und in ihrer Zahl haben wir ohne Zweisel die unbekannten Bersasser des Philospatris und der von Lactantius erwähnten drei Bücher contra religionem nomenque Christianum zu suchen.

Rachbem Eunapius in Kürze das Leben des Plotin, Porphyrius und Jamblichus beschrieben, widmet er bem sonft unberühmten und unbefannten Aebefius einen langeren Abschnitt. 1) Aebefius, ein Rappadocier, war ein Schüler bes Jamblichus und ließ fich nach beffen Tobe zu Bergamum in Myfien nieber. Sein Bater, der ein Geschäftsmann war, hatte ibn zur Ausbildung nach Griedenland geschickt; als er aber zurückkam, war er anstatt eines tuchtigen Geschäftsmannes ein Philosoph geworben. Sein Bater mar aufangs darüber sehr unzufrieden, bald aber lernte er den Werth der Philofovbie einseben, und seinen Sohn bewundern und erkannte, "daß er ber Bater nicht eines Menschen, sonbern mehr eines Gottes fei."2) Schon damals wurde Aedefius febr berühmt; bennoch fucte er ben Ramblichus in Sprien auf, um noch von ibm zu lernen, und brachte es so weit, daß er ihm wenig nachstand, außer was das gotterfüllte Wesen des Jamblichus angeht. 8) Denn damit mußte Aedefius der Reitverhältniffe megen gurudbalten; Ronftantin nämlich, ber bie Tempel zerstörte und die Gebäude der Christen aufführte, mar bemals Raifer. Wie ungunftig bie Beiten waren, zeigt ber Borfall mit Sopatros, ber eine Zeitlang bei Konftantin in Gunft ftanb. Konstantin, ber seine Freude barin fand, bag bie Stadt Byzang nach seinem Ramen Konstantinopel genannt wurde, hatte eine Menge Menschen in jene Stadt gezogen, beren Luft es war, bem Theater und bem Weine zu leben und dem Raiser zu schmeicheln. Bei der Ueberzahl ber Bevölkerung bedurfte die Stadt der Aufuhren an Getreibe von auswärts. Als nun einmal wegen bes widrigen Windes bie Lastschiffe nicht in ben Bosporus einlaufen konnten, entstand eine Theuerung. Da das Bolk, erzählt Eunapius, vor Hunger ermattet, im Theater faß, sein berauschenbes Lob nicht wie fonft ertonen wollte, wurde der Kaiser unmuthig. Da raunten ibm die Reider des Sopatros zu: "Ja, der von dir fo geehrte Sopatros hat durch feine überaus große Beisbeit die Binde gefesselt und balt fie gurud u. bergl." Konftantin glaubte es und befahl, den Mann nie berzuhauen, was auch sofort geschab. 4)

<sup>1)</sup> Eunap. l. c. p. 34. — 2) Ibid. p. 36.  $\Omega_s$  θεοῦ γεγονώς μᾶλλον  $\mathring{\eta}$  ἀνθρώπου πάτης. — 3) Ibid. p. 37. ΙΙλήν δσα γε εἰς θειασμόν Ταμβλίχου φέρει. — 4) Ibid.  $\mathring{\mathbf{p}}$ . 41.

- 5. Aber die Borsehung vergaß des Aedesius nicht, sondern berselbe erlangte durch Gebet, worauf er fehr viel hielt, ein Traumgeficht. Gin Gott erschien ibm und gab ibm ein Drafel in Berametern. Da machte Aebesius auf, gang verftort und erschreckt, bie Borte bes Dratels aber waren ibm entschwunden. Er forberte nun von einem Sklaven Waffer, um sich zu reinigen, und als dieser es bracte, da bemerkte er, o Wunder! wie die ganze rechte Sand seines herrn mit Schriftzeichen bebedt war. Und es war nichts anderes, als das Dratel, welches ber Gott ihm gegeben und worin ibm befohlen murbe, die Städte ju meiben und in ber Ginfamteit ein Sirtenleben ju führen; bann wurde er Genoffe ber unfterblichen Botter werben. 1) Gehorfam bem Gott, brachte er fein Leben bei einem hirten gu. Aber seine Weisheit konnte nicht verborgen bleiben, seine Freunde und Anhänger spürten seinen Aufenthaltsort aus und er fab fich balb auch bier von einer Menge von Schülern umgeben, burch beren vereinte Bitten er endlich bewogen murbe, fich ber menschlichen Gesellschaft wiederzuschenken. Er zog nach Bergamus, wo er fich niederließ.
- 6. Eine wichtige Stelle unter ben bamaligen Versechtern bes Heibenthums nimmt die reich begüterte, in Kappadocien seßhafte Familie des Eustathius ein. Schon Eustathius selbst war eine bedeutende Stütze des Hellenismus. Eunapius nimmt den Mund sehr voll, wo er erzählt, wie der Kaiser, obwohl er den christlichen Büchern ergeben war, sich dieses weisen Mannes zu einer Gesandtsschaft beim Persertönig Sapor bediente, wie er dort glänzend ausgenommen wurde und dem Könige so gestel, daß die Magier eisersüchtig auf ihn wurden. Der Ersolg dieser Sendung konnte nastürlich nicht anders als günstig sein. Dieser Sendung konnte war er noch nichts gegen seine Gattin Sosipatra. Dieses Wunderkind war die Tochter eines sehr edeln und reichen Mannes, der bei Ephesus am Raystros begütert war.
- 7. Als fie fünf Jahre alt war, tamen eines Tages zwei alt= liche, in Belze gekleibete und große Taschen tragende Manner, und

<sup>1)</sup> Ibid. p. 49. Δη τότε σαυτόν ξελπε συνήσοα καὶ μακαρέσσιν Έμμεναι άθανάτοισιν. -2) Ibid. p. 50-56.

baten ben Gutsverwalter ihres Baters, ihnen die Bestellung eines Weinberges zu überlassen. Der Ertrag dieses Weinberges siel so reichlich aus, daß man "ein besonderes Wunder und ein göttliches Einwirken" vermuthen mußte, und der Bater der Sosipatra spendete ihnen darüber gebührender Maßen Dank und Ehrendezeugungen. Sie aber versicherten, das, was er da gesehen, sei noch nichts gegen die übrigen Schäße der verborgenen Weisheit, welche sie besäßen. Wenn er wünsche, daß sie ihm für die eben ihnen erwiesene Spre ein Gegengeschenk machten, so möge er ihnen die kleine Sosipatra auf fünf Jahre zur Erziehung übergeben. Der gute Alte wußte nicht recht, was er dazu sagen wollte, willigte aber stillschweigend ein. Und sie zogen sich nun mit ihrem Zögling auf ein besonderes Landgut zurück, wo sie sern von allen fremden Einsüssen bieselbe in ihrer Weisheit unterrichteten.

Als der Bater nach Ablauf der fünf Jahre nun zu ihr gereift tam, tannte er fie nicht mehr, so fehr hatte ihre Schonbeit zugenommen, und auch fie erkannte ihn nicht wieder. Er aber fiel vor ihr auf die Kniee und glaubte irgend ein anderes Befen pu seben. Als nun die Lebrer erschienen waren und man bei Tische faß, sagten fie ju bem Bater: "Frage nun die Jungfrau, was bu willft." Und fie fing nun von felbft an, ihm alle Borfalle ber Reise, die er eben zu ihr gemacht hatte, alle Reben und Gefahren zu erzählen, als wenn fie mit im Wagen gefahren ware. Der Bater war natürlich mehr als bloß verwundert, fiel den Greisen zu Fi-Ben, und flehte fie an zu fagen, wer fie feien. Sie aber gestanden nach langem Zögern, daß sie der chaldäischen Beisheit nicht unkundig feien. Der gute Bater aber glaubte fest, Besuch von Gottern ju haben, und schlief erschöpft von all ben Dingen ein. er schlief, gaben die Fremdlinge der Sosipatra ein geheimnisvolles Raftchen mit Kleinobien, einige Bücher und bas Kleid, bas fie getragen, als sie von ihnen in die Mosterien war eingeweihet worden, fagten, fie mußten nun an das westliche Meer geben, empfahlen fich und man hat nie wieder etwas von ihnen vernommen. alles, bemerkt Eunapius, beweift, daß sie Dämonen waren. 1) Als

<sup>1)</sup> Ibid. p. 57-65. Τούτο συμφανέστατα δαίμονας είναι τούς φανέντας ἀπήλεγξε.

Sofipatra herangereift war, kannte sie, ohne weiteren Unterricht zu genießen, alle Philosophen und Rhetoren, und wußte mit Leichtigkeit aber Dinge zu reben, welche andere nur mit Mühe begreifen.

- Sofipatra beiratete später ben Euftathius und gebar ibm brei Sohne. Eunapius weiß noch gar herrliche Dinge von ihrer Weißbeit, ibrer Reuschbeit und Sebergabe zu erzählen, mas mir indeffen bem Lefer in Gnaben erlaffen wollen. Als fie Wittme geworben, lebte fie auf ihren väterlichen Gutern und batte ben Mebefius und ben größten ber bamaligen Theurgen, ben Maximus von Ephe= fus in ihrer Gesellschaft und zur Erziehung ihrer Kinder bei sich. Einer von den Söhnen dieses Weibes, welcher allgemein für ein göttliches Wesen gehalten murbe,1) mar Antoninus, ber als eine Art Einsiedler und Ascet bei Kanopus an der Nilmundung fein Leben zubrachte.2) Er enthielt fich der Theurgie und auffallender Bunderwerke, vielleicht, wie Eunapius meint, aus Rücksicht auf den ungestümen Fanatismus der Kaiser. 3) Dennoch aber wurde er von Alexandrien aus fleißig besucht, und die, welche zum Serapistempel wallfahrteten, tamen in gangen Schaaren zu ihm und bewunderten seine göttliche Größe. Er aber redete mit keinem von ibnen, sondern behielt seine gewöhnliche Stellung, die Augen unverwandt und lautlos gegen himmel gerichtet. Diefer lette hüter ber Beiligthumer war schon lange von einer bangen Ahnung erfüllt und sie ging im Jahre 389 in Erfüllung, indem bas Serapeion, welches bis babin noch alle Stürme überftanden hatte und der lette Rufluchtsort ber beibnischen Religion in Aegypten geblieben mar, burd die Christen geplündert und zerstört wurde. 4)
- 10. Diesen vernichtenden Schlag, welcher das Serapeion und zugleich die Tempel zu Kanopus<sup>5</sup>) nebst den dazu gehörigen Gebäuden traf, erzählt Eunapius also: "Auch die Tempel um Kanopus erslitten dasselbe Schicksal, als Theodosius regierte, Theophilus den Frevlern vorstand (d. h. Patriarch war.) Euetius die politische Bers

<sup>1)</sup> Γυναϊκα εἰδώς θεοτέφαν. Ibid. p. 68. Τοῦ δὲ θεὰν ἄντικους είναι τὴν Σωσιπάτραν δμολογοῦντος. p. 69 etc. — 2) Ibid. p. 73. seq.

<sup>8)</sup> Tas βασελικάς τοως δομάς υφορώμενος. Ibid. p. 76. — 4) Laffaulr, Untergang bes Hellenismus. S. 102 ff. — 5) Ueber bie Lage bes Serapeion ist man nicht gang einig und bie Stelle bes Eunapius ist voller Unklarbeiten.

waltung und Romanus bas militärische Commando in Aegypten führten. Diese stählten ihren Muth gegen die Maurer und Steinmeten, fturzten fich barauf, ohne auch nur ben Schatten eines Kampfes zu unternehmen, und verwüsteten so das Serapeion, und führten mit den Bildern Rrieg, ohn Widerstand zu finden. Sie betampften bie Götterbilder und Weihgeschenke so macker, daß fie fie nicht nur besiegten, sondern auch stablen, und ihre Kriegskunst bestand darin, das Gestoblene zu verbergen. Vom Serapeion blieb nur der Rußboden wegen ber Schwere ber Steine, die fie nicht von ber Stelle bringen konnten; sonft aber kehrten diese maderen Rampfer alles um, ftred ten ihre zwar unblutigen, aber boch ftart vergolbeten Banbe aus, behaupteten, sie batten die Götter besiegt, und rechneten sich so ben Tempelraub und die Gottlosigkeit zum Lobe an. Dann führten fie an die beiligen Orte die sogenannten Monde, welche zwar Menschengestalt haben, aber ein Schweineleben führen, und gang offen tausenderlei schlimme und abscheuliche Dinge sich gefallen laffen und felbst thun. Aber das Göttliche zu verachten, halten fie für Frömmigkeit; benn bamals befaß jeder, ber ein schwarzes Gewand trug und öffentlich sein Aeußeres vernachläsfigte, eine tyrannische Macht. Au folder Tugend hat es die Menschheit gebracht! Diese Monche nun verfette man nach Ranopus, fie, welche das Menichen geschlecht anftatt jum Dienste ertennbarer Botter, jur Berehrung von Sklaven und nicht einmal von guten anhalten. Denn fie baufen Anochen und Röpfe von Leuten zusammen, die bei ihren Berbrechen ergriffen und vom Gerichte bestraft wurden, geben fie für Götter aus und werfen fich vor ihnen nieber; ... Märtyrer pflegen fie die felben zu nennen und Diener und Mittler ber Gebete bei ben Gottern. 1) obwohl fie nur nichtsnutige Stlaven find, welche bie Beitsche gekostet haben und die Wunden ihrer Bosbeit in ihren Seelen two gen. Solche Götter bringt die Erde jest hervor."2)

11. Wir wollen dem Eunapius diese boshafte Ergießung nicht so hoch anrechnen und sogar anerkennen, daß jene Rotten des Theo-

<sup>1)</sup> Diese etwas ludenhafte Stelle enthält noch ein unübenfehbares Migverständniß. Er hatte etwas von Diakonen und Priestern gehört und läst die Mirthrer nun Franzovor nur ngeasers zwo althouw sein. — 2) Ibid. p. 77—80.

philus gemeine, robe Menschen waren, obwohl fie bas Mönchsgewand trugen. Aber barum können wir boch mit diesen letteren Trägern bes Seidenthums kein besonderes Mitleid baben. Denn, wenn auch an fic der Untergang beffelben und die Berftörung der Tempel etwas Tragisches bat, so waren boch biese letten Berireter bes Antiten kleinliche, eigenfinnige Menschen, welche trot ihrer grenzenlofen Befdranttheit faft alle bie Grille hatten, Salbgötter fein zu mollen und mit diesem Titel gegen ihre Gefinnungsgenoffen ebenfalls sehr freigebig waren. 1) Und wie sehr auch Eunapius die romanhaften Bundererzählungen häuft, so tritt doch die Geistlosigkeit und Genbigkeit seiner Ibeale offen genug an ben Tag, fo bag gerabe fein Wert die innere Erftorbenheit des Hellenismus am deutlichften effenbart. "Nur im Wiberspruch gegen das Neue," sagt Laffanlr2) treffend, "zeigte das religiose Bemnftfein der alten Welt noch einen Schein von Leben, so wie man es frei ließ, narkotische Ohnmacht, bie nichts anderes mehr vermochte, als unter ibealischen Bilbern bie mube Seele einzuwiegen in ben Tob."

Um ein unparteiisches Urtheil über die Männer dieser Richtung und ihre driftlichen Gegner auf dem Throne und dem Ratheber fällen zu können, muffen wir als ein wesentliches Moment noch den finsteren Aberglauben und Damonendienst biefer sogewannten Philosophen hinzunehmen. In Diesem Stüde machte ber foon genanute Maximus von Ephefus bas meifte Auffeben. Maximus, den Eunapius noch persönlich gekannt hatte, war aus anter Ramilie, sehr reich und Schüler bes Aebefius. von dem Aufe des jungen Julian angezogen nach Nikomedien, wo berselbe sich aufhielt, und es gelang ibm, sein Lehrer zu werben. 8) Eunapius erzählt bagegen ben Hergang auf viel romanhaftere Weise. Wenn wir ihm glauben burfen, so begab sich Julian zu bem schon fehr alten Aedefins nach Pergamus, um sich von ihm in ber Weisbeit unterrichten ju laffen. Diefer bedauerte, daß er ihn wegen feines boben Alters nicht felbst unterrichten könne, und überwies ihn seinen Schülern Chrofanthius und Eusebius von Mondus, welche ge-

<sup>1)</sup> Ibid. p. 89. Bgl. oben. — 2) Untergang b. Hell. S. 122. — 3) Soor. h. e. III, 1. Sozom. h. e. V, 2.

rade noch bei ihm waren, zur Unterweisung, da seine besten Schüler Maximus und Priscus abwesend seien.

Julian blieb nun längere Zeit dort. Da fielen ihm die Borte auf, welche Eusebius öfters vorzubringen pflegte: "Das sei bas wirklich Seiende; die Runfte aber, welche die fundliche Wahrnehmung taufden und beruden, feien Birfungen von Bunderthatern, welche zu gewissen materiellen Kräften bin sich verirren und rasend find." Julian verstand nicht, gegen wen hier Eusebins polemisirte, und bat fich, als jener fich wieder fo außerte, eine Erklarung aus, und dieser antwortete: Maximus ift einer unserer altesten und kennt: nifreichsten Buborer, aber er verachtet bie logischen Beweise und wendet fich Rauberfünsten zu. Er berief uns neulich in den Tempel ber Bekate, und als wir tamen, fagte er ju uns, fest euch, liebste Freunde, und sebet, was kommen wird, ob ich mich in etwas von ber großen Menge unterscheibe. Er verbrannte einige Körner Beibrauch und sprach für fich einen homnus, und fiebe, bas Götterbild fing an zu lächeln, und lachte dann ganz laut. Da wir unruhig wurden, fagte er: "Es fürchte fich keiner von euch; denn fogleich werben fich die Faceln entzünden, welche die Göttin in ben Sanden trägt." Und dies geschah auch sofort. Du aber, wandte er sich pu Julian, laß dich von solchen Dingen nicht blenden, so wenig wie ich, sondern halte die Reinigung, welche die Philosophie bewirkt, für etwas großes. Aber diese Worte brachten gerade die entgegengesette Wirkung auf Julian hervor, dieser sagte sogleich: "Lebe wohl und bleibe bei beinen Buchern, mir haft bu gerathen und gezeigt, ben ich suchte;" und er ging sofort nach Ephesus zu Maximus. 1) Diefer befahl ibm nun, auch noch ben febr göttlichen Chrhfan: thius holen zu laffen, und fie zwei zusammen waren taum ber Aufgabe gewachsen, der Wißbegierde des jungen Rannes volltommen zu genügen. Sie weiheten ihn in alle Mosterien ein. Rachbem fich Julian auf den Thron geschwungen hatte, waren mus und Chrysanthius sehr thatig, den Dienst der Götter wieber herzustellen.2) Maximus wirkte besonders in Asien und erwarb sich hier großen Anhang. Er wurde dadurch etwas übermüthig, und

<sup>1)</sup> Eun. vitae soph. p. 86 - 91. - 2) Ibid. 96-98.

als er nach Konftantinopel tam, verdunkelte er fast ben Glanz bes Kaifers. Er beherrichte ihn vollständig, und war eigentlich ber erfte Mann im Staate, endlich begleitete er ihn auch auf seinem Juge nach Persien. 1)

- 14. Nach Julian's Tobe aber trat balb eine Aenderung ein. Babrend Jovian, wie Eunapius fagt, noch fortfuhr, diese Manner ju ehren, tamen fie unter Balentinian und Balens in große Gefahr. Priscus zwar unternahm nichts Außerorbentliches b. b. feine Rauberei, batte auch Fürsprecher und durfte in Folge beffen rubig in Griechenland leben. Maximus aber wurde verklagt und gur Erlegung einer sehr großen Geldsumme verurtheilt. Da er sie nicht so= gleich aufbringen konnte, mußte er viele Unbilben leiben. fich Procopius jum Gegentaifer aufwarf, murbe Maximus von bem ihm gunftig gefinnten Statthalter in Afien, Rleardus, befreit, gelangte wieder zu Unseben und Reichthum und trieb offen feine theurgischen Rünfte. Er lebte damals zu Konftantinopel, und fein Unftern wollte, daß ein Privatorakel einen dunkeln Ausspruch that. Man legte es bem Maximus vor, und biefer beutete es auf ben Tob des Balens. Deswegen nun wurde er ergriffen und auf Befehl bes Raifers Balens zu Antiochien bingerichtet. Das mar bas Ende jenes berühmten Schwarztunftlers; benn, bag er fich mit Magie beschäftigt babe, gebt aus ber Schilderung bes Gunapius flar hervor. Schon im Leben bes Aebefius erzählt er, wie Mari= mus fich eines Liebeszaubers bedient habe. 2) Eunapius glaubt selbst baran, und es bedarf mohl feiner weiteren Beweise mehr, daß ber Rug jum Aberglauben, jur Theurgie, jum Drakelmefen, jur fog. Chalbäifden Weisheit bie vorherrschende Richtung biefer Männer war, und wenn auch nur bie Halfte von bem, mas uns in biefer Beziehung mitgetheilt wird, mahr ift, so ift boch baraus mit Sicherbeit zu entnehmen, mas sie wollten, mas sie schätzten und worauf ihr Sinn gerichtet war.
- 15. Lange nicht so viel Aufmerksamkeit, als diesen Weisen, schenkt Eunapius ber anderen Richtung unter ben Anhängern bes Heibenthums, den Rhetoren und Sophisten. Auch diese thaten bas

<sup>1)</sup> Ibid. 98-701. - 2) Ibid. p. 69.

Ihrige, um unter Julian die Fahne des Heidenthums wieder hochzuheben, und Julian befreite sie durch das bekannte Sdikt, wodurch er den Christen das Lehren der Abetorik verbot, von aller Conkurrenz. Gelehrtsein und Frommsein war nach der Bemerkung Sibbon's in den Augen Julian's ziemlich dasselbe. Aber in den Augen des Sunapius waren diese Gelehrten doch lange nicht von der Bebeutung, wie die Theurgen und Wunderthäter.

- 16. Eine hervorragende Stelle unter diesen letten Heiden, die weber Philosophen, noch Helden, noch Märthrer, sondern eine seige, listige und falsche Sippschaft von Schwarzkünstlern waren, nimmt noch der schon genannte Chrysanthius, ein Lehrer und Freund des Ennapius, ein. Er war ein Schüler des großen Aedesius, nach welchem er auch seinen Sohn benannte, der zu großen Hoffnungen derechtigte und schon in seiner Jugend die schönsten Oratel in Versen gab, aber leider im zwanzigsten Lebensjahre starb. 1)
- 17. Chrpfanthius felbst hatte alle philosophischen Spsteme, besonders das Platonische und Aristotelische gründlich ftubirt und war in aller Wiffenschaft tüchtig bewandert. "Aber das gennigte ibm nicht, sondern er wandte sich davon ab und jener Gotteserkenntnis und Beisheit zu, welcher Pythagoras oblag, und alle, welche bem Bythagoras folgen, der alte Archptas und diejenigen, welche ben Apollonius von Thana verehren, welche nur bem Scheine nach einen Leib haben und Menschen find.2) Und diesem Ziele zueilend und bie erfte Gelegenheit ergreifend, wurde er von den Bringipien felbft geleitet, zu einer folden Bervollfommnung ber Seele gefördert und erhoben, daß jedes Bild jedweder Renntnig bei ihm den Gipfel er reichte und jedes Vorhermiffen zur Bollenbung gelangte. Ran batte von ihm fagen mögen, daß er bie Rufunft nicht vorherfage, for bern geradezu icaue; er fab und begriff fie fo bentlich, wie einet, ber in der Nähe und im Berein mit den Göttern ift."8) So viel aus dieser schwülstigen Stelle bervorgebt, war Chrysantbius ein zweiter Apollonius von Thana, und empfiehlt Eunapius die foge nannte Pythagoraifche Weisheit als bas erprobtefte Mittel zu jener

<sup>1)</sup> Eunap. ibid. p. 205. - 2) Ibid. p. 189.

<sup>3)</sup> Ibid. p. 190.

von allen heißersehnten böberen Kenntniß und Wissenschaft zu ge- langen.

- 18. Chrysanthius war viel ruhiger und hatte etwas mehr philosophischen Geist als Maximus. Dieses zeigte sich, als beide von Julian zur Wiederherstellung des Heidenthums berusen wurden. Da die Wahrzeichen für die anzutretende Reise ungünstig waren, so stand Chrysanthius davon ab. Maximus aber plagte die Götter mit Weinen und Beten und setze das Opfern so lange fort, dis die Wahrzeichen günstig aussielen. In Folge dessen reiste er ab, wurde Julian's Günstling, und durch seine Macht übermütbig, was ihn nachher ins Berderben stürzte. Chrysanthius blied viel gemäßigter; er nahm zwar die Würde eines Oberpriesters und den Austrag an, den Dienst der Götter in Lydien wiederherzustellen, aber er versuhr nicht stürmisch und übereilt, so daß er keinem von den Christen webe that. Daher blied er auch später, als die Christen wieder an das Ruder kamen, undehelligt.
- 19. Das Gefagte wird auch jur Beurtheilung bes Eunapius selbst die genügenden Anhaltspunkte bieten. Er gehörte gang jener icon oft ermähnten Richtung berer an, welche burch eine gewisse Ascefe und theurgische Mittel in eine solche Verbindung mit ben Göttern zu treten suchten, daß sie ein Borberwissen ber Aufunft, überhaupt ein boberes Biffen und gewiffe bobere Krafte erreichten. Daß diese Stufe von vielen erklommen fei, davon sollte seine Schrift ben biftorifden Beweiß führen. Sie follte die Berrlichkeit bes Beibenthums sowohl in seinen frommen und beiligen, als in seinen gelehrten Männern zeigen. Das war die Idee des Chrysanthius, ber die Anregung zu biefen Biographien gab, und bes Gunapius, ber auf seinen Gedanken einging.2) Denn Eunapius ift burch und burch und überall Lobredner ber Personen, die er behandelt. Insbesondere scheint es uns noch merkwürdig, daß Apollonius von Tyana damals noch Berebrer und Nachabmer batte. Das flare, reine, burdfictige, von aller finfteren Magie freie Wesen bes Apollonius, ber burch seine Runfte anderen zu nüten suchte, wo er konnte, fagte bamals noch

<sup>1)</sup> Bgl. ibid. p. 191-193 und p. 96-102, welche fich ergangen.

<sup>2)</sup> Ibid. p. 187.

vielen zu. Das ist auch der Grund, warum Eunapius den Maximus von Ephesus nicht so hoch stellt, ihn unverkenndar dem Chrysanthius nachsetzt und ihn lange nicht mit der Wärme und in den schwülstigen Ausdrücken belodt, die wir an ihm gewohnt sind. Er ist ihm doch zu sehr Herenmeister, denn es ist nicht zu verkennen, daß er in den Augen des Eunapius jene von ihm angenommene, freilich nicht näher zu bezeichnende Schranke zwischen der so hoch gehaltenen Theurgie und der gemeinen Magie nicht inne gehalten hatte. 1) Dasselbe gilt von Priscus. 2) Daß Eunapius außerdem ein bitterer Jeind des Christenthums gewesen, geht aus allen Stellen vor, in welchen er darauf zu sprechen kommt.

Als solchen zeigte er sich in noch viel böberem Rage in einer anderen uns verloren gegangenen historischen Schrift. Sie war eine Fortsetzung bes Geschichtswerkes bes B. Berennius Derip: pus, eines Atheners, ber in chronifenartiger Beife bie Beltgefdicte von Anfang bis auf bas erfte Jahr bes Claudius Gothicus 269 n. Chr. erzählt hatte. Sein Werk führte den Titel "Chronik" (Xpovin) ίστορία).8) Eunapius fchrieb eine "Fortfegung ber Chronif bes Derippus" (Χρονική ίστορία μετά Δέξιππον), in 14 80: dern, welche die Geschichte bis auf bas Sahr 404 n. Chr. fortführt. Als Chronit wird fie ihren 3med jedenfalls ichlecht erfüllt haben, benn Eunapius ift, mas die Chronologie betrifft, in feinen Lebensbeschreibungen ber Sophisten äußerst nachlässig. In Bezug auf Stil und Schreibart bat Photius manches an ihm zu tadeln, seine ge fünstelten Ausbrude, seinen unbiftorischen Stil, seine baufigen Bilder; im Ganzen urtheilt er aber milber über die Form, als wir darüber urtheilen möchten.

<sup>1)</sup> Charafteristisch für bie Ansicht bes Eunapius find S. 88 u. 89, wo Chrysfanthius es ablehnt, ein Urtheil über ben Marimus abzugeben, S. 190 sog. Nur bie Rudficht auf ben biesen Dingen überaus ergebenen Raiser Julian hat ihn abgehalten, eine unumwunbene Migbilligung auszusprechen.

<sup>2)</sup> In einem Fragment jener Chronit sagt Eunapius: Μάξεμός τε καί Ποίσκος λόγου μεν μετειχέτην, της δε των κοινών και ύπαιθρων πείρας πραγμάτων ελάχιστον. Corp. script. hist. Byz. Bonn 1829. tom. I, p. 100, no. 4.

<sup>3)</sup> Bgl. über biefes Berf Corpus script. hist. Byz. ed. Niebuhr t. I, p. XIV.

- Es ist von dem Werke nichts erhalten, als eine Reibe größerer und kleinerer Fragmente, die aber gang abgeriffen find und unter einander in keinem Rusammenbange steben. Sie find in ber Niebuhr'ichen Ausgabe ber Byzantiner 1) gefammelt und gewähren bod bie Möglichkeit, auf ben Charakter bes Werkes ju ichließen, zumal, wenn wir die Notigen zu Bulfe nehmen, welche Photius in feiner Bibliothet2) bavon gibt. Bom Berfaffer felbst fagt er, daß er ein eifriger Hellenift und Feind der (chriftlichen) Religion gewesen sei; er habe die, welche ihre Kaiserwurde burch Frommigteit geziert, namentlich ben großen Konstantin, auf jede Weise maßlos folecht gemacht und mitgenommen, bagegen bie gottlofen und besonders Julian ben Abtrunnigen erhoben, so bag er feine Beschichte nur zum Lobe biefes Raifers ausgearbeitet zu haben scheine. "Er bat, fabrt Photius fort, zwei Ausgaben beffelben Gefdichtswerkes verfant, eine erste und eine zweite. In der ersten streut er viele Läfterungen gegen unferen beiligen driftlichen Glauben ein, verberrlicht den Dämonendienst der Hellenen und klagt in vielen Buntten den frommen Raifer an; in der zweiten aber, welche er bie neue Ausgabe betitelt, läßt er ben Uebermuth und die Unlauterteiten, welche er gegen das Chriftenthum eingestreut bat, weg, und betitelt fie, indem er ben Reft ber Schrift gusammenfügt, neue Ausgabe; aber auch fie zeigt noch viele Spuren bes Haffes. Wir haben beibe Ausgaben in alten Schriften gefunden, jedes in ein eigenes Buch abgesondert und baraus auch ihre Verschiedenheit erseben. Es ift nun ber Rall, daß in ber neuen Ausgabe viele Stellen burch das Hinweglaffen von einzelnen Sätzen undeutlich geworben find, obwohl er sonst auf Deutlichkeit bedacht ift. Wie bas zugebt, kann ich nicht fagen; ba er in ber neuen Ausgabe ben Tert an ben ausgelaffenen Stellen nicht gut jufammengefügt bat, fo beleidigt er ben Sinn ber Leser."
- 22. Also es gab zur Zeit bes Photius noch zwei Ausgaben ber Chronit bes Eunapius, die längere und die, wie er selbst sagt, auf so ungeschickte Weise von den christenfeindlichen Auslassungen gereinigte. Wenn Photius der Ansicht ist, Eunapius selbst habe

<sup>1)</sup> Tom. I p. 41-118. - 2) Bibl. cod. 77.

viefe ausgebeinte zweite Ausgabe angefertigt, so kann man ihm nicht recht glauben, benn kein Schriftsteller wird doch eine solche, aus lauter abgerissenen Feten bestehende, des Zusammenhanges entbehrende Schrift unter das Publikum bringen. Was wir unter dem Namen des Eunapius noch haben und was Photius gesehen hat, ist möglicherweise eins und dasselbe. Aber es ist keinesfalls das Werk des Eunapius, sondern ein Auszug, eine Chrestomathie, welche irgend ein Unbekaunter zu seinen besonderen Zwecken angefertigt hat.

23. Daß sein ganzes Geschichtswerk nichts mehr als ein Panegpritus auf Julian fein follte, gebt aus ber noch erhaltenen Borrebe des zweiten Buches hervor. "Die Ereigniffe, welche fich seit Abfassung der Schrift des Derippus bis auf die Zeiten Julian's zugetragen haben, find hinreichend, fo gut es geht, wenn man nur bie Hauptsachen berühren darf, im Borigen erzählt. Run wendet sich die Erzählung von da zu bemjenigen, dem sie schon von Anfang zugewendet war und zwingt uns, als wären wir von einem Gefühle der Liebe entflammt, bei diesen Thaten zu verweilen. Wir haben fie beim Zeus nicht gesehen ober felbst erfahren; benn ber Berfasser war noch vollständig Knabe, als er regierte, 1) aber bie allgemeine Achtung aller Menschen und fein unerschütterlicher Rubm erwecken eine ftarke und unwiderstehliche Liebe zu ibm. Denn wie könnten wir das verschweigen, was niemandem zu verschweigen möglich ift? Wie könnten wir von bem nicht reben, was auch bie Unberedten rühmen, indem fie es für eine füße und goldene Beschäftigung halten? Und der große Saufe hat mich, obwohl er fo gefinnt ift, boch nicht jum Schreiben angetrieben, vielmehr ließen mich ausgezeichnete und durch ihre Bilbung bochberühmte Danner nicht lässig sein, sondern ermahnten mich bringend dazu, um an meiner Arbeit einen Antheil zu haben. Dribafius von Bergamus, ein Mann, der vermöge der phyfischen Philosophie die Arzneikunde zu lehren fehr tuchtig und in deren Ausübung göttlich ift, ber ben

<sup>1)</sup> Daraus ergibt sich, daß der Eunapius, den die Lydier als ihren Megeordneten zu Julian schricken (Corpus script. hist. Byz. t. I, p. 46. Fragm.), nicht unser Schriftseller Eunapius war.

Julian sehr gut kannte, schalt mich fogar öffentlich, ich sei ein Gottloser, wenn ich nicht schriebe." 1)

Also Julian war der eigentliche Gegenstand der Geschichtschung des Eunapius. Er fpricht von ihm allzeit mit einer wahrhaft schwärmerischen Hochachtung, zu welcher er fich um so leichter begeistern konnte, da er ihn nicht persönlich gekannt hatte. Er wagt es nicht, Dinge noch einmal zu erzählen, welche Julian felbst beschrieben bat;2) er bebient sich, wenn er von ibm rebet, solcher Ausdrücke wie: Julian war nicht gewohnt, ben Kampf zu beginnen, soudern ben Sieg. 8) Ein anderes Mal rühmt er seine gottäbnliche Milde, weil er seinen königlichen Born gegen einen Sophisten, ber ibn beleidigt batte, blog burch Abfaffung einer Schmähichrift fühlte. 4) Bei ber Ermähnung von Julian's Enbe fagt er: "Alle wußten, daß fie teinen folden Rubrer wieder finden würden, wenn auch ein Gott geboren würde; einen, der durch bie Racht feiner natürlichen Gaben und feine göttergleiche Größe, so die zwingende Noth des Lebens, welche immer zum Geringern hinzieht, übermunden hatte; ber aus fo vielen Sturmeswellen fich erhebend den himmel fab und der, obwohl noch im Beibe wandelnd, mit den unförperlichen Wesen umging und die Schönbeiten bes himmels erkannte." Also auch er hatte - und das verftand fich eigentlich von selbst — jene bobere Seinsweise, welche ber Neuplatonismus anstrebte, erreicht. "Auch bat er," fährt ber Berfasser fort, "die Kaiserwürde nicht angenommen, weil er banach begierig war, fondern weil er fab, daß die Menschheit eines Herrschers bedurfte. Er war ein großer Freund ber Solbaten, nicht weil er durch sie das Bolt beherrschen wollte, sondern weil er glaubte, daß es dem Staatswohle zuträglich sei." 5) Endlich bringt Eunapius auch ein Drakel bei, worin erklärt wirb, daß Julian ein Gott und in die Rahl der Olympier aufgenommen sei. 6) Bare Julian noch am Leben gewesen, als Eunapins fo fcrieb, fo mußte biefer ein elenber Schmeichler genannt werben, fo ift er bloß

<sup>1)</sup> Corpus script. h. Byz. t. I, p. 62. -- 2) Ibid. p. 63. no. 6. -- 3) Ibid. p. 65. no. 8. -- 4) Ibid. p. 68. no. 14. -- 5) Ibid. p. 69. no. 19. -- 6) Ibid. p. 72. no. 24.

ein beschränkter Kopf, der für ein Ideal schwärmt, das er sich selbst bergerichtet hat.

25. Die hristlichen Kaiser kommen natürlich schlecht bei ihm weg; nicht bloß Konstantius, 1) sondern selbst der große Theodosius. 2) Seine Regierung sei eine ganz unglückliche gewesen, ja sogar die Ursache von einem eingetretenen Mangel an Eseln und Zugvieh, wird ihr nicht undeutlich beigemessen. 3) Den Grund solcher läppischen Anschuldigungen braucht man erst nicht weit zu suchen.

26. So hat es Eunapius also immer nur mit den Personen zu thun, niemals mit der Sache. Seine Polemik geht nur vom Herzen aus, nicht vom Berstande. Bon den Lehren des Christenthums wird er wenig oder nichts gekannt haben, sondern als sanatischer Anhänger des Alten hatte er einen instinktmäßigen Haß gegen das Christenthum, in so sern es sich auf den Thron der Cäsaren schwang und die Heiden und ihre Religion öffentlich zurückzudrängen ansing. Wären die Christen damals noch wie früher eine im Verdorgenen unter den niedern Klassen der Bevölkerung ihr Dasein kläglich fristende Sekte gewesen, so würde sich Eunapius nicht um sie gekümmert und vielleicht nicht einmal von ihrer Existenz gewußt haben. Denn für philosophische und theologische Lehren hatte er keinen Sinn und kein Verständnis.

<sup>1)</sup> Ibid. p. 66. no. 10. — 2) Ibid. p. 78. no. 42, p. 84. no. 49. — 3) Ibid. p. 83. no. 47.

## Fünfzehntes Kapitel.

#### Der Geschichtschreiber Bosimus.

Enbe bes fünften Jahrhunberts.

1. Zosimus, einer ber späteren beibnischen Schriftfteller bes Alterthums, mar ein boberer Raffenbeamter und bekleidete die Stelle eines comes fisci, wie aus bem Titel feines Geschichtswerkes, ben es in den Handschriften führt, bervorgeht. Die Beit, in welcher er gelebt bat, läßt fich nur annäherungsweise beftimmen. Die nöthigen Anhaltspunkte bietet seine Schrift selbst und ein Citat bes Rirchenhistorikers Evagrius. Zosimus redet nämlich 1) von einem Gedicht des Philosophen Sprianus, der um 450 n. Chr. ftarb, und fein Buch wird wiederum in dem Geschichtswerke bes Evagrius, bas im Jahre 591 verfaßt murbe, angeführt.2) Innerhalb biefer Grenzen ift feine Lebenszeit also einzuschließen. Etwas genauer läßt sie sich indessen noch aus folgendem Datum bestimmen. Bofimus tabelt nämlich Konftantin ben Gr. febr beftig, weil er eine Art Einkommensteuer, das fogen. chrysargyrum eingeführt und mit großer Barte habe eintreiben laffen. 8) Diese fcwere, und wie es scheint, unbillige Steuer, wodurch, wenn wir bem gosimus glau-

<sup>1)</sup> Lib. IV. c. 16. — 2) H. e. III, 40. — 3) Lib. II. c. 38.

ben dürfen, die Städte verarmten, wurde von dem Kaiser Anaftasius (490—518) wieder beseitigt. 1) Nun ist es sehr wahrsscheinlich und bei dem damals herrschenden Knechtssinn sogar gewiß, daß ein Steuerbeamter eine solche Steuer nicht eher öffentlich zu tadeln wagte, als dis sie aufgehoben war, zumal da das Steuerwesen durch unmittelbar von den Kaisern selbst ausgehende Gesete regulirt wurde. Dazu erwähnt auch Suidas eines Sophisten Bossmus, der unter Anastasius gelebt habe, worauf schon Balesius aufmerksam gemacht hat. 2)

- 2. Das Geschichtswerk des Zosimus, welches uns nur unvollständig überliefert ist, behandelt nach einem gedrängten Neberblick über die Geschichte der ältern Römischen Kaiserzeit, die Periode
  von Konstantin's erstem Auftreten bis zur Sinnahme Roms durch
  Alarich (410). Das ist eine Periode, in welcher die religiösen Berhältnisse häusig in die bürgerlichen und politischen eingegriffen, und
  in welcher die Umgestaltung des heidnischen Römerreichs in ein
  christliches Kaiserthum vor sich ging; bei der Behandlung derselben
  mußte Zosimus demgemäß häusig auf die religiösen Zustände zurücksommen.
- 3. Bas seine Grundanschauung von diesen Verhältnissen angeht, so huldigte er einem den Heiden jener Zeit eingewurzelten Irrthume, daß das Römische Reich groß geworden sei im Dienste der Götter; mit Hülfe der Götter, meinte schon der Grieche Libanius, dhätten die Römer ihre Feinde besiegt und die von ihnen besiegten Bölker glücklich gemacht. Und mit einem gewissen Hohn ruft er den Christen zu:

<sup>1)</sup> Evagrius h. e. III, 39.

<sup>2)</sup> In ber Anmerkung zu Evagr. H. e. III, 41. Reitemeier (Disquisitio in Zosim.) glaubt die Lebenszeit bes Zosimus 40 Jahre früher ansetzen zu mussen; benn Zosimus sage, es habe vom Beginn bes Berfalles bis zum gänzlichen Ruin bes Römischen Reiches 53 Jahre gedauert und bieser Beginn sei von ber Theilung bes Reiches im Jahre 395 au zu batiren. Angenommen, aber nicht zugegeben, daß das alles so sei, so nöthigt boch nichts zu der Meinung, daß Zosimus sogleich nach dem Eintritt bieses gänzlichen Ruines gelebt oder gar geschrieben habe. Diese Rleinigkeit hat Reitemeier übersehen, sonst hätte er die Ansicht des Balesins, die wir oben durch einen neuen Beweis verstärkt haben, nicht so weit weggeworfen.

<sup>3)</sup> Lib. orat. p. templ. p. 9.

"Es möge mir nun einer von benen, welche Zange, hammer und Ambos verlassen und über den himmel und seine Bewohner Borträge zu halten wagen — er möge mir sagen, in wessen Dienste die Römer von schwachen Anfängen sich erhoben und mächtig geworden sind, ob im Dienste ihres Gottes (der Christen) oder im Dienste berer, welchen die Tempel und Altäre zugehören und die durch die Wahrsager kund geben, was zu thun sei?") So hatten also Griechen ihre Rationalität ausgegeben und sich für das Römerreich begeistert, daß sie bessen Größe für ein Werk der Götter hielten.

4. Auch der Grieche Zosimus ist eifriger Römischer Batriot und trauert um den Verfall des Römischen Reiches trot einem Tacitus. Gine Sauptursache biefes Berfalles fieht er in der Ginfüh: rung ber monarchischen Regierungsweise, eine andere in ber Bernadlässigung bes Götterdienstes. Besonders legt er den sätularischen Spielen (ludi saeculares), welche alle Kabrbunderte durch Opfer. Bettkämpfe und Gefänge zu Rom gefeiert wurden, einen großen Werth bei. Er fpricht mit Barme von benfelben, ergablt ibren Urfprung und führt fogar eine lange Stelle aus den Sibyllinischen Büchern an, worin von beren Begehung gehandelt wird. "Deffen sei," schließt das betreffende Drakel seine Weisungen, "immer eingedent in beinem Bergen, bann wird bas gange Stalische Land und gang Latium ewig unter beinem herrscherftabe ben Raden beugen." Bosimus selbst sprict seine abergläubische Gesinnung unverhüllt in Folgendem aus: "So lange noch, wie das Drakel sagt und die Sache erbeischt, das alles nach Borfdrift beobachtet wurde, bestand die Berricaft der Römer und batten sie ununterbrochen bis auf unsere Beiten den gangen bewohnten Erdfreis unter ihrer Botmäßigkeit: da aber dieses Kest nach der Thronentsagung des Diocletian vernachlässigt murbe, so gerieth fie bald in Berfall und tam unvermertt dem größten Theil nach in die Sande ber Barbaren, wie und der Augenschein felbst zeigt. Ich will aber die Wahrheit beffen aus den Zeitläuften selbst beweisen. Bom Consulat des Chilo und Libo nämlich, als Severus die Sekularspiele feierte, bis jum neunten Consulat bes Diocletian und dem achten Consulat bes

<sup>1)</sup> Id. ibid. p. 19.

Maximian verlief 101 Jahr und damals wurde Diocletian ans einem Privatmann Kaiser und Maximian ebenfalls. Als aber Konstantin und Licinius zum dritten Male Consuln wurden (313 n. Chr.), war die Zeit von gerade 110 Jahren abgelausen, in welchem dem Herkommen gemäß die Spiele hätten begangen werden müssen. Da dieser Zeitpunkt nicht eingehalten wurde, so mußten die Dinge dem jeht herrschenden traurigen Zustande zueilen." 1)

- 5. Also hauptsächlich von dem Unterdleiben der Sätularspiele an, welche im Jahre 313 hätten gehalten werden müssen, aber unterblieben, datirt Josimus den Verfall des Reiches. Ueberhaupt war eine sixe Jdee der Heiden jener Zeit, die Römer sind in und bei dem Dienste der Götter groß und mächtig geworden, also sind sie es durch ihn geworden. Und weil sie diesen Dienst vernachlässigt haben, sind die Barbaren hereingebrochen und haben das Reich zu Grunde gerichtet. So dachte der Römische Senat noch unter Theodosius. 2)
- Wenn icon die ftarke Runahme der Chriften und bie Bernachlässigung bes Dienstes ber Staatsgötter in ben Augen bes Rosimus so unheilvoll für den Staat erschien, so mußte eine Reigung bes Staatsoberhauptes ju ber driftlichen Religion und ber förmliche Uebertritt desselben ihm als der höbepunkt des Berderbens gelten. Sein Ingrimm verräth sich denn auch deutlich genug in den Ausbruden, worin er von diesem Schritte Konftantin's fpricht. "Da nun alle Gewalt," fagt er,8) "auf Konstantin übergegangen war, so verbarg er seine ihm von Natur eigene Soledtigkeit ferner nicht mehr, sondern ließ fich geben, und richtete fein ganges Thun nach ber ihm eignen Macht ein. Er bulbigte aber noch immer den vaterländischen Opfern, nicht sowohl aus Ehrerbietung als aus Nothwendigfeit; auch ichentte er ben Wahrfagern noch Glauben, ba er in allen Dingen, die ihm gelungen waren, ihre Glaubwürdigkeit erprobt hatte. Als er aber nach Rom kam, glaubte er, alles Uebermuthes voll, an feinem eignen Beerd ben Anfang mit feiner Gottlofigkeit machen zu muffen und ließ feinen Sohn Crispus, der mit der Burde eines Cafars geschmitcht worden, teines natür-

<sup>1)</sup> Zos. II. 1. 2. 6. 7. — 2) Zos. IV. c. 59. — 3) Lib. II. c. 29. Bal. Eutropius. X. 4.

lichen Bandes achtend, tödten, weil er in Verdacht gekommen war, mit feiner Stiefmutter Raufta verbotenen Umgang zu haben. seine Mutter Helena über bieses große Unglud vielen Schmerz empfand und ihr der Berlust unerträglich war, so suchte Ronstantin, um sie zu trösten, das Unglud durch ein noch größeres gut zu machen. Er ließ nämlich ein Bad übermäßig heizen und die Faufta in dasselbe einschließen, bis man sie als Leiche berausbrachte. er folder Dinge und auch nicht gehaltener Gibschwüre sich bewußt war, so manbte er fich an die Priefter, von ihnen Sühnung verlangend. Da fie ihm aber zur Antwort gaben, es sei ihnen keine Art von Sühnung überliefert worden, welche folde Unthaten binwegnehmen könne, so versicherte ibm ein Aegypter, ber nach Rom gekommen und mit den Pallastdamen gut bekannt geworden war, daß der Glaube der Christen jede Sünde binwegnehme und die Berbeigung befige, daß jeder Gottlofe, der ihn annehme, jeglicher Sünde auf der Stelle ledig werbe."

- 7. So faßte Rosimus den Uebertritt Konstantin's zum Christenthum auf und so beliebt er ibn bargustellen. Denn in sachlicher Beziehung ist die ganze Darstellung falich. Daß beibnische Priester ibn wegen der Größe seiner Sunden abgewiesen haben sollten, ift eine innere Unmöglichkeit. Denn sie hatten für alle, auch bie größten Fehltritte, die leichtesten Sühnungen, die sogenannten Taurobolien und Kriobolien. 1) Auch ist es unglaublich, daß Konstantin nach dem Jahre 325, dem Todesjahr des Crispus, sich erst noch über die Nachlaffung ber Sünden, und zwar von einem Aegopter, babe müssen belehren lassen, nachdem er schon so lange in die theologischen Streitigkeiten der Christen eingeweiht und mit ihren Bischöfen betannt mar.2) Also beruht die Darstellung des Bosimus auf einer dummen Luge. Auch daß er bem Raifer fein bausliches Unglud fo jum Berbrechen macht, ift unbillig. Wenn er feinen Sohn Crispus auch zu hart strafte, so ift er boch am Tobe ber Fausta unschuldig, da dieselbe nach anderen Nachrichten im Babe einen Schlag bekam.
  - 8. Ueberhaupt redet Bosimus von ben driftlichen Kaifern,

<sup>1)</sup> Böllinger, heibenth. u. Jubenth. S. 626. - 2) hug, Dentschrift gur Ehrenrettung Konstantin's. Freiburg, 1829. S. 75-79.

besonders von Konstantin und Theodosius, stets in einem nörgelnben, tabelsüchtigen Tone, an allen ihren Magregeln hat er etwas auszuseten, alles bürdet er ihnen auf, für alle Uebelstände macht er sie verantwortlich, und wo eine Mahregel erfolglos ober gar verderblich murde, da legt er ihnen die Schuld davon bei, ohne ju bedenken, daß der Erfolg namentlich in einem so verwirrten, kraftlosen und erschlafften Reitalter nicht in ber Hand bes Menschen Seine Borwürfe find zuweilen kleinlich, z. B. wenn er ben Ronftantin der Schwelgerei beschuldigt. 1) Das läßt man sich in einer Satire, wie bei Julian, wohl gefallen, ein hiftoriker mußte aber einen solchen Vorwurf begründen. Andere Anklagen find sogar gang aus der Luft gegriffen, z. B. die, daß er die Einkommensteuer des Chryfargyrum erft eingeführt,2) und bag er burch übermäßige und mit harte eingetriebene Steuern bas Land in Armuth geftürzt habe; 8) denn aus seinen eigenen Gesetzen 4) geht bervor, daß er für die Erleichterung der Steuerlast eifrig bemüht war und seinen Unterthanen nicht felten Rudstände von mehreren Jahren ganz erließ. Selbst die so staatskluge und wohlthätige Einrichtung Ronstantin's, daß er die Militärangelegenheiten und die Civilverwaltung der Brovingen in verschiedene Sande legte, ift Bosimus zu befritteln turgfichtig genug. 5) Wir können hier nicht diese Borwürfe alle im Ginzelnen beleuchten und auf ihren mahren Gehalt zurückführen, ) sondern nur zeigen, zu welcher griesgrämigen Befrittelungssucht großer Berfönlichkeiten ben Zosimus fein engherziger Parteistandpunkt verleitete.

9. So sind seine Angriffe nur gegen einige große Personen des Christenthums gerichtet; wer aber glauben wollte, daß er gegen die Religion selbst sich in wuthschnaubenden Angriffen ergehe, würde sich irren. Er haßt die christliche Religion in so fern und nur in so fern, als er glaubt, daß sie das Wohl und die Größe des Staates bedrohe. Nur auf die Mönche läßt er gelegentlich einmal einen Seitenhieb fallen und klagt sie an, daß sie unter dem Vorwande,

<sup>1)</sup> Lib. II. c. 32. — 2) Lib. II. c. 38. Evagrius. h. e. III, 40. seq. — 3) Lib. II. c. 38. — 4) Cod. Theod. tit. 1. lex. 14 u. 48. tit. 11. lex. 1. — 5) Lib. II, 32. 33. — 6) Das Nähere über seine Regierungsmaßregeln und sein Steuerwesen bei Hug a. a. O. S. 9—36 über die Hinrichtung des Lickniu3. S. 86—89.

ben Armen alles mitzutheilen, große Ländereien an sich brächten, bem Staate keinen Nugen schafften und keine Kriegsbienfte leifteten. Ueberhaupt war das Mönchthum den gebildeten Heiden besonbers zuwiber, und fie sprechen stets nur in Ausbrucken vor-Das thut besonders ein Schöngeist nehmer Verachtung davon. eben berfelben Zeit, ber Dichter Cl. Rutilius Numatianus. Derfelbe kam auf seiner Reise von Rom nach Gallien, wovon er uns eine poetische Beschreibung hinterlaffen bat, bei ber Infel Capraria vorbei, welche "tobt baliegt, voll von lichtscheuen Mannern, die fic Monde nennen." Er tann es nicht unterlaffen, bei biefer Gelegenheit einige Berse voll Rorn und Berachtung gegen sie zu rich= ten, weil er meint, daß fie fich entweber aus Menfchenhaß ober im Bewußtsein großer Vergebungen ober gar aus Feigheit, nämlich um ben Schlägen bes Schicffals zu entgeben, in bie Ginfamteit gurudgezogen hätten. 1) Und bald darauf beklagt er es, daß ein vornehmer, gludlich verheirateter junger Mann feiner Bekanntichaft vor turzem auch eine solche lebendige Leiche geworden fei und glaube, burch Bernachlässigung seines Aeußern und burch Selbstpeinigungen ein himmlisches Leben ju führen. "Ift nicht biefe Sette," fragte er jum Schluß, "schlimmer als bie Zaubertrante ber Circe? Damals wurden nur die Leiber verwandelt, jest aber die Seelen."2)

10. Zosimus ist also in seinen Vorwürsen viel mäßiger und ruhiger, als Eunapius. Er theilt weder dessen hirnlosen Aberglausben, noch hat er sein polterndes Wesen und seine unschöne, nachlässige Darstellungsweise. Er ist ein für die damalige Zeit elegant, leicht und angenehm schreibender Schriftsteller. Aber eben diese guten Eigenschaften und der Umstand, daß er in seinen Borwürsen nicht so heftig ist und sich nicht überstürzt, bringen es mit sich, daß er dem Christenthume viel gefährlicher war und ist als jener. Seine Anklagen der dristlichen Kaiser haben noch heute bei Manchen Gewicht und er war für seine Zeit wohl im Stande, gebildeten und namentlich patriotisch gesinnten Heiden bedenkliche Borurtheile gegen die christliche Religion beizubringen.

305

<sup>1)</sup> Itiner. I, 439-452. Poet. Lat. min. ed. Wernsd. - 2) Ibid. I. 517-526.

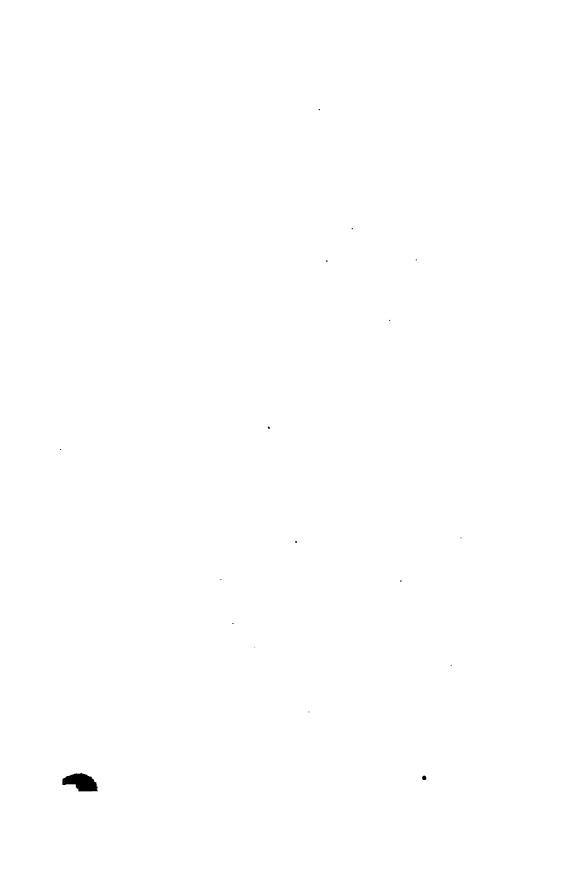

#### VI.

#### Die letten

# philosophisch=theologischen Controversen

amifchen ben

heidnischen und driftlichen Gelehrten.

Shluß.



## Sechzehntes Kapitel.

#### Proflus der Lycier.

Beb. 412, geft. 485 n. Chr.

- Wir kommen nun zu jenem Zeitraum bes antiken Heibenams, welchen man als ben bes allmählichen hinsterbens bezeichnen Nachdem es sich in der ersten Sälfte des vierten Rabrbuncts noch einmal erhoben und Männer wie Porphyrius, Julian, imblichus eine Regeneration versucht hatten, mar es in ber Zeit, mit wir uns jett beschäftigen, nur noch in abgelegenen egenden bei dem Landvolk und in einem kleinen Kreise von Ge-Von einer Regeneration besselben war keine rten zu finden. be mehr, es hatte sich nunmehr in die Studirzimmer und Hör= e einiger Philosophen und Rhetoren geflüchtet, aus bem Leben er war es ganz entschwunden. Jene Männer nun, welche bie zenannte golbene Rette ber Platoniker bilbeten, und ihre beibni= en Schüler hüteten die kummerlichen Reste mit berselben Sorgt und Aengstlichkeit, womit man ein Studchen Römisches Mauerrk ober eine alte Burgruine schützt und vor dem Zerfalle zu bebren sucht.
- 2. Eine Schule von Philosophen, welche vornehmlich zu Athen en Sit hatte, wahrte das theure Erbtheil des Alterthums. Die

Traditionen besselben vererbten sich förmlich und ihre Träger solgten auf einander, wie die Glieder einer Regentensamilie. Mit ängstlicher Freude begrüßte man jeden neuen Anhänger, suchte ihn an sich zu ketten, sogar durch Heiraten und Familienverbindungen, war glücklich, wenn sich gegründete Hoffnung zeigte, daß der Stamm nicht erlösche 1) und zählte eine förmliche Succession der Häupter der Schule. 2) Diese goldene Kette von Nachfolgern des Plato besteht aus Plutarchus († 434), Syrianus († 450), Proklus, Domninus, Marinus, Jenodotus, Isidorus und Damascius. Das sind die eigentlichen Stammhalter der Schule, die sogenannten Scholarchen 3); andere namhaste Mitglieder sind in jener Zeit dann noch die zum Theil uns schon bekannten: Aebesius, Eustathius, Antoninus, Maximus, Chrysanthius, Severianus, Alskepiodotus, Heraistus, Alskepiodotus, Heraistus,

Und welches ist das Erbaut, von welchem sie alle zehren? Die Kunft und Poesie des Alterthums war ihnen abhanden gekommen, auch die historische Wiffenschaft wurde nicht gepflegt, alles was sie noch haben, ist jene Abart der Platonischen Philosophie, welche dem Plotinus ihren Ursprung verdankt. Doch batte in jener Reit wieder Aristoteles mehr Ansehen gewonnen, aber über Blato und Aristoteles ging ihr geistiger Horizont auch nicht hinaus; ihre Schriften lafen, erklärten und interpretirten fie, für die übrige geistige Hinterlaffenschaft bes Alterthums hatten sie keinen Sinn mehr und so bewahrte unter allen seinen geistigen Schöpfungen die Bhilosophie am längsten ihr Dafein. Man glaube nicht, bag wir mit Unrecht Diese Männer der Einseitigkeit beschuldigen. Sie findet ihren grellften Ausbruck in einer Ansicht, welche Proklus oft auszusprechen pflegte: "Wenn es bei mir ftunde, wurde ich von den Schriften ber Alten nur die Drakel und den Timäus erhalten, die übrigen wurde ich alle vernichten und den Reitgenoffen nehmen, weil fie manden schaben, welche sie auf's gerathewohl und ohne Brüfung lefen". 4)

<sup>1)</sup> Bergs. Marini Proclus cap. 8. 9. 11. — 2) Ibid. c. 10 u. 26. — 3) Zumpt, über ben Bestand der philosophischen Schulen zu Athen und die Succession der Scholarchen in den Abhands. der Bers. Akad. d. Wissenschuse cap. 38.

Ein sonderbarer Geschmad! Alle Schriften ber Alten möchte ber Mann vernichten, nur ben Timäus und — die Orakelsprüche nicht. Das ist boch ein beutlicher Beweis, wie wenig ihm die antike Bilbung überhaupt galt; er möchte fie gern zum Opfer bringen, wenn nur die alte beidnische Religion gerettet würde. Denn bas ist es, · was ihm am Herzen liegt, bazu hat er die Orakel, wie er sie nämlich nach bem Vorgang bes Vorphyrius und Kamblichus verarbeitet hat, 1) nothwendig und auch ber Timäus, worin die Ibeen Plato's über bie Weltbilbung enthalten find, paßt in feinen Rram. Wenn auch nicht alle biefen Banbalischen Wunsch bes Proflus theilten, so war boch ihre Ginseitigkeit bieselbe, Plato und Aristoteles, Aristoteles und Plato, waren ihr Gins und ihr Alles, und mit ihren Abilosophemen suchten fie ihren heibnischen Aberglauben, ihre pantheistischen Theorien und endlich ihre theurgischen und magischen Liebhabereien zu verbinden und, so gut es ging, aus ben Schriften jener Autoritäten au beweisen.

- 4. Proflus, den wir als Polemiker gegen das Christenthum nun näher in's Auge fassen müssen, war geboren am 8. Februar 412 zu Konstantinopel; seine Eltern stammten aber aus Lycien, wo er auch seine erste Jugend zubrachte und die grammatischen Studien machte. Später ging er nach Alexandria, wo er des Unterrichts und der Freundschaft des Rhetors Leonas so wie des Grammatikers Drion genoß. Dier lernte er die Lateinische Sprache und das Römische Recht kennen; aber sein eigentlicher Beruf war doch die Philosophie. Auf Aristoteles scheint er erst durch den Einssus des Olympiodor zu Alexandria ausmerksam geworden zu sein. Doch sollte er nicht in Alexandria bleiben, sondern damit, wie Marinus, sein Biograph, sagt, die wahre Nachsolge des Plato ershalten würde, führten ihn die Götter nach Athen zu den Fürsten der Philosophie. Dier blieb er denn dis zum Ende seines Lebens, als Lebrer und Schriftseller im Gebiete der Philosophie wirkend.
- 5. Daß wir die Umstände seines Lebens so genau kennen, verdanken wir seinem Schüler Marinus, aus Flavia Neapolis in Samaria gebürtig. Derselbe hat uns eine Biographie seines

<sup>1)</sup> Ibid. c. 26. S. unten S. 9. - 2) Ibid. 1. c. cap. 10.

Meisters hinterlaffen, gang im Stile ber übrigen Neuplatonischen Biographien. Nach Marinus war das Leben des Proklus ein Bild bes vollendeten Glückes, weshalb er auch seinem Schriftchen ben Titel Ποόκλος η περί εὐδαιμονίας gab. Er preist ihn glücklich nicht nur wegen seiner natürlichen, moralischen und bürgerlichen Tugenben, fondern sogar auch wegen seiner dauerhaften Gefundbeit. 1) Seine . Tugenden sind zuweilen etwas absonderlich. So war er ehrgeizig, ohne daß jedoch dieser Ehrgeis nach der Versicherung des Marinus wie bei andern Menschen ein Fehler gewesen wäre;2) er lebte im Cölibat, ohne darum der Wolluft ganz zu entsagen;8) er liebte es, fich von Fleischspeisen zu enthalten, ohne jedoch diese Enthaltsamkeit streng überall durchzuführen;4) er erfreute sich endlich, was bei einem Neuplatoniker am wenigsten fehlen durfte, eines fo hohen Grabes der Contemplation, daß seine Seele zuweilen den Körper ganz verließ. 5) Das sind die Tugenden, welche Marinus an diesem wunberlichen Heiligen des Neuplatonismus zu lobpreisen bat, und um bie Illufion vollständig zu machen, erzählt er uns mit ber ernsthaftesten Miene, daß einer seiner Rubörer das Haupt des Proklus zuweilen von einem wunderbaren Lichte umflossen gesehen habe. 6) Broflus war natürlich auch Theurg und bewirkte wunderbare Heilungen. 7

6. Ein Hauptzug seines Charakters aber war seine Frömmigkeit gegen die heidnischen Götter. Er unterzog sich monatlichen Reinigungen und Sühnungen nach Römischer und Phrygischer Weise, sastete am letzten Tage eines jeden Monates sehr streng und seierte die Neumonde und die wichtigsten Feste aller Völker durch entsprechende Opfer und durch Hymnen. Seine Frömmigkeit war eine wahrhaft allgemeine und erstreckte sich auch über die sonst undekanntesten Götter, z. B. Marnas und Theandrites. Auch versertigte er selbst Hymnen und Gebete zu ihrer Ehre. Mach verseltigte er gelbst Hymnen und Gebete zu ihrer Ehre. Mach berselben und sie wetteiserten darin, ihm schmeichelhafte Dinge durch ihre Orakel sagen zu lassen und ihm Gunstbezeugungen zu erweisen. 10)

<sup>1)</sup> Ibid. c. 2-5. -2) Ibid. c. 17. 20. -3) Ibid. c. 19. -4) Ibid. c. 16. -5) Ibid. c. 21. 22. -6) Ibid. c. 23. -7) Ibid. 28. 29. -8) Ibid. c. 19. -9) Ibid. c. 24. -10) Ibid. c. 30-33.

Und endlich war er der Aftrologie und Sternbeuterei sehr ergeben. 1) Dies ist, mit Weglassung der bei in den Neuplatonischen Biographien unvermeidlichen Ausschmückung mit Wundern, das Leben und der Charakter des Proklus. Er starb endlich im Alter von 75 Jahren zu Athen, 485 n. Chr. am 17. April, und mit ihm war eine bedeutende Leuchte des Hellenismus erloschen.

7. Sein System war im Ganzen bas Platonische, nur verfucte er ben Prozeß, in welchem sich alles aus bem Gins entwickelt. genauer zu ergründen. Er läßt aus dem Einen brei Prinzipien bervorgeben und aus diesen wieder andere, die sich aber immer zu je breien gruppiren. So verfiel er auf eine Reihe von Dreibei= ten, die immer nach einander aus dem Einen emaniren und ersann ein Spftem, welches bem mancher Gnoftiker abnlich aber viel nüchterner und philosophischer war, indem er die tiefsinnigen, phantasiereiden Speculationen des Blotin in ftarre Formeln bannte, was überbaupt eine Hauptrichtung seines Geiftes ift. Denn er war ein tücktiger Mathematiker und neigte sich in der Philosophie mehr zu Ariftoteles als alle übrigen Neuplatoniker. Daber behandelt er bie philosophischen Sätze gang wie mathematische Formeln, aus benen er burch Denkoperationen Folgerungen ableitet, und zwar thut er bas in der Regel mit einer Schärfe und Gründlichkeit, die in Umständlickkeit und lanaweilige Breite ausartet. Als Unterlage bienen ibm bann meistens Sate aus Blato und Aristoteles, sie sind ibm bie unantastbaren Resultate ber Wissenschaft, und auf ihre Erörterung läßt er sich nicht weiter ein. Sein philosophisches Verfahren ift ein mechanisches, seine Arbeit ein vebantisch genaues Weiter= foliegen und Rechnen mit Formeln und Pringipien zu nennen, die andre vor ihm fertig gemacht haben. Trop dieser Neigung zu einem fast mathematischen Verfahren, nimmt er als eine über bem biscurfiven Ertennen ftebenbe Ertenntnigquelle einen gewiffen Glauben an die Götter an, burch welchen die Erkenntniß der höchsten Dinge möglich werde. Das ist bann freilich sehr unphilosophisch und eben so ist es seine Damonologie und die Stellung, die er der Theurgie anweist, worin er gang ben Kuftapfen des Borpbprius und Jam-

<sup>1)</sup> Ibid. c. 28.

blichus folgt. Ein besonderes Ansehen maß er den genannten Orphischen Gedichten bei; er schried Scholien dazu, erklärte sie seinen Schülern 1) und hielt sie für die Quelle aller Griechischen Theologie. Daher glaubte er, müßten die Sätze des Platonischen Spstems den Orphischen Götteraussprüchen gemäß erklärt werden; 2) denn Aglacphamus habe ja den Pythagoras in die Orphischen Mysterien einzeweiht und Plato nachmals die gesammte philosophische Wissenschaft aus den Pythagoräischen und Orphischen Schriften überkommen. Der philosophische Werth des Proklus ist also äußerst gering, dagegen hatte er für seine Zeit wenigstens ein wahres Berzbienst um die Mathematik. 3) Auch muß ihm das als Verdienst angerechnet werden, daß er eine Vorsehung annahm und die menschliche freie Selbstbestimmung mit derselben — freilich auch mit dem Fatum — zu vereinigen bestrebt war. 4)

. 8. In Betreff feiner Stellung jum Chriftenthum find wir eigentlich gar nicht unterrichtet. Sein Biograph Marinus berichtet, daß er zu Athen habe Verfolgungen ausstehen und von gewiffen "Geierriesen" hart bedrängt, Athen auf einige Zeit verlaffen muffen. 5) Manche haben geglaubt, diese Feinde bes Broklus feien die Christen gewesen, aber schwerlich mit Recht; benn in der betreffenden Stelle ift von bürgerlichen Angelegenheiten und von gewiffen Vornehmen die Rede, deren zügelloses Leben Broklus gerügt babe. Sie werden es auch ohne Zweifel gewesen sein, bie ibm nachftellten, und nicht die Chriften, welche damals burch die Reftorianischen, Pelagianischen und monophysitischen Streitigkeiten und Wirren mit fich genug zu thun hatten. Diesem Umstande batten es die so gab am Beidenthum festhaltenden Neuplatoniker jener Reiten zu verdanken, daß man fie von Seiten der Chriften ungestört ließ, und daß sie sich im vierten Jahrhundert vollständiger Ruhe zu erfreuen hatten. Man bekümmerte sich gegenseitig nicht um einander. Proklus nimmt in seinen Schriften nirgends Notiz vom Christentbum, wel-

<sup>. 1)</sup> Ibid. c. 26. 27. — 2) Theolog. Platonis I, 5. — 3) Fabricius. Bibl. Gr. vol. VIII. p. 518 seq. — 4) Seine betreffenden Schriften find De providentia et fato et eo, quod est in nobis und de X dubitationibus circa providentiam Fabric. Bibl. Gr. vol. VIII, p. 465 seqq. — 5) Vita Procli c. 15.

ches ihm boch nicht unbekannt sein konnte; selbst in der von ihm noch vorhandenen polemischen Schrift ist das Christenthum gar nicht genannt und kaum eine direkte Polemik, noch weniger leidenschaft- liche Angrisse zu sinden. Eben erwähnt soll hier noch werden, daß Georg Pisides in seinem Gedicht über die Weltschöpfung 1) sagt, einem Gerücht zusolge habe Proklus Ansangs die Lehren des Christenthums bewundert, aber sein Stolz sei die Ursache gewesen, daß er es nicht angenommen habe. Daß das völlig grundlod ist, geht aus der Biographie von Marinus hervor, der diesen Umstand gewiß nicht verschwiegen, sondern den Christen zum Vorwurf erwähnt hätte.

9. Unter seinen Schriften interessirt und speziell querft sein Buch über die Drakel. Sprianus, erzählt Marinus, habe seine beiden Schüler Proflus und Domninus aus Sprien zur Erklärung ber Orphischen Gedichte und ber Orakel angeregt und fie hatten fich die Arbeit so getheilt, daß Proklus die Bearbeitung der Orakelfpruche, Domninus die ber Orphischen Gedichte übernommen habe. Bald darauf sei Sprianus gestorben und Proklus habe nun sein Werk gemäß ben von Sprianus noch mündlich erhaltenen Fingerzeigen angelegt, dann auch beffen Rommentare zu ben Orphischen Gedichten, so wie die Schriften bes Porphyrius und Jamblichus benutt, endlich die Drakel selbst fleißig studirt und so in einem Beitraume von fünf Jahren ein ziemlich starkes Buch zu Stande gebracht. Danach batte ber Autor einen Traum gebabt, wodurch er inne murde, daß fein Bert felbst in boberen Rreifen Beifall aefunden habe. Es erschien ibm nämlich im Traum der große Plutard, der Reuplatoniker, und offenbarte ibm, daß er so viel Jahre leben wurde, als er Quartblätter über die Orafel geschrieben babe. 2) Diese Stelle darakterifirt einerseits die geistlose Abgeschmacktheit dieser Gelehrten und ihre Bernarrtheit in veralteten, findischer Aberglauben, so wie auch die Tendenz des Buches. Es wird ben Aeußerungen bes Marinus zufolge bem uns icon bekannten Werke bes Borphprius febr ähnlich gewesen sein.

<sup>1)</sup> Cosmurgia v. 55-59.

<sup>2)</sup> Marin. c. 26.

- 10. Direkt gegen bas Christenthum ist eine Schrift des Proflus mit bem Titel gerichtet: "Achtzehn Beweisgrunde gegen bie Christen". (Πρόκλου, διαδόγου Πλατωνικοῦ, ἐπιγειρήματα οχτωχαίδεχα κατά Χριστιανών.) Der Alerandriner Johannes Philoponus, der im sechsten Jahrhundert lebte und ein bedeutender Ausleger bes Aristoteles war, verfaßte eine Gegenschrift, in welcher er die achtzehn Beweisgrunde des Proklus vollständig aufgenommen bat." Da sämmtliche Beweise gegen die Lehre von ber zeitlichen Erschaffung der Welt gerichtet find, fo führt diefes Buch die Auffdrift: "Gegen Broklus über bie Emigkeit ber Belt." (Κατά Πρόκλου περί αϊδιότητος τοῦ κοσμοῦ.) Leider ift der Anfang und das Ende der Schrift des Philoponus nicht erhalten, baber fehlt uns das erfte Argument des Proklus und, was mehr zu bedauern ift, die bibliographischen Notizen über Entstehung, Amed und Zeit der Prokleischen Schrift, welche etwa in den verlornen Stellen enthalten gewesen sein mogen. Auch das, mas von Proflus felbst erhalten ift, ersett diefen Mangel teineswegs, benn er hält sich äußerst objektiv und beschäftigt sich lediglich mit der Sace.
- Was Tennemann 1) in Betreff dieser Schrift sagt, bedarf ber Berichtigung. "Er schrieb", fagt er, "nicht in bem Sinne und in dem Umfange wie Hierotles, Celfus, Porphyrius und Julianus. Die Zeiten des Rampfes waren vorbei und der Zeitpunkt der Bereinigung nabete sich. Dem Broklus, als Neuplatonischen Philosophen, war nur noch bas Dogma von der Weltentstehung anstößig und diefes blieb es auch noch in spätern Reiten, wie aus des Radarias Mitplenensis Dialog gegen die Emigfeit ber Belt erbellt." Die Ansicht, daß sich Neuplatonismus und Chriftenthum bamals icon bis auf den einen Bunkt der Weltschöpfung vereinbart hätten, ist doch eine zu rosige. Gine Annäherung fand allerdings statt, namentlich in Bezug auf die Lehre vom Wesen und den Berfonen in Gott, aber es blieb boch die gangliche Berfchiebenbeit ber Grundanschauungen. Das Richtige an der Sache ift, daß die obwaltende Verschiedenheit bei der Frage nach der Entstehung und bem Alter ber Welt am leichtesten zu Tage trat und ber Rampf

<sup>1)</sup> Gesch. b. Philos. Bb. 6. S. 334.

sich gern auf diesen Punkt concentrirte. So mag es gekommen sein, daß Proklus gerade die Frage nach der Entstehung der Welt aufgriff, in achtzehn Sähen das ewige Dasein derselben behauptete und diese Sähe gegen das Christenthum richtete, welches das gerade Gegentheil davon lehrte. Im System des Neuplatonismus hingegen verstand sich die Ewigkeit der Welt, so zu sagen, von selbst. Darum begnügt sich z. B. Proklus auch in seinen "Anfangsgründen der Theologie" einsach und kurz nur die Grundsähe aufzustellen, ohne den daraus sich ergebenden Schluß, die Ewigkeit der Welt, direkt auszusprechen. 1)

- 12. Der erste Beweisgrund des Proklus ist uns in seinem Wortlaute nicht erhalten.<sup>2</sup>) So viel sich noch aus dem noch übrigen Theil der Widerlegung von Johannes Philoponus ersehen läßt, lautete das erste Argument ungefähr so: Der Demiurg oder das Göttliche hat eine unbegrenzte Macht. Wenn diese Macht unbegrenzt ist, so ist sie auch nicht von der Zeit eingeschränkt, also ewig. Mithin müsse Gott ewig schaffen, denn Gott eigne das Schaffen so, wie der Sonne das Leuchten, und wie diese ihre Macht, Licht auszustrahlen, immersort übe, so müsse Gott auch immersort schaffen. Folglich sei auch das von Gott Geschaffene, die Welt, eben so ewig als Gott selbst.
- 13. Das zweite Argument ist platonisirend und lautet: "Wenn bas Urbild der Welt ewig ist und wenn seine Wesenheit ist Urbild zu sein, so hat es auch diese Eigenschaft nicht aus Zusall, sondern an und für sich; da es durch sein Wesen selbst Urbild ist, so müßte es, weil es ewig ist, doch wohl auch ewig durch sein Wesen Urbild sein. Wenn es ihm aber ewig zukommt, Urbild zu sein, so möchte nothwendiger Weise auch das Abbild ewig sein; denn das Abbild richtet sich nach dem Urbild. Wenn aber das Abbild einmal zu

<sup>1)</sup> Institutio theologica c. 48-52.

<sup>2)</sup> Die Schrift bes Joh. Philop. de aeternitate mundi ist von bem Benetianischen Arzte Bictor Trincavelli, Benet. 1535 herausgegeben. Die Hanbschrift, wonach er seine Ausgabe besorgte, war von Ansang und am Ende verstümmelt: Die Ausgabe selbst ist sehr sehlerhaft und eine andere eristirt nicht, wohl aber zwei Lateinische Uebersehungen von Joh. Mahot und Casp. Marcelli (vgl. Fabr. Bibl. Gr. vol. VIII. p. 522).

einer Zeit nicht war und einmal nicht sein wird, warum dann nicht auch das Urbild? Es würde entweder kein Urbild sein, wenn das Abbild nicht eristirte, oder wenigstens nicht das Urbild des Abbildes. Denn von den correlativen Dingen eristirt das eine nicht, wenn das andere nicht eristirt. Wenn also das Urbild ewig Urbild ift, so eristirt auch die Welt ewig, da sie das Abbild des ewigen Urbildes ist." Dieses Argument ist ganz Platonisch, obschon es Philoponus in der Beurtheilung desselben in Abrede stellt und mit Unrecht behauptet, Plato halte die Joeen nicht für wirkliche Existenzen, was wohl im Ganzen die Ansicht des Aristoteles ist. Wohl mag sich das als Consequenz des Platonischen Spstems ergeben, das die realen Abbilder mit ihren Ideen gleichzeitig d. i. ewig sein müssen, aber an und für sich liegt keine logische Nothwendigkeit vor, dieses Verhältniß zwischen dem Weltgedanken des Schöpfers, wie Philoponus sagt, und der Welt selbst anzunehmen.

Den britten Grund bes Proklus laffen wir besbalb im Wortlaute folgen, weil er gut geeignet ift, einen Begriff von seiner Art und Beise ber Behandlung ju geben. "Benn ber Schöpfer Schöpfer von etwas ift, so wird er boch wohl entweder der Birk samkeit nach immer ober nur der Möglichkeit nach Schöpfer sein. ohne immer zu schaffen. Wenn nun der Schöpfer der Birklichkeit nach ewig schaffend ift, so wird auch bas Geschaffene ewig wirklich geschaffen sein. Denn wenn die Ursache, fagt Aristoteles, wirkend ist, so wird auch ebenso das Berursachte wirklich sein; 3. B. das Bauende und das Gebaute, das Heilende und das Gebeilte. Plato sagt im Philebus, das Machende macht etwas Werbendes; aber was nichts Gewordenes macht, das fann auch nichts Berbenbes machen. Wenn nun aber bas Geschaffene nicht wirklich existirt, so ift auch das Schaffende nicht in Wirksamkeit; wenn es aber nicht wirksam ist, so ift es nur ber Möglichkeit nach schaffend, indem es schon vor dem Schaffen eriftirt. Alles aber, was nur ber Doglichkeit nach etwas ift, fagt berfelbe, wird burch ein Ding wirklich. welches ber Wirklichkeit nach ift, was es ist; bas nur ber Moglichkeit nach Warme wird burch etwas wirklich Warmes warm und ebenso ist es mit dem Kalten, dem Weißen und dem Schmarzen. Wird nun ein Schöpfer, ber nur ber Möglichkeit nach Schöpfer ift.

etwa früher sein als ein andrer, welcher der Wirksamkeit nach Schöpfer ift und jenen, ber es nur ber Möglichkeit nach ift, erft zum wirklichen Schöpfer macht? Nein. Und wenn jener in Ewigteit die Ursache ist, warum jener andre ein Schöpfer wird, so wird auch biefer ewig Schöpfer fein, gemäß bem vorigen Bringip, bag, wenn die Ursache wirkt, auch das Berursachte wirklich ift. Daber ift bas Geschaffene ewig. Wenn aber etwa auch jener zweite nur ber Möglichkeit nach Urfache ift, bag ber Schöpfer ichafft, fo würde auch er wieder eines andern bedürfen, ber bewirft, daß er in Wirklichkeit ben Schöpfer schaffen macht, gemäß bem zweiten Brinzip, daß alles Mögliche eines Wirklichen bedarf, um wirklich zu werden. Bei biesem gilt wieder daffelbe Rasonnement und wir werden entweder ins Unendliche fortfahren, eine aktuelle Ursache vor der potentiellen ju fuchen, oder endlich jugeben muffen, daß es eine von Ewigkeit ber wirkende Urfache gebe. Wenn bas zugegeben ift, so folgt, daß auch das Verursachte von Ewigkeit wirklich, und baß auch die Welt von Ewigkeit ber geschaffen sei. Denn es ist ja burch zwei Prinzipe erwiesen, daß ber Schöpfer von Emigkeit ber Schöpfer sei, erstens weil die correlativen Dinge mit einander barmoniren muffen, entweder der Kraft oder der Birkfamkeit nach, und zweitens weil alles ber Möglichkeit nach Wirkenbe nur durch ein Birkliches zum Gegentheil übergebt und zuerst in der Votenz später im Aft ist."

15. Was Proklus in diesem Argumente sagen will, ist einfach. Eine wirkende Ursache ist entweder in Wirksamkeit oder nicht. Im ersten Falle bringt sie eine Wirkung hervor, im zweiten ist das nicht der Fall und sie bedarf noch einer andern Ursache, um erst in Wirksamkeit gesetz zu werden. Dieses geht entweder ins Unendliche sort, was aber ungereimt ist, oder es muß eine stets wirkende Ursache vorhanden sein; denn daß sie einmal gewirkt hat, das sieht man aus der vorhandenen Wirkung, nämlich der Eristenz der Welt. Folglich ist die Welt ewig. Proklus affektirt immer in seinen Debuktionen dis auf die letzten Prinzipien zurückzugehen, aber oft gelzten ihm fertige Formeln seiner Schule oder gar abgerissene Stellen aus Plato und Aristoteles als Axiome, die weiter nicht bewiesen zu werden brauchen. Diese Axiome behandelt er dann mit seiner

logischen Gewandheit, dreht und wendet sie nach allen Seiten, so daß dem Leser oft ganz schwindlig wird. Er pflegt alle irgend möglichen Combinationen durchzugehen und mit einer tadellosen Exaktheit Schritt für Schritt nach allen Regeln der Logik seine Schlüsse zu ziehen. Leider aber artet diese Exaktheit gar sehr in Pedanterie aus und wer etwas überklar darstellt, der bewirkt doch zuletzt nur Unklarheit und verwirrt seine Leser. So geht es unserm Proklus gar oft und die eben ausgehobene Stelle ist auch ein Beleg dazu, aber immer noch ein ziemlich mäßiger und wir wären im Stande, viel stärkere Proben beizubringen.

- Was das Argument selbst angebt, so wird es von Bbiloponus, außer andern Ausstellungen, die er zu machen hat, hanptfächlich durch folgende Bemerkung über den Saufen geworfen. Es gibt ein doppeltes potentielles und aktuelles Können, was fic am leichtesten durch ein Beispiel veranschaulichen läßt. Ein Anabe ist ber Potenz nach (dvrauer) ein Baumeister; benn er hat Anlage bazu und kann ein solcher werden; er ist es aber nicht wirklich (dreppela). Zweitens, ein Baumeister ist potentiell ein Baumeister, wenn er nicht baut, sondern 3. B. schläft ober ist und trinkt, und er ist wirklich (erepreia) ein Baumeister, erst wenn er wirklich bauet. Rur wenn die Urfache, also bier der Schöpfer, in diefem zweiten Sinne wirklich ein Schöpfer ift, so entspricht ber Wirkung auch eine Urfache. Der Schöpfer ift nicht mit bem Rinde zu vergleichen, sondern mit dem Baumeister, der immer ein Baumeister ift, auch wenn er gerade nicht baut; eben so ift Gott immer wirklich ein Schöpfer, ohne daß er immer zu schaffen braucht; denn er bat immer die Macht, zu schaffen. Also braucht die Welt, fein Geschöpf, nicht ewia zu sein.
- 17. Der vierte Grund lautet: "Alles, was einer unbeweglichen Ursache sein Dasein verdankt, ist seinem Wesen nach unbeweglich. Denn wenn das schaffende Prinzip unbeweglich ist, so ist es auch unveränderlich, wenn es aber unveränderlich ist, so schaffe es durch sein, ohne vom Richtschaffen zum Schaffen oder vom Schaffen zum Richtschaffen überzugehen. Denn wenn es übergeht, so ist es der Beränderung unterworfen, nämlich eben dem Uebergang wom einem zum andern. Wenn es sich aber verändert, so ist es

nicht unbeweglich. Wenn also etwas unbeweglich ist, so wird es entweder niemals schaffen ober immerfort, damit es nicht blok durch ein zeitweiliges Schaffen ber Bewegung unterliege, so bak, wenn etwas Unbewegliches Urfache eines Dinges ist, es sie weber niemals noch auweilen sein wird, sondern ewig. Wenn nun die Ursache des Beltalls eine unbewegliche ist, damit sie einerseits nicht als der Bewegung unterworfen erst unvollkommen sei und dann vollkommen werbe, benn jebe Bewegung ift eine unvolltommene Wirksamkeit. und damit sie andrerseits nicht als der Bewegung unterworfen der Reit bedürfe, Reit herbeiführend, so ist es also nothwendig, daß das All ewig sei, als burch eine unbewegliche Ursache geworden. Wenn daher jemand in der Meinung, eine fromme Lehre rücksichtlich der Ursache des All vorzutragen, sagen wollte, daß sie allein ewig sei, das All aber nicht ewig sein läßt, so spricht er auch jener, nämlich der schöpferischen Ursache, als etwas bewegtem und nicht unbeweglichem, die Ewigkeit ab. Wenn er fie bewegt und nicht unbeweglic neunt, so läkt er sie nicht immer vollkommen sein, da jede Bewegung eine unvolltommene Wirkfamteit ist und des Geringeren bebarf, ich meine nämlich ber Reit, eben durch die Bewegung. Wer fie nun so als unvollkommen und nicht ewig vollkommen und des Geringeren bedürftig darstellt, der ist ganz ausnehmend gottlos. Wenn also Jemand in der Meinung, gegen die Ursache des All fromm zu handeln, bloß sie allein emig sein läßt, ber handelt ausnehmend gottlos." Bu beachten ist, daß Proklus, der sonst so objettio und ruhig ift und fich nur an die Sache halt, bier in einen leibenschaftlicheren Ton verfällt und mit Emphase versichert, daß die von ihm bekämpfte Anficht eine besonders gottlose sei. Dadurch wird fie zugleich, wenn auch verstohlen, als die driftliche (aasbig) bezeichnet. 1)

18. Unter ben achtzehn Beweisgründen des Proklus hält Tennemann<sup>2</sup>) ben vierten und fünften für diejenigen, welche noch einigen Schein haben; beibe aber habe er nicht felbst gefunden,

<sup>1)</sup> Die Stelle lautet: Είτις άξα εὐσεβεῖν οἰόμενος εἰς τὸν αἴτιον τοῦ παντὸς, ἐκεῖνον μόνον λέγοι αἴδιον, ἀσεβεῖ διαφερόντως.

<sup>2)</sup> Gefch. b. Philof. Bb. 6. 6. 88&

sondern den ersteren von Plotin, den andern von Aristoteles entlebnt. Diefer lettere nimmt ben Begriff ber Zeit zu feiner Grundlage. Der himmel, lautet er, und bie Zeit gehören in ihrem Sein jusammen, benn die Zeit ift das Daß für die Bewegung bes him= mels, also ber himmel existirt nicht ohne die Reit und die Reit nicht ohne den Himmel. Es gibt aber keine Zeit vor der Zeit und keine Zeit nach der Zeit. Die Zeit kann nicht einmal existirt haben und einmal nicht; benn ber Begriff bes zuweilen ober bann und wann ift icon zeitlich; also ware einmal eine Beit gewesen, obne daß eine Zeit gewesen wäre. Folglich ist die Zeit nicht bann und wann, sondern ewig. Der himmel und die Reit gehören aber in ihrem Sein zusammen, folglich ift ber himmel, also die Belt auch ewig. Tennemann hat bieses Argument nur loben können, weil er es migverstanden, b. h. in bemselben die Rantische Ibee von der Reit gefunden hat. 1) Uns scheint es ein ziemlich schlechtes Rasonnement, benn es confundirt gang einfach Beittheile ober Beitabschnitte mit dem Totalbegriffe der Zeit, wie auch fcon Philoponus gang richtig bemerkt hat. Wenn nun fo auf gang falfchem Fundamente mit der allerpünktlichsten Beobachtung der Regeln der Logiichen Runft Schlusse gezogen werben, so macht bas einen jammer: lichen Eindruck auf den Leser. Broklus betrachtet seine Sate wie stehende Formeln, wie Apparate, woran der Geift seine Turnübungen zu machen habe, ohne Rudficht auf Zwedmäßigkeit, Brauchbarkeit und Schönheit; mag der Gedanke noch fo trivial und einfach sein, er ruht nicht eher, als bis er ihn mit allen erbenklichen Dbjektionen, Distinktionen und Combinationen bearbeitet bat. Schiller, die erst follen benten lernen, mag bas nicht unsweckmäßig sein, in der Wiffenschaft ift es eine Geschmacklofigkeit, die auch der scholastischen Methode zuweilen verderblich wird.

19. Der sechste Grund besagt, daß der Demiurg allein die Welt zerstören könne; denn sie ist unzerstördar für jeden anden, als für den, der sie gebaut hat. Der Demiurg kann aber die Welt nicht zerstören, weil es unmöglich ist, daß er das, was er einmal gut geschaffen hat, vernichten kann. Dadurch würde er mit sich

<sup>1)</sup> Bgl. bie Darstellung, bie er babon gibt, a. a. D.

Ibst in Widerspruch gerathen. Aber nach Sokrates ist nur dem lewordenen das Bergehen eigen; da die Welt nun aber nicht ugeht, so ist sie auch nicht geworden, folglich unzerstördar und vig. Auch dieser Grund ruht auf keinem guten Fundamente, denn usat, es sei böse, etwas Gutes zu vernichten, ist salsch; es kann it sehr gut nüglich und nothwendig sein, etwas Gutes zu vernichten, nämlich wenn man eine gute Absicht dabet hat, oder etwas essereichen will.

- 20. Der siebente Grund ist kurz und schlecht: Die Weltseele t das die Welt bewegende Element. Ihr kommt es wesentlich zu, e Welt zu bewegen, und sie ist niemals die Welt nicht bewegend. Iso bewegt sich die Welt ewig, und ist solglich selbst ewig. Nur er mit Plato eine Weltseele vorausset, wird das gelten lassen; nn die Weltseele müßte dann allerdings ein Objekt ihrer Thätigit haben. Die Platonische Weltseele ist übrigens nichts im Wesen w Gott verschiedenes, sie ist Gott selbst, insosern er in der Welt ohnt und wirkt.), sie ist also nur modalistisch von Gott verschieden.
- 21. Der folgende Beweis und der neunte beschäftigen sich it der Art, wie die Welt möglicher Weise zerstört werden und veringlich sein könnte. 1) Alles, was zerstört wird, wird es durch nen fremden Angriff und zugleich in etwas anderes verwandelt. ber außer bem All eriftirt nichts mehr, sonbern es umfaßt alles: ma aus Ganzem, vollkommen aus Bollkommenem bestebend. Da ther dem All nichts existirt und es mithin in nichts anderes verandelt werden kann, so ift es ungerstörbar, folglich auch un= morben. 2) Wenn etwas vor dem All existiren sollte, so müßte ihm wohl entgegengeset sein. Die Gegenfäte geben aber aus nander und in einander über, 3. B. die Unordnung in die Ords ing, das Positive in das Negative oder umgekehrt. Der Uebering vom Bositiven zum Negativen, also vom Sein zum Nichtsein ber leichtere. Aber schon bieser findet beim Weltall nicht statt, ie oben nachgewiesen; also noch viel weniger ber Uebergang m Regativen jum Positiven, vom Nichtsein jum Sein. lso ist die Welt ewig. 3) Alles, was vergeht, vergeht nur durch

<sup>1)</sup> Beder, bas philos. Spftem Platon's. S. 53.

seine schlechten Sigenschaften, nicht aber burch seine guten oder indissertenten. Die Welt und die Götter 1) haben nur gute Sigenschaften; die Welt kann also nicht vergehen, also ist sie auch nicht entstanden, sondern von Swigkeit. Alle drei Gründe, denn so viel sind es eigentlich, ruhen auf dem Gedauken, daß, was unzerstördar und unvergänglich sei, auch ewig sein müsse.

22. Das zehnte Argument geht von den Bestandtheilen ber Welt aus. Jebes ber Elemente befinde fic an feinem Blate und zwar entweder in Rube oder in einer freisformigen Bewegung. Wenn es sich in Rube befindet, so ist bas sein naturgemäßer Bustand, und wenn es sich treisförmig bewegt, so ist diese Bewegung eine ununterbrochene, ohne Anfang und ohne Ende. So ift jedes Element an seinem Plate. Benn nun, bevor die Belt geordnet wurde, die Elemente schon an ihrem eigenen Plate waren, so war schon ein geordneter Rustand vor der eigentlichen Erschaffung ber Welt vorhanden und die Ordnung in der Welt ist eine ewige. Wollte man aber annehmen, fie seien an einem ihnen nicht zutom menben Orte gewesen und burch die Erschaffung erft an ihren rechten Blat versett, so müßte man einen doppelten Ursprung ber Welt annehmen, einen naturgemäßen und einen widernatürlichen. Der widernatürliche wäre dann der frühere gewesen. Aber von einem wibernatürlichen kann keine Rebe sein, so lange nicht schon auch der natürliche Rustand der Ordnung vorhanden war, also war auch jener Ruftand ein natürlicher. Also waren auch damals bie Elemente nicht an ihrem unrechten Orte, so wenig, als fie es jest find; mithin ift bie Weltordnung ewig und die zwei fogenannten Rustande, der natürliche und widernatürliche, find in Wahrheit einer und berfelbe. Wollte man annehmen, sie seien es nicht, fo wäre es ebenso gut denkbar, daß ber jetige Zustand ber Welt ber widernatürliche sei, und Empedokles hätte recht, wenn er die Belt theilweise entstehen läßt. Dieses Argument zeichnet fich besonders durch feine Geschraubtheit und burd die Billfürlichkeit feiner Boraussekungen aus.

<sup>1)</sup> Bei dieser Gelegenheit sagt Philop. direkt, es sei eine Lehre des Plate, daß die Welt Gott sei. (Adyos 3' zewalasop 6'.)

- 28. Der folgende Beweis verliert in jeder andern Sprache als der Griechischen die Berständlichkeit. Er besagt, die Materie sei bestimmt, etwas zu werden, sie könne nicht zufällig oder aus Nichts entstanden sein, sonst sei alles zufällig und alles Sein in Frage gestellt. Die qualitätlose Materie sei also von Ewigseit für das Werzben bestimmt. Natürlich ist sie für nichts anderes bestimmt, als geordnet zu werden, d. i. damit aus ihr die Welt gestaltet werde. Also ist die Welt ewig. Dieser Schluß lag für den Griechen ziemlich nahe; denn Welt (\*oomog) und ordnen (\*oomeev) ist im Griechischen dasselbe Wort; so bleibt also, wenn man die Verwechslung zwischen Worten und Begriffen hinwegnimmt, auch keine Beweisstraft mehr.
- 24. Der zwölfte Grund hat benn boch wenigstens ben Voraug ber Einfachbeit und Deutlichkeit. Zu allem Gewordenen gehört Materie und eine hervorbringende Person, so daß, wenn etwas Ge= wordenes nicht ewig, sondern nur zeitlich ist, die Ursache bieses Mangels entweder an der Unzulänglichkeit der Materie oder an der Unfähigkeit bes Hervorbringenben ober an beiben liegt. So müßte es auch mit ber Welt sein.... Denn ber Schöpfer ift immer jum Schaffen befähigt, ba er immer berfelbe ift und fich nicht verändert. Entweder ist er auch jett nicht zum Schaffen befähigt, ober sowohl jest als ebebem und in Rufunft. Die Materie war ebenso immerfort geeignet, Objekt bes Schaffens zu fein, als fie es jest ist, ober fie ist es auch jest nicht, da sie immer dieselbe ist. Denn auch sie ist ebenso unveränderlich, wie das schaffende Brinzip. Also schafft ber Demiurg immerwährend, die Materie ist ewig geordnet und die Welt ift ewig."
- 25. Im breizehnten Beweis ist wieder viel von der Kreisbewegung die Rede. Derselbe besagt, daß Gott der Welt die treisförmige Bewegung verlieben habe. Das sei die Bewegung der runden Körper, welche auch dem Denken am nächsten komme. Die Kreisdewegung als die vollkommenere, eignet auch dem Himmel, die einzelnen Theile der Elemente dagegen haben eine senkrechte steigende oder fallende Bewegung. Was so einander entgegengesetzt ist, das ist es auch in Bezug auf seine Entstehung und sein Vergehen; darum sagt Plato im Protagoras: "Das möchte wohl vergehen und

entstehen, das himmlische aber ist ungeworden und unvergänglich." Also die einzelnen Theile entstehen und vergehen, die Welt und die Elemente als Ganzes aber nicht. Die vorgehenden Veränderungen gehören nur dem Prozes der Weltvervollsommnung an, indem, wie Plato sagt, die Götter Theile der Welt entleihen und wieder zurückgeben. Wenn also die Theile der Welt schon unvergänglich und ungeworden sind, so noch viel mehr die Welt selbst, da das Ganze besser sein muß als die Theile. Der Ganz des Beweises, der ganz Platonisch sein soll, ist mithin: Proklus schließt aus der Kreisdewegung einiger Bestandtheile des Weltalls auf deren Unvergänglickkeit und Ansangslosigkeit und daraus wieder auf die Ewigkeit der Welt selbst, welche aus diesen und andern Theilen besteht.

In bem geordneten Weltall unterscheidet Broklus, an 26. Plato sich anlehnend, Dreierlei; die an sich form- und gestaltlose Materie (van), die in der Welt sichtbaren Spuren der Ideen (ra ixvn) und die als Folge davon vorhandene Ordnung (n razic). Er sucht nun nachzuweisen, daß biese drei Dinge nur für bas Denten verschieden, in Wirklichkeit aber gleichzeitig vorhanden seien. Er fagt, jeder Künstler muß sich die Materie für sein Werk entweder selbst berftellen voer wenigstens so zurichten, daß sie brauchbar für ibn wird. Der Materie kommt nun durch biefe Einwirkung des höchsten Künftlers, des Schöpfers, die absolute Werdbarkeit zu.1) Es ist ihre Wesenheit, und dazu mußte sie Gott bereiten. zwar mußte er sich bazu ber Spuren ber Ideen bedienen. Die Materie konnte nun keine ungeordnete sein; denn sonst würde sie biese absolute Werdbarkeit gar nicht gehabt haben. Denn die Unordnung streitet und sträubt sich gegen biese Spuren, mithin gegen bie Ordnung und gegen die Werdbarkeit. Man kann auch nicht zwei schaffende Prinzipien annehmen, wovon das eine die ungeordnete, das andre die geordnete Materie geschaffen batte: das ware widersinnig. Das nothwendig anzunehmende eine schaffende Prinsip kann nicht erst einen ungeordneten Austand und dann die Ord-

<sup>1)</sup> Proflus braucht von der Materie die Ausbrücke Inodoxi και τιδήνη (Amme) της γενέσεως, welche von Plato entlehnt find. Bgl. Beder, das philos. Spft. Plat. S. 97. Anm. 1.

nung geschassen haben. Also sind die Materie, die Spuren der Ibeen und die Ordnung der Welt gleichzeitig, also die Welt ewig. Aus diesem Argumente ist, beiläusig gesagt, auch zu ersehen, daß Proklus eine Einwirkung der Untergötter auf die Gestaltung der Welt annimmt. Sie entleihen, sagt er, von dem Schöpfer Theile der Materie, um daraus die sterblichen Wesen zu bilden. Also auch er war wie Celsus und Julian der Ansicht, daß alle sterblichen Wesen nicht Werke des höchsten Gottes, sondern der Untergötter seien.

- 27. Als weiteres Argument, fährt er fort, möge dieses be-Das Urbild der Welt ist eingeboren, ewig und berzigt werden. vollommen. Eingeboren sind außer dem All nur die himmlischen Wesen, und die Ewigkeit ift allen Ibeen eigen, während diese sonft unter einander nichts gemein baben. Gott ift gut und kann die Dinge nur fo ichaffen, baß sie ben Ideen nachgebilbet find; bie Welt ist am meisten ihrem Urbild äbnlich. Die Idee ist unverganglich und ihr früherer Buftand ift ihrem jegigen Buftande gleich, folalich gab es auch für die Welt, welche dem Urbild vollkommen ähnlich ift, keinen ungeordneten Ruftand, sie ist unvergänglich und also and anfangslos. Dieses Argument bringt schlechterbings nichts neues; der Sat: Was unvergänglich ift, das ift auch ungeworden, kehrt in bem kleinen Werkchen zahllose Mal wieder. Des Proklus Beweisführung ift oft nichts als ein Operiren mit dieser Formel; er führt seine Denkoperationen baran burch, ohne nach rechts ober nach links zu schauen, abnlich wie ein Mathematiker ein in Buchstaben ausge brudtes Rechenerempel zu Ende führt, ohne auf ben Werth ber durch die Symbole angedeuteten Größen Rücksicht zu nehmen.
- 28. Im sechzehnten Argumente wird wie in vielen der frübern von einem Sate Plato's ausgegangen. Plato ist für Proklus eine ähnliche Autorität, wie Pythagoras für seine Schüler, er ist der Meister, der Lehrer schlechthin, und Proklus citirt ihn meistens, ohne den Namen zu nennen, mit den Worten: "Er sagt", (ws avrds aberei). Plato nimmt einen doppelten Willen des Demiurgen an, einen, wodurch er will, daß nichts schlecht und ungeordnet sei, und einen, wodurch er alles an die einmal sestgesetze Ordnung bindet, also einen ordnenden und einen erhaltenden Willen. Beide Willen müssen immersort da sein; denn, wenn einer bald da wäre,

bald nicht, so gebe es in Gott eine Bergangenheit und eine Bekunst. Also ist der Wille, daß es nichts Chaotisches und Ungeordnetes geben solle, ein ewiger. Jeder Wille Gottes schasst, indem er existirt durch sein. Da jeder so seine eigenthümliche Wirfsamkeit aussibt, so ist auch das Gewirkte immer. Wenn es aber immer existirt, dann ist auch nicht die Unordnung vor der Ordnung, also bat das Geordnete keinen Aufang, also ist die Welt ewig.

29. Durch diese Ueberficht glauben wir nun einen vollständigen Einblick in die achtzebn Beweisgrunde des Proflus ermög: licht zu baben. Die unausstehlichen Wiederbolungen und die vebantischen Weitschweifigkeiten glaubten wir im Interesse bes guten Geschmads weglassen zu sollen. Aus ähnlicher Ursache geben wir auch auf die beiden noch übrigen Argumente, bas siebzehnte und achtzehnte nicht näher ein. Denn sie bringen wiederum nichts Renes, fondern das erstere ift eine langweilige Biederholung des sechsten Beweises, das andere aber gar aus dreien (vier, neun und fünfzehn) zusammengestoppelt. Daber fühlt man sich zu ber Ansicht verleitet, Proklus habe mindeftens eben so viel Gewicht auf die Anzahl der Gründe als auf die Güte derfelben gelegt. Mit Recht hat darum auch Georgius Bisides über die bettelhaften Argumente, welche mit solchem Schwulft und Wortschwall vorgetragen werden, seine spöttischen Bemerkungen gemacht. 1) Er hebt auch hervor, wie unsicher Proklus überall trot seiner Dialektik und seiner logischen Scharfe auftrete, wahrend ber driftliche Glaube felbst gang unge bildeten und unwissenden Menschen die freudigste Gewißheit und Rlarbeit verleibe.2)

<sup>1)</sup> Cosmurgia v. 50. seqq. Edit. Commel. 1596.

<sup>&#</sup>x27;Αλλ', ω σοφιστά Πρόχλε, των κάτω λόγων

Ὁ πολλά βροντῶν ἐχ νεψῶν λοξοδρόμων,

Ο πτωχόχομπος τῶν νοημάτων σάλος,

Ο πολλά τολμών είς άτδιον ατίσιν

<sup>&</sup>quot;Αχουε μιχρών συλλαβών χράτος μέγα.

<sup>2)</sup> Ibid. v. 64. Εὶ ταῦτα φράζει Πρόκλος, όκνεῖ καὶ τρεμεῖ, Πίστις δὲ θαρβεῖ καὶ λαλεῖν καὶ συγγράφειν.

### Siebenzehntes Kapitel.

# - Die letten Refte bes Seibenthums und ihr Untergang. Simplicius ber Cilicier.

1. Wenn wir den Widerstand des Hellenismus gegen das Christenthum im letten Stabium seines Bestebens betrachten, so richtet sich alles Interesse ausschließlich auf die Platonische Schule zu Athen. Babrend von ben übrigen Athenischen Philosophenschulen bie Stoische und Spikuräische, jumeist wohl burch ben Ginfluß bes Chriftenthums, icon feit einiger Zeit fpurlos untergangen waren, und die peripatetische sich mit der Platonischen verschmolz, behauptete diese lettere noch fortwährend das Feld, weil sie, wie keine andere, mit bem beibnischen Religionswesen eine innige Verbindung einging, und, indem sie das Bedürfniß des Menschen, sich mit Gott zu vereinigen, zu befriedigen fuchte, auch zugleich dem Christenthum einiger= maßen die Spite zu bieten vermochte. 1) Die beibnischen Gelehrten zu Athen waren nicht nur bis dahin im ungestörten Besitze ber Stiftungsgüter ber Platonischen Atabemie, sonbern batten auch eine verhältnißmäßig ruhige und gesicherte Stellung. Denn, obwohl Bischofssitz, war Athen nie ein Mittelpunkt dristlichen Lebens, und so hatten bie bortigen Hellenen nichts von den Chriften zu leiben und waren ungleich beffer gestellt, als diejenigen ju Alexandria,

<sup>1)</sup> Zumpt in ber a. a. Abhanblung b. Berl. Atab. 1842. S. 54, 58, 59, 81.

wo der christliche Eifer ein viel größerer und die wissenschaftliche Thätigkeit unter den Christen eine regere war. Daher kommt es denn wohl auch, daß von den Alexandrinischen Philosophen, die sich zudem von der unphilosophischen Theurgie frei hielten, keiner als ein ausgesprochener Gegner angriffsweise gegen das Christenthum aufgetreten ist, so sehr sie sonst auch eine Stütze des Heidenthums sein mochten.

- 2. So also bewahrten die Reste des Heibenthums, welches übrigens mehr in den niederen Klassen der Bevölkerung seine Anhänger zählte, 1) doch noch immer zu Athen einen geistigen Mittelund Einigungspunkt. Bei der ihm inne wohnenden Jähigkeit würde es vielleicht noch lange so fortbestanden haben, wenn nicht Justinian endlich einen Gewaltstreich dagegen geführt und 528 eine förmliche Verfolgung der sogenannten Hellenen angeordnet hätte. Unter den Angeklagten und Verfolgten werden besonders genannt: Der Patricier Phokas, Macedonius, Alkepiodotus, Pegasius mit seinen Kindern und der Quästor Thomas. Aber alle diese Maßregeln hätten für die Dauer wohl ebenso wenig genützt, als die der früheren Kaiser, wenn nicht Justinian sosort auch das Herz des Heidenthums, von welchem alle Lebenskraft ausging, getroffen hätte.
- 3. Er sendete nämlich im folgenden Jahre ein besonderes Edikt nach Athen des Inhaltes, daß niemand mehr dort die Philosophie oder die Rechte lehren solle. Protopius gibt uns noch die weitere Nachricht, daß er den Aerzten und Lehrern der freien Künste die Getreidelieferungen (annonae) entzog, welche ihnen frühere Kaiser als eine Art Sehalt zugewiesen hatten, und wir halten es mit Zumpt für sehr wahrscheinlich, daß dieselbe Maßregel auch die Philosophen zu Athen tras und daß Stiftungskapital der Platonischen Schule eingezogen wurde. Denn hatte Justinian es wirklich auf den Hellenismus abgesehen, so durste er diese Schule am wenigsten schonen, sondern mußte ihr den Lebensnerv abschneiden, weil sie äußerlich zwar eine philosophische Unterrichtsanstalt, im Geheimen aber nichts anderes als eine Priestersolonie des Hellenismus war. Daraushin wanderten denn die letzen sieben heidnischen Philosophischen philosophischen sieben heidnischen Philosophischen p

<sup>1)</sup> Woher ber Name pagana roligio, Bauernreligion.

sopben, welche man auch wohl mit den sieben Weisen ausammengestellt hat, aus Athen aus, nämlich Ifidorus von Gaza, Damascius ber Sprer, Simplicius der Cilicier, Eulamius der Abrygier, Ariscianus der Ludier, Hermias und Diogenes aus Phönicien gebürtig. begaben sich nach Persien, wo sie ein philosophisches Volk und einen philosophischen König zu finden glaubten. Obwohl Kofru der Philosophie zugethan war und die Bertriebenen gastfreundlich aufnahm, so fanden sie sich im Ganzen boch in ihren Erwartungen getäuscht und konnten sich für die Dauer nicht in Persien heimisch machen. Einige von ihnen starben und die übrigen verlangten, zurückzukehren. Da sie sich benn nicht halten ließen, so benutte Kofru die Gelegenheit, als er mit den Römern 549 Krieden schloß, und bedang es aus, daß die Philosophen zurückehren und in ihrer Heimat nach ihrem Gefallen leben burften. Das thaten fie benn auch, obwohl die Stiftungsgüter ber Platonischen Schule ju Athen, welche Juftinian eine gezogen batte, nicht wieder zuruckgegeben murben. Wenn fie alfo auch nun wieder zurücklehrten und zum Theil, besonders Simplicius, ibre Thatigkeit in gewohnter Weise fortsetten, so erhob sich boch bas Helbenthum nicht wieder; das Ebikt vom Jahre 529 war sein Todesstoß gewesen. 1)

4. Unter ben letten sieben Weisen haben einen besonderen Ramen Fidorus von Gaza, dessen Leben von Damascius besichrieben wurde. Damascius selbst, von welchem noch verschiebene Kommentare zu Aristoteles erhalten sind, dund endlich Simsplicius. Damascius war nach dem Zeugnisse von Photius von großem Haß gegen das Christenthum erfüllt, was sich am Ende nicht anders erwarten läßt; denn das Versahren Justinians war nicht danach angethan, diese Leute für das Christenthum zu gewinnen. Damascius also, der sehr abergläubisch und den heidnischen Fabeln sehr ergeben war, benutze gern die Gelegenheit, der christlichen Resligion heimlich einen Hieb beizubringen.

<sup>1)</sup> Laffaulr, Untergang bes Hellenismus. S. 149. Zeller, bie Philosophie ber Griechen. III. S. 958 bes. Zumpt a. a. D. S. 59 ff. — 2) Photius Bibl. cod. 181. — 3) Ed. Imm. Bekker. Berol.

<sup>4)</sup> Τῆς ἱερας ἡμῶν, εἰ καὶ δειλιώση καὶ λαθραιότερα κακοφροσύνη, δμως οῦκ όλιγάκις, καθυλακτῶν εὐσεβείας. Phot. Bibl. cod. 181.

- 5. Damascius starb in Persien, Simplicius aber, ein Schiler bes Ammonius und Damascius, kehrte im Jahre 549 nach Griechenland zurück. Er war ein fruchtbarer Schriftsteller, von welchem wir noch sehr umfangreiche, etwas weitschweisige, aber doch werthvolle Kommentare zu den Hauptschriften des Aristoteles besitzen, nämlich zu seiner Physik, zu den Kategorieen, zu den Schriften über die Seele und den Himmel und endlich noch zu dem Enchirbion des Epiktetus; außerdem sind mehrere seiner Schriften, unter anderen ein Kommentar zu der Metaphysik des Aristoteles verloren gegangen. 1)
- Daß Simplicius ein bitterer Feind bes Christenthums war, läft fic nach bem Gefagten erwarten. Aber auch feine Schriften geben Zeugniß davon, sowohl in manchen bitteren und gebäffigen Bemerkungen, die fie enthalten, als auch in wiffenschaftlicher Bole mit. In letterer Beziehung schließt er fich an Broklus an und fest ben von ihm angeregten Streit über die Ewigkeit der Belt und bie damit zusammenhängenden philosophischen Ansichten fort. Er scheint ber Sache teine geringe Wichtigkeit beigelegt zu baben; benn er läft sich die Bekämpfung der von Johannes Philoponus gegebenen Kritit ber achtzehn Beweisgrunde bes Proklus febr angelegen sein, und sucht dieselbe in den Kommentaren zu der Physik und besonders zu der Schrift De coolo mit allen Kräften zu wiberlegen. Er thut das, wie gesagt, mit großer Erregtheit und febr wenig Schonung gegen die Person seines Gegners, ben er immer nur "ben Grammatiker" nennt, und gegen ben er mit bem Borwurfe ber Dummbeit und Beschränktheit sehr freigebig ift. Dumm war nun Philoponus nicht im geringften, vielmehr fteht er seinem Geaner an haarspaltender Spitstindigkeit und dialektischer Schärfe keineswegs nach, während er ihn an Klarbeit des Gedankens übertrifft.
- 7. Wir fassen unter ben Angrissen dieses letzen Polemikers aus dem antiken Heidenthum zunächst das ins Auge, was er in dem Kommentare zu der Physik des Aristoteles vorbringt. 2) Rwar

<sup>1)</sup> Fabricii bibl. Gr. tom VIII, cap. 39. — 2) Σεμπλικέου υπομνήμετε εἰς τὰ ἀπτω ᾿Αριστοτέλους φυσικής ἀπροάσεως βίβλια. Venetiis in aedibns Aldi. 1526.

bat er diese später geschrieben, als die Schrift De coelo; 1) aber, · was er hier sagt, bezieht sich auf bas Argument des Proklus von ber ewigen Bewegung, welches eines ber ersten ist und beshalb nehmen wir es bier voran. In der Einleitung zu seinem Kommentar über das achte Buch der Physik, sagt er: "Einer unserer jetigen Teldiner, (neibische, hämische Menschen), ber es für nichts Großes bält, bloß die Menschen zu schmähen, und der darum gegen den himmel felbst und die ganze Welt seinen Geifer ausgespieen hat und die Ewigkeit der Welt für eine schreckliche Lehre balt, bat einige migverstandene Broden ber Philosophie ohne Glud und Geschick mitgenommen und gegen bas, was in der Schrift vom himmel über die Ewigkeit beffelben vorgetragen wird, fünf didleibige Bücher geschrieben, beren Grundlofigkeit und bummbreiftes Wefen ich zu darakterisiren versucht habe, indem ich früher die Theorie vom him-Sein sechstes Buch aber gürtet fich gegen die bort mel erläuterte. als ewig bingestellte absolute Bewegung;" und über diesen Gegenstand will fic Simplicius nun bier verbreiten, das andere aber unberuckfictiat laffen. 2)

Nachdem er so seiner Entrüstung über diesen gottlosen blasphemischen Angriff auf die Ewigkeit der Welt fräftig Luft gemacht bat, geht er zur Sache selbst über, und knüpft an das Problem des Aristoteles an: "Ob die Bewegung einmal nicht existite und einmal aufbören werde, so daß absolute Rube eintreten wird, oder ob sie weder geworden ist, noch aufbören wird, sondern immer war und immer sein wird." Es handle sich hier, erklärt Simplicius, nicht um eine Bewegung eines bestimmten Gegenstandes; benn biefe sei niemals ewig, sondern um die Bewegung schlechthin, um die absolute Bewegung. Jedes Ding werbe von einem anderen bewegt, biefes wieder von einem anderen u. f. f., also muffe es ein erstes Bewegendes geben. Die bewegenden Dinge aber erleiden eine Beränderung, indem sie aus dem Rustande des Nichtbewegens in den bes Bewegens übergeben. Dazu muß wieder eine hinreichend bewegende Ursache vorhanden sein, davon wieder u. s. f.; also muß es auch in Rücksicht auf die bewegenden Dinge ein erstes Bewegendes

<sup>1)</sup> Ibid. fol. 257. a (eigentlich 259 a). — 2) Ibid. l. c.

geben. Wolle man davon wieder eine bewegende Ursache suchen, so müsse diese früher sein, als das erste Bewegende. Dies sei der Gedankengang des Aristoteles. "Da aber jener Grammatiker vielen Unrath zusammengehäuft habe, nicht gegen ihn, sondern gegen die unverständigen Menschen, so will sein Erklärer die Seelen, die diesen Unrath aufgenommen haben, nach Krästen reinigen. Jener habe zwar die Stelle des Aristoteles hingesetzt, die ganze Auslegung des Allerander und die Paraphrase des Themistius hinzugesügt, aber nur um sein Buch dieser zu machen und die Ungelehrten in Staunen zu setzen." 1)

- Johannes hatte eingewendet. Aristoteles definire die Bewegung als die Realifirung und Bervollkommnung des Bewegten, insofern es bewegt ist. 2) Demnach existire das Bewegte immer vor ber Bewegung. Wenn biefe Definition richtig sei, so muffe fie ftets, also auch in Betreff ber ewigen Bewegung gelten, und folglich vor ber etwigen Bewegung auch schon etwas eriftiren. Run aber sei nichts ewig, vor welchem schon etwas eriftire, also gebe es keine ewige Bewegung. Sodann führt Simplicius die uns bekannte Unterscheibung von dem doppelten potentiellen Können vor, (f. oben S. 402), welche Aristoteles, wie ihm Johannes vorgeworfen hatte, übersehen haben sollte und erwidert, die Definition des Aristoteles sei dennoch ganz richtig, weil die Bewegung eine unvollfommene Energie ist und nur so lange dauert als die Rraft. Das Bewegte eriftire allerdings vor ber Bewegung, bas gelte nur von ber endlichen Bewegung, bei den Dingen, die in ewiger Bewegung begriffen feien, dauere nämlich die Bewegung ununterbrochen und immer, bei ihr falle das Werden und Sein zusammen, und es sei ein innerer Biberspruch bei der ewigen Bewegung, ein früheres Borhandensein bes Bewegten anzunehmen. 3) Simplicius schließt also mit einem Worte von bem Begriff ber ewigen absoluten Bewegung, wie er fie fic bentt, auf beren Eriftenz.
- 10. Die Ewigkeit der ersten Bewegung, glaubt er weiterbin aus der Ewigkeit der Zeit darthun zu können; denn die Rett sei

<sup>1)</sup> Ibid. fol. 259. b. -2) H xlunges duteldxeen to  $\tilde{y}$  xluntov. -3) Ibid. fol. 260. seqq.

ja nur das Mag ber Bewegung. Die Reit aber läßt sich nicht benten, ohne den gegenwärtigen Augenblick, ja, diefer ift der Mittel= punkt und die Hauptsache an der Reit. Die Gegenwart lebnt sich aber an die vergangene und an die zukünftige Reit, sie kann nicht sein ohne diese beiben, und Vergangenheit und Rutunft fallen in bem gegenwärtigen Augenblice zusammen. Daraus folgt, bag, wenn jest eine Zeit ift, immer Zeit war und immer Zeit fein wirb, also ift die Beit ewig, folglich auch die Bewegung. 1) Im Verlauf ber Erörterung, die eben nichts Neues bringt, sondern die Aristotelischen Sape nur breit tritt, ift noch folgende Aeußerung des Simplicius ju bemerken: "Da der Grammatiker vorgibt, viele alte, bemährte Schriftsteller stimmten mit ihm barin überein, (bag die Zeit nicht ewig, sondern geworden sei), so bat er vielleicht aus Reid sie uns vorenthalten. Aristoteles kannte sie auch nicht. Wenn er es gerabe heraussagen will, so stimmen außer einem alle darin überein, daß die Reit nicht geworden sei, oder wenn er keinen zu nennen hat, so verräth er durch ein solches Schweigen seine Unwissenheit. er aber ben Ausspruch bes Gesetgebers ber Juden anführt: 3m Anfang schuf Gott Himmel und Erbe, die Erbe aber war unsichtbar und ungeordnet und Kinsterniß war über dem Abgrunde und der Beift Gottes schwebte über bem Waffer; bann, nachbem Gott bas Licht gemacht und zwischen Licht und Finsterniß getrennt batte, nannte Gott bas Licht Tag und die Kinsterniß Racht und es ward Abend und Morgen ein Tag, — wenn er bas für die Entstehung ber Beit anfieht, fo foll er wiffen, bag bas eine mythische leber= lieferung und aus ben Aegyptischen Mythen entlehnt ift; benn wie konnte es geschehen, daß die Sonne, die Ursache des Tages, wie Mopfes felbst fagt, erft am vierten Tage geschaffen murbe."2)

11. Simplicius vertheidigt die Lehre des Aristoteles von der ewigen Bewegung weiter und sagt, das, was die ewige Bewegung hervordringt, ist also das erste bewegende Prinzip. Dasselbe sei nicht an Raum und Zeit gebunden; daß es keine Ausdehnung habe und untheilbar sei, folge daraus, daß nichts Begrenztes, Körperliches eine unendliche Kraft habe. Das sei undenkbar, denn, was mehr Kraft

<sup>1)</sup> Ibid. fol. 265. b. — 2) Ibid. fol. 268. a.

hat, vermöge schneller und leichter eine Bewegung hervorzubringen, als das, was weniger Rraft hat. Also kann das Endliche niemals eine Bewegung in berselben Zeit hervorbringen als das Unendliche. Denn, nehme ich an, bas Unendliche brauche, um eine Bewegung hervorzubringen, die Reit a, irgend eine endliche Kraft aber eben bazu die Reit a.b. so wird, wenn ich mir die endliche Kraft ver= stärft denke, die erforderliche Reit immer kurzer werden, und endlich ber Zeit a, die das Unendliche braucht, gleich fein. Dann würde ein Endliches in berfelben Reit jene Bewegung hervorbringen, als bas Unendliche. Das ift aber ein Widerspruch, zu welchem die Annahme einer Zeit bei dem Unendlichen geführt hat; folglich braucht bas Unendliche gar keine Leit und ift auch nichts Körperliches, bat also keine Theile und keine Ansbehnung. 1) "Jener Grammatiker aber glaubt etwas Großes zu thun, wenn er recht viele Unwiffenbe zur Berachtung des himmels und der Belt verleitet, ba er bie Berweslichkeit beider lehrt und weiterhin auch fogar zur Berachtung des Schöpfers felbst. Denn, wenn diefer als Schöpfer einer geworbenen und vergänglichen Welt bargestellt wird, so war er die ganze Beit vor bem Schaffen bindurch nicht Schöpfer und nicht Gott, Bater und herr aller Wefen, ba ja noch tein Wefen existirte. Rit folden himmelfturmenben Gebanten magt biefer Mann, ben Lebren des Aristoteles über den himmel und die Ewigkeit des himmels und der Welt entgegenzutreten, ohne zu versteben, mas jener im ersten Buche de coelo sagt." Also aus der Vergänglichkeit des Geschöpfes folgt bie Berganglichkeit bes Schöpfers und bas Geschöpf muß - dem Schöpfer wesensähnlich sein, bas ift bas immer wieberkebrende Philosophem. Wenn Philoponus die Körperlichkeit des Simmels betont und baraus gefolgert batte, daß er eben als Körper teine unenbliche Kraft haben könne, so fagt Simplicius, bas ist gar nicht der Sinn des Aristoteles. Diefer balt es nicht für ein und daffelbe, eine unendliche Bewegung hervorbringen können und eine unendliche Bewegung erleiben können; nur das lettere kommt bem himmel zu und er nimmt also auch gar nicht an, daß ein Körper die unendliche Kraft besitze und die unendliche Bewegung hervorbringen kome.

<sup>1)</sup> Ibid. fol. 311. a. b. efr. 320. a.

Das was diese lettere aufzunehmen im Stande sei, musse nur dem ersten bewegenden Prinzip gleichzeitig sein. 1)

- Warum gerath nun Simplicius stets in einen so beiligen Gifer, daß er fich taum zu faffen vermag, Wenn er auf die Leug= nung der Ewigkeit der Welt und besonders des himmels zu spreden tommt? Das bat seinen Grund in einer Sigenthumlichkeit bes Aristotelischen Spstems. Wenn auch bas Wesen, welches die Ursache aller Bewegung ift, bas erfte Bewegenbe, nicht mit zur Belt gebort, und fich der weiteren Forschung entzieht, so steht es doch in einer ewigen Beziehung und in einem nothwendigen Berhältnisse zu berfelben. Insbesondere balt Aristoteles den himmel für den vornehmften und vorzüglichsten Theil ber fichtbaren Schöpfung, ba berselbe die vollkommenfte aller Bewegungen, die beständige Kreisbewegung bat und zwar ohne Ginwirtung eines anderen Körpers, weil die untere Welt mit ber Himmelstugel in Verbindung fieht und von dieser gleichsam regiert wird; baber ift nach Aristoteles ber Simmel basjenige Organ des All, auf welches das erste bewegende Brinzip unmittelbar einwirkt, so baß er ben himmel ben göttlichen Ror= per nennen kann.2) So gelang es ber beibnischen Philosophie auch in ihren letten Bertretern nicht, die Schöpfung von bem Schöpfer loszulösen und bie Transscendenz beffelben, welche bas Chriftenthum lehrt, zu erfassen. Das blieb die eigentliche Grundverschiedenheit ber Spfteme, insofern fie bem philosophischen Gebiet angeboren; bas wurde in dieser letten Periode jum Kern= und Mittelpunkt des gan= zen Streites erhoben und von Simplicius mit einem förmlichen Ranatismus vertbeibigt.
- 13. In den Kommentaren zu der Schrift de coelo wehrt er die Angriffe des Philoponus wo möglich mit noch größerer Leisdenschaftlichkeit ab, als in den eben angeführten Stellen. Kein Ausdruck scheint ihm zu stark zu sein, da er seine Gegner selbst mit den Titeln "krächzender Rabe" und "grunzendes Schwein" beehrt, und seine Hige scheint in dem Maße zuzunehmen, je mehr er sich in Spiksindigkeiten und bloßes Wortgezänk verliert. Die erste Partie,

<sup>1)</sup> Ibid. fol. 312. seqq. — 2) Aristot. de coelo II. c. 3. Tennemann, Gesch. d. Bhil. III. S. 166—175.

welche gegen Philoponus — immer ohne ihn zu nennen — gerichtet ift, handelt wieder von ber ewigen Bewegung. 1) Derfelbe batte mit Xenarchus eingewendet, daß, wenn nach Aristoteles verschiedene Wefenheiten auch verschiedene Bewegungen machen, baraus folge, daß Dinge, welche die gleiche Bewegung haben, auch gleicher Natur fein müßten. Ariftoteles unterschied nämlich eine treisförmige Bewegung, welche die vollkommenste sei und daher nur dem Himmel und den Himmelskörpern zukomme, eine gerade, wie die des fallenben Steines und eine aus beiben gemischte, welche g. B. bem Keuer eigen sei. Philoponus sagte nun, Wasser und Erde baben diefelbe Bewegung, indem sie der Schwerkraft folgen und dem Centrum zuftreben, mithin muffen fie, wenn jener Sat bes Ariftoteles richtig ware, von berfelben Natur und Wesenheit sein. Simplicius erwidert, sein Meister sage nur, daß von verschiedenen Raturen verschiedene Bewegungen gemacht würden, und dann habe das Baffer gar nicht die fenkrechte Bewegung, sondern die gemischte, indem es fich zugleich auch feitlich auszubreiten suche.

14. Wenn verschiedene Dinge eine gleiche Bewegung annehmen können, hatte der Grammatiker weiter gesagt, so folge umgekehrt, daß auch Dinge, welche nicht gleiche Bewegung haben, dennoch gleiches Wesens sein könnten, also der Himmel mit den irdischen Dingen gleichen Wesens und nicht ewig sei. Simplicius entgegnet, er habe den negativen Untersat falsch formulirt; er müsse logisch so heißen: Dinge, welche die gleiche Bewegung nicht annehmen, könnten gleichen Wesens sein. Er sucht also seinem Gegner nur auf formellem Wege beizukommen, indem er die dialektische Richtigkeit seiner Antistrophe angreist, auf welche übrigens hier nicht einmal etwas ankommt, da die Sache so oder so dieselbe bleibt. Ueberhaupt fehlt ihm die Fähigkeit, auf die Anschauungsweise seines Gegners einzugehen und seine Gedanken zu durchtringen; er hält sich nur immer an die Autorität des Aristoteles, ist nicht froher, als wenn er seinem Opponenten ein kleines Misverständniß besselben, oder

<sup>1)</sup> Σιμπλικίου ὑπομνήματα εἰς δ' βίβλια 'Αριστοτέλους περὶ οὐρανοῦ. Venet. 1526. Aldus. (Die einzige Außgabe) fol. 6. b. — 9. b. Bgl. Fabric. Bibl. Gr. vol. 8. p. 653. ff.

eine, wenn auch gar nichts verschlagende Ungenauigkeit aufstechen kann, und so steht denn zuletzt bei ihm immer nur Behauptung gegen Behauptung. Auch bewegt er sich im Folgenden nur auf dem Boden der Auffassungen der Ratur, wie sie damals gäng und gäbe waren, sowie in den Aristotelischen Lehren von den physischen Eigenschaften der Elemente der Natur und sucht das Ptolemäische Weltspstem für sich auszubeuten. 1) Auch seine dann folgende Erörterung über die dem Lichte eigenthümliche Bewegung beruht auf den damaligen Begriffen von Physik, weshalb wir hier darüber hinweggehen. 2)

15. Ueber bie eigentliche Beschaffenheit bes himmels und bes Stoffes, woraus derselbe besteht, weiß Simplicius natürlich nichts Befriedigendes zu fagen. Gine eigentlich materielle Wefenheit wird ihm abgesprochen, er sei bas erste und bas alle andere Wesen an Schönheit und Vollkommenheit übertreffende Werk bes Schöpfers, als solches habe er keine Schwere und keine Leichtigteit. teine Trodenheit und teine Raffe, teine Ralte und feine Barme, d. h., überhaupt keine materiellen Gigenschaften. Borzüge sollen benn auch die Sterne und alle Himmelskörper theilen, welche oberhalb des Mondes sich befinden, dieser bilbet nämlich die Grenze zwischen der himmlischen und irdischen Sphäre. 8) So wird also ber Simmel, obwohl ibm eine räumliche Lage jugeschrieben wird, mit einem febr unphilosophischen Widerspruch bier bennoch zu einem unkörperlichen Wesen gemacht. Je mehr Philoponus ben himmel und die himmelskörper den irbischen Körpern gleichgesett und, so ju fagen, in ben Staub gezogen hatte, besto mehr bemüht fich Simplicius, ihn zu erheben, und wenn jener mit einem berben Ausdrucke behauptete, das Licht des Himmels sei nicht besser, als das Licht, welches am Hintertheile des Johanniswürmchens leuchte, so bemerkt biefer ärgerlich, ba wiberspreche er boch als aus eitler Streitsucht sogar bem David, ben er immer zu ehren vorgebe. Denn dieser sage ja: Die himmel erzählen die herrlichkeit Gottes und die Keste verkunde seiner Bande Werk. 4)

<sup>1)</sup> Ibid. fol. 8.-9. b. - 2) Ibid. fol. 10. seq. - 3) Ibid. fol. 15. b.-21., bej. 17. a. u. 21. a. - 4) Ibid. fol. 21.

- Eine längere Erörterung richtet Simplicius gegen ben Grammatiker, wo er die von Aristoteles für die Ewigkeit des himmels geltend gemachten Grunde bespricht. Ariftoteles bob nämlich erftens bervor, daß allen Menschen das Bewußtsein vom Dafein Gottes inne wohne, und daß alle Gott ben oberften Theil des Weltall d. i. den Himmel als Wohnsitz anweisen und betend ihre Sande jum himmel erheben. Zweitens konne man, fo weit bas menschliche Wiffen binaufreiche, nicht nachweisen, daß eine Berände rung am himmel vorgegangen sei, woraus folge, bag er fich nicht verändere, also ewig unvergänglich und leibenslos sei. Drittens batten auch die Erfinder der Sprache, die Namenaeber, diese Borstellung gehabt; benn sie bätten dem Himmel den Namen Aether gegeben, mas von aei Jegy abzuleiten sei und bas fich emig Bemegende bedeute. 1) Bei dieser Gelegenheit greift Simplicius eine Stelle bes Philoponus an, obwohl biefelbe fich, streng genommen, nicht ganz auf den vorliegenden Gegenstand bezieht. Der Stagirite, führte Philoponus aus, unterscheibe, was den Begriff bes Ungewordenen (ayéventor) angebt, drei Arten von nicht gewordenen Dingen: 1) solde, die plöglich erscheinen und sogleich verschwinden, & B. der - Blit; 2) solche, die des Werdens noch harren; und 3) solche, die überhaupt gar nicht ins Dasein treten können. Wenn nun weiter behauptet werde, der Himmel sei ebenfalls nicht geworden, so muffe man fragen, zu welchen von jenen brei in der Definition angegebenen Klassen des Ungewordenen der Himmel gebore. Es sei aber offenbar, daß er zu keiner der brei Klaffen ungewordener Dinge geboren könne, und also nach ber Erklärung bes Aristoteles selbst bloß geworden sei.2) Hier bat es sich der Grammatiker indessen boch zu leicht gemacht und fich nur an bas Wort angeklammert, benn offenbar foll jene Definition nur die im gewöhnlichen Sinne nicht eriftirenden Dinge umfaffen, mabrend in Betreff bes himmels nicht bas Sein, sondern ber Uebergang vom Richtsein zum Sein, also bas Werben im metaphysischen Sinne geleugnet werben soll.
  - 17. Mit viel weniger Glück sucht Simplicius bann die Lehre zu vertheibigen, jedes Werden geschehe durch einen Uebergang von

<sup>1)</sup> Ibid. fol. 26, b. 27. — 2) Ibid. fol. 27, b.

einem Gegentbeil ins andere, 1) 3. B. das Warme entsteht aus dem Ralten und umgekehrt. Dieser Punkt war ihm beshalb von Wichtigteit, weil ein solcher entgegengesetter Buftand in Bezug auf bie Welt, welche ber Rosmos, die Ordnung ift, nach seiner Meinung nicht gebacht werben konnte; benn biefer wäre bann ein Rustand ber Unordnung, das Chaos, und die Unordnung könne nicht das erste Existirende sein. Damit glaubten die Aristoteliker bewiesen zu baben, daß die Welt ungeworden, ewig sei. Aber jene Definition vom Werden ist offenbar zu eng; benn nicht alles Werdende geht aus seinem Gegentheile hervor. 3. B., die Statue wird aus Holz gemacht, aber bas Holz kann boch nicht ein Gegentheil ber Statue genannt werben. Wenn Simplicius nun mit unsäglicher Breite uns belehrt, daß das Gegentheil nicht als solches im strengsten Sinne zu fassen, sondern in vielen Fällen der Mangel der bestimmten Gestalt schon bas Gegentheil sei, g. B. eben bei ber Statue,2) so ift bamit nichts gebient, benn eben burch biefe Ginraumung wird bie ganze-Definition als eine werthlofe und ungenügende jugegeben. 8)

18. Wie, wenn nun die Gegner nicht davor zurückschen, zu behaupten, der Himmel und die Welt selbst sei aus einem Zustand der Unordnung und der Gestaltlosigkeit, also aus dem Gegentheile hervorgegangen? Dann weiß Simplicius keinen Rath mehr. Wenn sie sich dann darauf berusen, daß der Stagirite bei allen physischen Körpern eine Materie, aus welcher sie geworden sind, voraussehe, so sagt Simplicius: Ganz recht, das gilt aber nur von denjenigen Körpern, welche geworden sind, nicht vom Himmel und der Welt; dund wenn sie sagen, der Himmel sei ja ein sichtbares Wesen und müsse also selbst Aristoteles zusolge aus Materie bestehen, so sagt er wieder: Ganz Recht, Aristoteles seht zwar eine sichtbare Materie beim Himmel voraus, aber nicht die gemeine und gewöhnliche der irdischen Körper, sonst würde er ja seine sonstigen Meinungen selbst über den Hausen werfen.

<sup>1) &</sup>quot;Οτι τὸ γινόμενον έκ τῶν ἐναντίων γίνεται. Ibid. fol. 23.

<sup>2)</sup> Also στέρησις und eldos fei bann bas evartion.

<sup>3)</sup> Ibid. fol. 28. — 4) Ibid. fol. 30. — 5) Ibid. fol. 30. b.

Aristoteliker das eine Mal im Areise und das andere Mal behauptet er etwas, wovon er keine Rechenschaft geben kann.

- 19. Wenn Philoponus fagt, es sei keineswegs die Allgemeinsheit jener Idee, daß Gott im Himmel wohne, nachzuweisen, so entzgegnct Simplicius, daß dies an und für sich noch nichts gegen die Richtigkeit der Aristotelischen Ansicht vom Himmel verschlage. Aber dennoch bestehe eine solche allgemeine Ansicht aller Menschen, und nicht zufrieden, die ihm entgegenstehenden Aussprüche anderer Philosophen zu seinem Bortheil umgedeutet zu haben, behauptet er, sie werde auch von dem Propheten David, den sein Gegner immer im Munde führe, bestätigt. Denn dieser sage: In der Sonne hat er sein Zelt gesetzt, (Ps. 18, 6.) und wenn er schon von der Erde sage: Er hat die Erde auf ihre Fundamente gegründet, sie wird in die Ewigkeit der Ewigkeiten nicht erschüttert werden, (Ps. 103, 5.) so müsse es gewiß seine Ansicht auch sein, daß der Himmel ewig und unvergänglich sei. 1)
- Das andere Argument, bas Aristoteles geltend macht, um bie Ewigkeit bes himmels zu beweisen, ist bie Wahrnehmung, baß bemfelben bie freisförmige Bewegung zukomme. 2) Es gebe verschiedene Bewegungen und ihre Verschiedenheit sei burch bie örtliche Lage der Bunkte bestimmt, wohin sie gerichtet sind, nämlich aufwärts ober abwärts, vorwärts ober zurück, rechts ober links. Bewegungen hatten etwas Unvolltommenes, indem fie einander ausschlössen ober gar eine ber anderen entgegengesett sei. Die Kreis= bewegung bagegen schließe alle biefe Bewegungen in fich, und es gebe keine, die ihr entgegengesett sei. Sie sei mithin die vollkommene, die absolute und ewige. Und da der himmel eben diese Bewegung und teine andere habe, so sei bamit auch die Ewigkeit bes himmels gegeben. Die Controverse über diesen Punkt und die Bertheibigung dieser Anschauung durch Simplicius ) ift scon hinlanglich gekennzeichnet und bringt nichts Neues.
- 21. Darauf beschränkt sich die Entgegnung, welche Simplicius bem von ihm so verächtlich behandelten Grammatiker zu Theil werben ließ. Daß er seiner Aufgabe damit auch nur annäherungsweise

<sup>1)</sup> Ibid. fol. 31. b. 32. — 2) Ibid. fol. 28. a. u. 34. seqq.

<sup>3)</sup> Ibid. fol. 35. b. — 45. b.

genügt habe, wird niemand sagen; benn er greift am liebsten sormelle Dinge und etwaige Misverständnisse der Aristotelischen Ansichten auf; wenn er je auf die eigentlichen Gedanken eingeht, so ist es kaum mehr als in wahren Nebensachen. Biel besser hätte er gethan, wenn er auf die Prinzipien eingegangen wäre, die ihm vorgehalten wurden und die ihm offenbar, wie seine Antipathie und sein gereizter Ton beweist, neu und befremdend waren, wenn er z. B. nur über die Behauptung des Philoponus, daß der Wille der ersten Ursache die schauptung des Philoponus, daß der Wille der schen Ursache die schauptung bedinge, u. dergl. seine Meinung abgegeben hätte. Da er sich auf alle diese Anschauungen nicht einläßt, so mag er als Erklärer des Aristoteles immerhin einiges Verdienst haben, die Erkenntniß der Wahrheit in dieser Streitstrage hat er, da er die Hauptsachen stets umgeht, um keinen Schritt geförbert.

22. So scheint sich benn die Polemit des Heibenthums gegen die christlichen Lehren zuletzt im Sande zu verlaufen. Aber wenn es auch wahr ist, daß diese Controverse im Einzelnen, vom heutigen Standpunkte aus betrachtet, auf eine ziemlich unfruchtbare Weise durchgesochten wurde, so bleibt es im Ganzen doch sehr bedeutungsvoll, daß gerade diese Frage, die Frage nach der Ewigkeit oder Geschaffenheit der Welt, noch im letzten Stadium des Heibenthums Gegenstand des gelehrten Streites wurde. Wenn noch der letzte wissenschaftliche Vertreter des antiken Heidenthums sie ziemlich lebhaft discutirte, so kam das nur daher, weil sie als eine Prinzipiensfrage im strengsten Sinne sich aufdrängte, und es ist uns das ein neuer Beweis, wie sehr der Pantheismus und Naturalismus das Grundelement der antiken Philosophie und Religion bilbeten.

## Achtzehntes Kapitel.

Einige allgemeine Ergebniffe ans bem Borigen. Richard von ber Alm und seine Anffaffung ber heibnischen und Jübischen Zeugniffe. Blid auf bie antichriftlichen Schriften ber Gegenwart. Schluß.

1. Wenn wir die im Bisherigen vorgeführten Erfcheinungen noch einmal überblicken, so werben wir gestehen muffen, bag in jener letten Beriode des Römerreichs das Christenthum die mächtigste geistige Triebkraft mar. Um es bestimmter zu sagen, war es eigent: lich das einzige lebensfähige und Leben gebende Element in jener Zeit und bewährte sich in der That als ein Sauerteig, der die ganze Maffe burchbrang. Denn, benten wir uns bas Chriftenthum aus jener Zeit hinweg, wo ware bann noch geistiges Leben zu finden? Das Christenthum aber zog die Geister entweder an sich oder rief deren Widerspruch hervor und war die einzige Ursache und Veranlaffung geiftigen Ringens und Rämpfens in jener öben und er schlafften Welt. Seinem Einflusse konnte sich nachgerabe nichts mehr entziehen und zum Theil eben diejenigen Richtungen, welche am meisten bagegen ankämpften, zeigen uns seine alles burch: bringende Macht. Wir erinnern nur an Philostratus, an den New platonismus und besonders an Porphyrius und Julian. Schon die bloße Anzahl der gegen die driftliche Religion gerichteten Bestrebungen könnte uns, wenn wir auch von den langjährigen Versob gungen absehen, von der Wichtigkeit überzeugen, welche man im Alterthum ihr beilegte, sobald man ihr nur einmal auf die Spur

gekommen war. So zeigt sich die weltbewegende Macht des Christenthums an seinen entschiedensten Gegnern; am siegreichsten aber erglänzt sie da, wo man ihr auf sittlichem Gediete beizukommen und zu begegnen suchte. Schon die aufgestellten sittlichen Borbilber allein, noch mehr aber die praktischen Resormen eines Julian beweisen es, daß ohne die cristlichen Ideen einmal nichts mehr auf diesem Gediete anzusangen und zu erreichen war. Seine Maßnahmen bekunden den Sieg des Neuen am schlagendsten und führen zur Erkenntniß, wo die eigentliche Stärke des Christenthums lag. Denn, während im Uedrigen die rivalistrenden Bestredungen wenigstens dei der eigenen Partei einigen Ersolg hatten, und die polemischen Anzerisse vielleicht dem Christenthum einigen Abbruch thaten, so pralten hier alle Augrisse ab und wurde es sosort klar, daß ein Rivalistren auf diesem Gediete nicht bloß vergeblich, sondern sogar lächerlich und für die eigene Sache schädlich sei.

- 2. Denn das ift eben der bleibende Werth der von uns burdlaufenen Literaturperiode, daß fie uns jenen geiftigen Kampf und die damit verbundenen Erschütterungen und geistigen Gabrungs= auftande vorführt. Während die Geschichte der Welt, des Rechtes und ber Bolitik mehr die äußeren Wirkungen und entfernteren Sowingungen, die er bervorbrachte, uns zeigt, führt jene Literatur in bas Innere und eröffnet uns einen Blick in bas Getriebe und die bewegenden Kräfte, soweit nicht die Lückenhaftigkeit der Quellen daran hindert. Nebst dem gewährt sie uns mancherlei Auffoluffe über biftorische Berhältniffe und gibt uns Beweise für verschiedene Lehren der Religion an die Hand, worauf wir bei Gelegenheit hingebeutet haben. Immerhin aber gehört Borficht, Sachfeuntniß und Umsicht bagu, um bei berartigen Rückschlüffen feine Reblgriffe au thun, und ein Kompendium der driftlichen Glaubenslebre läßt sich nicht aus jenen Quellen schöpfen. Dag biefes und warum es nicht möglich ift, wird jedem einleuchten, der uns bis bieber gefolgt ift, und es wurde sogar überflüssig sein, es zu bemerten, wenn dieser Jrrthum nicht wirklich schon vorgebracht worden wäre.
- 3. Bon biefer Ansicht geht nämlich Richard von ber Alm aus, ber bie Zeugnisse der heibnischen und Jübischen Schriftfteller

über Resus und die ersten Christen ausbrücklich bazu verarbeitet bat, um die gebildeten Deutschen in der Frage über die Gottheit Resu zu orientiren. 1) Das kann allerdings geschehen und auch für uns find jene Zeugniffe zu biefem Awede brauchbar, nur über bas wie find wir mit herrn v. b. Alm sehr wenig einverstanden. Uns find diese Reugnisse beshalb von Wichtigkeit, weil sie uns bas Dasein irgend eines bestimmten Glaubens bei ben bamaligen Christen bezeugen. Und was die Frage nach der Gottheit Jesu insbesondere angeht, so bekennen wir gang umsonst gearbeitet zu baben, wenn nicht, um von späteren Polemikern zu gefdweigen, ichon aus ben Bemerkungen bes Celfus mit ber größten Rlarbeit fich ergabe, baß die driftliche Rirche seiner Zeit gelehrt und geglaubt babe, Christus sei der Sohn Gottes. Das halten wir fest; anders freilich faßt v. d. Alm die Sache an. Er sett zuerst in Betreff der beiligen Schrift die bekannten Ibeen aus einander, daß die Evange listen keine Augenzeugen ber von ihnen erzählten Begebenbeiten gewesen seien, sondern nur eine gemeinsame Griechische Driginalschrift zu ihren Darstellungen benutt hätten. Danach bleibt ihm von den Rachrichten über Jesus wenig Glaubwürdiges übrig, und nachbem sich v. d. Alm zu den ältesten Kirchenschriftstellern gewendet, in ber Hoffnung, bier Nachrichten zu erhalten - fo ftebt wortlich ba — findet er sich in dieser Erwartung getäuscht. "Bei bieser Unvollständigkeit der biblifchen Rachrichten über bas Leben Sefu," fährt er bann fort, "fragt man billig, hat es keine Römischen. Grie dischen und Rübischen Schriftsteller in jener ersten driftlichen Reit gegeben, welche sich über die Persönlichkeit Jesu aussprachen? Was ist ihr Urtheil?"2) Und von ihnen erwartet v. d. Alm zuverlässigere Rachrichten, als von den ersten Christen, welche fast sammt lich ben ungebilbeten Ständen angehörten.

4. Es ist nun seine Absicht, diese Urtheile zusammenzustellen. "Was wir daraus ersahren", bekennt er gleich Eingangs, "ist wenig, aber das Resultat ist immer ein bedeutendes."" Ganz recht! So haben wir ja gefunden, daß die klassischen Schriftsteller des ersten Jahrhunderts nur einige gelegentliche bistorische Nachrichten vom

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 17. Anm. 3. - 2) S. 7. - 3) S. 8.

Christenthum und den Christen geben und wir haben auch den Gründen dieser Erscheinung nachgeforscht. Wir sind darum auch nicht im Stande, die klagende Verwunderung des Herrn v. d. Alm zu theilen, womit derselbe ausruft: "Es weiß keiner dieser Ränner etwas davon, daß irgend ein Römer, Grieche oder Jude, der sich zu Ledzeiten Jesu in Palästina aushielt, von den großen Bundern, die von Jesus oder an seiner Person geschehen sein sollten, etwas bemerkt hätte; sie erklären alle diese Dinge, die doch zum Theil, wie der Gesang der Engel am Himmel bei der Geburt Jesu, die Auserstehung der Todten dei der Kreuzigung und Himmelssahrt zc. von einer Art waren, daß sie das ganze Land in Austregung hätten versehen müssen, für Ersindungen einer beschränkten und unlautern Gesinnung der Christen und sind einstimmig in dem Urztheile, daß die Vergötterung des Galiläischen Rabbi ein grober Aberglaube eines Häusseins ungebildeter Schwärmer gewesen sei."

Alfo foldes erklären bie Römer, Griechen und Juden, Die fich zu Lebzeiten Jefu in Paläftina aufhielten! Wir muffen nur immer genau auf bie Personen achten, von welchen herr v. b. Alm fpricht, bann werden wir ihn bei manchem Hokuspokus ertap= pen. Denn, wenn Celfus und noch spätere Schriftsteller etwas Aebnliches fagen, so find bas boch teine Leute, die zu Lebzeiten Jefu in Palastina waren. Und nachdem v. d. Alm seinen Lesern die Reugniffe ber Beiben bis jum fünften Jahrhundert vorgelegt und die betreffenden Stellen aus dem Talmud und dem Büchlein Tolboth Jefdu gang gegen ben Titel feines Buches, wo nur von ben ersten vier Jahrhunderten die Rede ift, vermuthlich als Gratis-Beilage gegeben bat, läßt er bas als Beugniffe ber Beitgenoffen Jesu paradiren. 1) So gebankenlos bas alles ift, so vermögen wir uns boch einiger Magen in ben Gebankengang bes Berfaffers ju verseten. Er bat feine fritischen und historischen Anforderungen bis au bem Grabe gesteigert, daß er wo möglich für jede Nachricht ber Evangeliften eine Beftätigung bei einem beibnischen ober Judischen Schriftsteller verlangt und meint, wenn Jefus in Balaftina Bunder wirtte, so mußten alle Schriftsteller jener Beit voll bavon sein. Er

<sup>1)</sup> S. 162.

vergist nur, daß sie nicht im Zeitalter der Publicität, der Zeitungen, der telegraphischen Depeschen und der Eisenbahnen lebten und daß sie weder Lust noch Beruf hatten, ja, nicht einmal in der Moglichteit waren, uns die Nachrichten zu geben, wie sie v. d. Alm erwartet. Und wenn sie dieselben gäben, würde er ihnen damn glauben? — Schwerlich. — Er würde schon kritische Handgriffe aussindig machen, um sie zu beseitigen. Der gute Mann stößt sich nur immer daran, daß jene Schriststeller so geringschätzig über das Christenthum urtheilen. Wir hingegen sinden daß so wenig auffallend, als den an sich freilich bedauerlichen Umstand, daß herr v. d. Alm selbst so geringschätzig vom Christenthum spricht. Denn sie waren eben bessen zeinde so gut wie v. d. Alm, und noch dazu Heiden.

Da derfelbe leider kein Ginsehen davon hat, daß bie gelehrten Gegner eben indirekt manche und gerade die wesentlichsten Wahrheiten des Chriftenthums bezeugen, so ware es nur zu winichen, daß er seinen Strauß, von welchem er ja eigentlich seine ganze Beisheit bat, aufmerksamer gelesen batte. Denn biefer fagt: "Was die Griechischen und Römischen Schriftsteller betrifft, so tannten und beachteten sie das, was in Palaftina vorging, so wenig, daß sie uns über die das Chriftenthum vorbereitenden Umftande teinen Aufschluß geben; von dem Chriftenthum felbst aber zeigen fie erft von da an eine genauere Renntniß, als es bie Granzen Balastina's längst überschritten hatte." 1) Derfelbe Strauf würde ibm, wenn er fonft geschichtlicher Ginfichten fabig ware, auch gefagt baben, warum 3. B. Klavius Josephus nicht vom Messias sprickt.\*) In seiner Gedankenlosigkeit äußert v. d. Alm felbst einmal seine Berwunderung darüber,8) daß die heidnischen Schriftsteller, auch als die Christen sich schon weit verbreitet hatten, von der neuen Sette nur febr felten Notig nehmen und die Mehrzahl ber Autoren fie mit völligem Stillschweigen übergeht. Da batte er fich benn boch sollen über die Ursachen dieser Erscheinung belehren, anstatt solch ungewaschenes Zeug in die Welt hineinzuschreiben! Aber es scheint, daß er fich das fonderbare Bergnugen, alle Stellen zu fammeln, wo die Beiden über Jesus und die Christen ichimpfen, ein

<sup>1)</sup> Leben Jesu, 3. Aufl. S. 166. — 2) Ebenbas. — 3) S. 10.

mal nicht versagen konnte, und da man des Guten nie zu viel thun kann, so hat er denn auch eine Stelle des Rhetors Aristides, 1) wo dieser über gewisse habsüchtige Menschen klagt, eiligst auf die Christen bezogen, obwohl dieselben so wenig gemeint sind, als Herr v. d. Alm. Wir halten dasür, daß v. d. Alm in historischer und theologischer Beziehung auf seiner Reise durch die vier ersten Jahrshunderte total aus den Schienen gerathen ist, vielleicht hat er in politischer Hinsch mehr Ersolg. Wir schließen dieses Reserat mit dem Wunsche, daß er mit Zugrundelegung der oben von uns anzgesührten Stellen aus Justin, Tacitus u. a. eine Geschichte des Judenthums, woster er so sehr eingenommen ist, nach demselben Zuschnitt ansertigen möge, vielleicht könnte bei "den gebildeten Deutsschn und dem unabhängigen gebildeten Bürgerstande" etwas damit zu prositiren sein.

So viel zur Abwehr biefes wunderlichen Migbrauchs, der mit unserem Gegenstande getrieben murbe. Wir konnen ben letteren jedoch nicht verlassen, ohne uns die Frage aufzuwerfen: wie verhalt fic ber Unglaube unserer Tage zu den Polemikern jener alten Zeit und welche Fortschritte find seitbem in dieser Richtung gemacht worben? Um uns biese Frage zu beantworten, muffen wir etwas zurudgeben auf die Entstehung und Entwidlung ber ungläubigen Theologie, wie dieselbe sich im Schofe des Protestantismus gebildet Sie ift weiter nichts als ein auf bas Gebiet ber Theologie verpflanner Ableger der deiftischen Philosophie, deren Sauptgrundsat ber war, daß die menschliche Vernunft die einzige und ausschließliche Quelle ber Ertenntnig fei. Ihr Berhaltnig zur driftlichen Religion war mithin ein febr einfaches; was von beren Lehrinhalte mit der reinen Bernunft begreiflich ift, das ließ sie gelten, natürlich aber nicht insofern es aus göttlicher Offenbarung herrührte, sondern infofern es eben von der Vernunft auch als das Ihrige wiedererkannt wird. Bas dagegen über die reine Verstandeserkenntniß oder die natürliche Ordnung der Dinge hinausgeht, das wird einfach abgewiesen, als nicht aus bem einzig richtigen Erkenntnifprinzip hervorgegangen und beshalb unmöglich und unstatthaft. Auf eine Unter-

<sup>1)</sup> Phot. Bibl. cod. 248.

suchung der Gründe, woraushin das Christenthum eine übernatürliche Offenbarung behauptet und für seine Lehren Glaubenswürdigkeit in Anspruch nimmt, hatte sich dieser philosophische Unglaube nicht weiter einzulassen.

- Anders wurde es, als die beiftische Denkart feit Semler (1725-1791) in die Theologie eindrang. An eine Verschmelzung und Aussöhnung mit dieser war bei der Unverträglichkeit der Bringis vien nicht zu benten, wohl aber mußte allmählich eine gangliche Rersetung und Berftorung bes Glaubens erfolgen. Die Theologen diefer Richtung, die fog. Rationalisten, leugneten mit mehr ober weniger Consequenz alles Uebernatürliche und Unbegreifliche in der Religion, ja fie gaben nicht einmal eine andere Offenbarung Gottes zu als die rein natürliche, welche in allen Menschen geschiebt. Der Rationalismus unterscheibet sich also im Wesen gar nicht von bem Unglauben, er tritt nur beswegen als eine andere Gestaltung defselben auf, weil er sich die Mühe nimmt, mit bem Chriftenthum, insofern es eine gegebene historische Erscheinung ist und seine Dogmen auf geschichtlichen Thatsachen beruben, sich außeinanderzuseten. Sein Bestreben, welches in Wahrheit kein anderes sein konnte, als das Uebernatürliche aus der Religion hinauszuschaffen, gestaltete fich im Aeugern zu bem Erweise, daß die Offenbarung Gottes nicht bas fei, wofür sie gehalten werbe, sondern daß sie mit der menschlichen Vernunft übereinstimme und nicht über dieselbe hinausgebe. Es fiel ihm mithin als theologische Aufgabe die Arbeit zu, darzuthun, daß die Quellen der driftlichen Lebre, die Urkunden der bei ligen Schrift nichts Unbegreifliches lebren, nichts Uebernatürliches erzählen wollen und daß die Stellen ober Schriften, wo bennoch solches gelehrt oder erzählt wird, entweder in bilblichem oder sonft einem andern Sinne zu verstehen, oder aber, wenn biese Erklärung gar nicht anzubringen war, daß sie unecht und untergeschoben seien. Der sittliche Lehrgehalt des Christenthums hingegen konnte beste ben und Chriftus als sittliches Ibeal nicht bloß unangetaftet blei ben, sondern sogar gebührender Maßen verherrlicht und bewundert werben.
- 9. Dieser Arbeit hat sich benn auch ber Rationalismus nicht entzogen, sondern mit Deutscher Gründlichkeit ihr obgelegen. Der



Sauptstein bes Anftoges waren neben gewissen unbegreiflichen Dogmen natürlich immer bie Wunder. Wenn Chriftus und die Apostel wirklich Wunder gethan haben, so waren fie auch wirklich Gesandte Gottes und man mußte ihren Worten glauben, mochten fie auch Dinge lehren, die über das Fassungsvermögen des Menschenverstandes hinausgingen. Und abgesehen von diefer Confequenz, mar auch das Wunder an sich eben als etwas Uebernatürliches dem dürren Rationalismus zuwider. Man mußte also, da die beilige Schrift ja schon bem Herkommen und ber Gewohnheit zu Liebe Geltung und Recht behalten follte, nachweisen, daß feine Wunder im eigentlichen Sinne darin vorkämen. Und zu diesem Awecke scheute man feine Anstrengung; aber bennoch bat die Beit nun auch bem blödesten Verstande gezeigt, daß alle diese Mübe vergeblich gewesen sei. Denn, wenn es auch gelang, manche Wunder in sym= bolische Borgange aufzulösen, wenn sich bier und da auch einiges Scheinbare beibringen ließ, um das eine ober das andere Wunder auf natürliche Weise zu erklären, als magnetische Rur, als Wirkung somvatbetischer Mittel, als außergewöhnlichen geistigen Ginfluß bes Bundertbäters auf den Kranken, als Resultat genauerer Kenntnik und glücklicher Anwendung der natürlichen Beilkräfte, die nur bei bem bamaligen niedrigen Stande ber medizinischen Biffenschaft folde Berwunderung erregen konnte, — wenn das alles in den einzelnen Källen auch zugegeben werden mußte, so blieben boch immer noch andere Bunder in der beiligen Schrift übrig, bei welchen jede folche Ertlärung entschieden versagte. Wollte man g. B. die Auferweckung bes Lazarus für die bloße Wiederbelebung eines Scheintobten ober bie Auferstehung Jefu für ein Wiebererwachen aus einer bem Tobe äbnlichen Betäubung ausgeben, so mußte man ben Tert nicht etwa bloß gewaltsam umbeuten, sondern ibn gerade das Gegentheil von bem fagen laffen, was er wirklich fagt. Bei noch anderen Bundern, 3. B. bei ber himmelfahrt Jefu, ift durch bie Beschaffenheit bes er= zählten Ereignisses selbst auch die bloße Möglichkeit, eine natürliche Erklärung anzubringen, von vornherein abgeschnitten, und man war bei bergleichen Wundererzählungen gezwungen, entweder barüber ftillschweigend binwegzugeben ober sie zu leugnen.

- 10. Es ist zu verwundern, wie sich ein System, das eine solche Halbheit ist und in einem solchen Maße sich des Selbstbetruges und der Lüge bedienen mußte, so lange behaupten konnte, wie sich der vulgäre Rationalismus behauptet hat. Erst nachdem viele Gelehrte ihr Leben diesem vergeblichen Bemühen gewidmet hatten, brach sich allmählich die Ueberzeugung Bahn, daß man umsonst arbeite, daß die heilige Schrift wirklich Wunder erzähle und erzählen wolle und es ein zweckloses Bemühen sei, alle übrigen Wunder aus ihr hinausgedeutet zu haben, wenn auch nur eines übrig bleibt, was man nicht beseitigen kann. Diese Erkenntniß von der Halbheit und Verkehrtheit des ganzen Versahrens drang endlich durch und es wurde dem Rationalismus von Leuten des eigenen Lagers so zu Leibe gegangen, daß er nicht mehr auferstehen wird, sondern für ein gründlich überwundenes Stadium zu halten ist.
- Der Rationalismus hat also seine Aufgabe, ben historiichen Bestand bes Chriftenthums mit dem Unglauben zu vereinigen ober auch zu beffen Gunften zu verflüchtigen, nicht gelöft. Er mußte daber einer anderen Richtung Plat machen, die zwar von ihm gezeugt und groß gezogen, sich doch gegen ihn kehren und ihm ein Ende machen mußte. Es ist die von Chr. Baur vorbereitete und angebahnte und von D. Fr. Strauß burchgeführte fritische Bebandlungsweise der Thatsachen der Offenbarung. So wenig Rabrgebnte und fo wenig Bertreter biefe neue Gestaltung auch erft gablt, so scheint sie boch im Leben Refu von Strauf ihre volle Ausbildung, ihren confequentesten Ausdruck, die Fülle ihrer Kraft erreicht ju haben. Ein weiteres Borgeben auf dieser Babn icheint nicht möglich, bas Rieben von weiteren Consequenzen nicht benkbar zu sein. ist nöthig, auf diese Erscheinung, welche durch ihre Entschiedenheit, Rlarheit und Rudhaltlosigkeit ohne Widerrebe die wichtigfte ihrer Art ist, noch etwas einzugeben.
- 12. Da Strauß "für die Befreiung der Geister von religiösem Bahn, für rein humane Bildung des Volkes sorgen" will, so hat er erkannt, "daß er die Pfaffen nicht eher aus der Kirche schaffen könne, bis er das Wunder aus der Religion geschafft habe." 1) Das

<sup>1)</sup> Leben Jefu. 3. Aufl. S. XIX.

Bunder und seine Möglichkeit bildet ben Ausgangspunkt seines Spftems, und wenn wir biefes verfteben wollen, so muffen wir uns zuvor feine Anficht vom Bunder flar machen. "Unter einem Bunder, fagt er, 1) versteht man insgemein ein Geschehen, bas aus dem Wirten und Busammenwirken endlicher Urfächlichkeiten unerklärlich, als unmittelbare Einwirkung ber oberften, unendlichen Urfache ober Gottes felbst erscheint, ju bem 3mede, Gottes Wefen und Willen in ber Belt zu bethätigen, insbesondere einen göttlichen Gefandten in der Welt einzuführen, in seinem Thun zu leiten und hauptsächlich bei ben Menschen zu beglaubigen." Ein solches Ereigniß erklärt er rundweg, obne sich mit Beweisen aufzubalten, für unmöglich, und awar so, daß er uns versichert, er wurde, wenn jemand, ber so eben ein Bunder mit angesehen batte, es ihm erzählte, einem solchen auf ben Ropf fagen, er fasele, wenn er ihn auch sonst als einen Biedermann kenne.2) Damit gibt er hinlänglich zu verstehen, daß bie Unmöglichkeit bes Wunders für ihn Boraussetzung fei, von der er, ohne sie zu beweisen, als von etwas Gewissem ausgehen konne, und daß die eigentliche Entscheidung bes Streites auf einem anderen Gebiete als bem historischen ober eregetischen erwartet werden Die Grundverschiedenheit kommt jum Vorschein, wenn die Frage nach bem Wesen und ber Perfonlichkeit Gottes aufgeworfen wird. Der Gott, den der Glaube lehrt, ift eine Berfonlichkeit, er hat die Welt frei erschaffen und ihre Gesetze gegeben, er steht frei über ihr und ihren Gesetzen, er kann diese jederzeit durch seinen Billen aufheben, wenn eine zureichende und vernünftige Ursache porbanden ift, und als ein solcher zureichender Grund gilt bas Beil bes Menschen und beffen Belebrung. Der Gott, an den Strauf glaubt, vermag nichts über die Natur; wenn er sie geschaffen bat, was noch die Frage ift, so muß er sie so lassen, wie sie ist, gleich= viel aus welchem Grunde. Strauß fpricht in feinem Leben Jefu ben Pantheismus, - benn bas ift fein Spftem - nirgenbs aus, sondern sucht ihn eber zu verstecken, aber wer bas Syftem kennt, ber weiß, daß es nur ber pantheistische, unpersonliche und unfreie

<sup>1)</sup> S. 146, - 2) S. 149.

Gott ist, der keine Wunder wirken kann. Die eigentliche Streitfrage ist also keine historische, sondern eine philosophische, und es bleibt immer eine wissenschaftliche Unredlichkeit, das eigentliche Prinzip, ohne es auch nur klar auszusprechen, als eine ausgemachte Sache einzuschwärzen, um damit auf einem völlig anderen Gebiete die gewünschen Resultate zu erzielen.

Bon dieser Grundlage aus wird nun von Strauf bas 13. Leben Jesu bergerichtet, wie es nach seiner Meinung den Anforderungen ber Geschichte entspricht. Denn das Leben des Stifters ber Religion ist immer der Punkt, an welchem sich alle solche Systeme Das liegt auch in ber Natur ber Sache, ba im zuerst versuchen. Leben Jesu das Wunder und die dogmatische Thatsache sich durch= bringen und je nach bem Begriffe, ben man fich vom hiftorischen Christus macht, der Begriff von der Kirche und ihrer Lehre wird ausfallen müssen. Bon ben Straußischen Boraussetungen aus erscheint uns nun Chriftus burchaus als ein bloger Mensch, wenn er auch in vielen Beziehungen interessant und ausgezeichnet war; alles Uebernatürliche und Wunderbare, womit er im driftlichen Glauben und der beiligen Schrift umgeben erscheint, ist als bloker Mythus abgestreift. Im Interesse ber Sache aber darf dieses Refultat nicht als eine nothwendige Folge von Straugens philosophischer Grundidee, von feinem Pantheismus erscheinen, sondern als ein Ergebniß ganz objektiver, historischer Forschung. Darum sucht Strauß uns auf hiftorischem Wege barguthun, daß Chriftus erft nach seinem Tobe von seinen Anhängern, zuerft besonders von Paulus vergöttert worden, daß sich allmählich eine biographische Literatur ausgebildet habe, worin diese Bergottung ihren Ausdruck fand, nämlich die drei Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas, bie alle aus einer kurzeren und einfacheren Urschrift gefloffen feien, und daß endlich der vierte Evangelist der Menschenvergötterung den Gipfel aufgesett habe. Dieses System nun sucht Strauß mit Benutung aller wirklichen und vermeintlichen Resultate der Ginleitungswissenschaft und der Kritif historisch zu begründen und an Conse quenz, Klarbeit und Schärfe fehlt es ihm wahrlich nicht. Nachdem er mit einem großen Aufwand von Gelehrsamkeit fich bemüht bat, den Evangelien alle äußeren Zeugnisse und Beglaubigungen unter

ben Rugen wegzuziehen, gesteht er 1) unumwunden: "Möchten bei ben Evangelien bie Zeugnisse für ihre apostolische Abfassung noch fo alt und einstimmig fein, wir würden ihnen boch teinen Glauben schenken, weil ber Augenschein wiberspricht." Wozu also biefe Spiegelfechterei mit biftorischen und fritischen Nachweifen, wenn man es felbst gesteht, bag alle biefe Deduktionen nur im Dienste einer von vornherein als feststehend angesehenen Theorie gemacht Aber abgeseben bavon, bat Strauß in seiner Rritit bes Guten zu viel und zu wenig gethan. Ru wenig namentlich, weil er fic gang einseitig nur auf die vier Evangelien wirft und die übrigen tanonischen Schriften nicht berücksichtigt. Daber bat er seine Aufgabe nicht gelöst; benn biefe Schriften hängen burch vielfache außere und innere Gründe zusammen, und wenn auch nur die Apotalppse und einige Baulinische Briefe als echte apostolische Schriften burch fein fritisches Sieb hindurch geben, so ift bas für uns icon genug. Und endlich ist das Christenthum doch auch nicht in die Welt bineingeschneit, sondern unter gewissen bistorischen Umftanden und unter gemiffen Vorbedingungen ins Dafein getreten. Folglich mare er es bem Publikum schuldig, auch bie Geschichte bes Jubifchen Bolles und das ganze alte Testament fritisch zu verarbeiten, und nicht bloß bas, sonbern auch anzugeben, aus welchen anberen Bebingungen und Faktoren, nach Verwerfung ber gewöhnlich angenom= menen Urfachen, benn bas Chriftenthum entstand und entsteben Seine besfallfigen Erklärungen genügen aber bochftens bem, ber eben so fest an ber pantheistischen Grundlehre balt, als Strauf felbft.

14. Hinsichtlich bes Lebens Jesu nun sind wir nach Strauß in der übelsten Lage, in welcher ein Historiker sein kann, indem wir anstatt zuverlässiger Geschichtsquellen nur ein Gewebe von Mythen vor uns haben. Ein Anderer würde sich mit diesem Resultate genügen lassen und diesen mythischen Christus sein lassen, wie er will, Strauß aber glaubt die hinter diesem mythischen Christus versborgene wirkliche Person enthüllen zu müssen. Da wir aber sonst keine Quellen über das Leben Jesu haben, so bleibt ihm nichts anderes

<sup>1) 6. 622.</sup> 

übrig, als aus ben Evangelien selbst ben mabren bistorischen Rern auszuscheiben. Es bleiben ibm nun nach Begräumung ber mythi= iden Schlinggemächje wirklich einige bistorische Thatsachen übrig, nämlich, daß Zesus geboren und gestorben ift; sein Tod namentlich ift für Strauß "bas allergemiffefte". 1) Befus mar ferner ein fanfter, reiner Charafter und hatte fich vermoge der Geburt und Erziehung in Galilaa eine reinere Gotteslehre gebildet, als die landlaufige ber Ruden. Da er seinem Bolke diese beibringen wollte, und fich bei ibm der Glaube gebildet batte, er sei der Ressas, auf welchen sein Bolk bamals hoffte, jo kam er mit der Hierarchie bes Judenthums in Collifion und fiel ihr jum Opfer. Das foll benn in Rurge ber bistorische Riederschlag aus den Evangelien sein. Aber die Evangelien geben ibn auch nur bann, wenn fie mit ben Straugischen Reagentien behandelt werden. Er hat übrig gelaffen, was gerade seiner Subjektivität entspricht; denn eine andere als eine rein subjektive Richtschnur ift für einen solden Ausscheidungsprozeß nicht bentbar, und wer auch immer über die Evangelien diejelbe Anficht wie Strauß begte, konnte fich doch mit bemfelben Rechte ein gang anderes Leben Jesu aus ihnen berausspinnen als Strauß. 2) Das eine batte für die Geschichte und Religion genau so viel Berth als bas andere, nämlich keinen.

15. Uebrigens hat er mit dem Grundsate: Jesus war ein Mensch und nichts weiter, vollen Ernst gemacht. Während sonst die Leute dieser Richtung doch noch ein sittliches Ibeal oder einen besonders begnadigten Menschen an ihm übrig ließen oder gar den Sipselpunkt der Erscheinung des Göttlichen im Menschen in ihm anerstannten, verwahrt sich Strauß ausdrücklich dagegen, daß ein einzelnes Individuum die Idee der Gesammtheit in sich verwirklichen könne. Jesus ist nur ein einzelner Ausdruck des Ideals der Menscheit, welches der Vernunft vorschwebt. "Es sei nicht zu verkennen," sagt er, "daß in dem Muster, wie es Jesus in Lehre und Leben darstellte, neben der vollen Ausgestaltung einiger Seiten andere nur

<sup>1)</sup> S. 268. — 2) Er weiß manchmal selbst nicht, was er mit einzelnen Borgan: gen anfangen soll. Besonders die Behandlung der Geschichte des kananäischen Beisbes, Mark. 7, 24, S. 620, gibt eine Probe seiner Billkur. Bgl. S. 279.

schwach umriffen ober auch gar nicht angebeutet find. Voll entwickelte fich alles, was fich auf Gottes- und Nächstenliebe, auf Reinbeit bes Herzens und Lebens ber Einzelnen bezieht; aber ichon bas Leben in der Ramilie tritt bei dem felbst familienlosen Lehrer in den hintergrund, bem Staate gegenüber erscheint sein Berhaltniß als ein lediglich passives, bem Erwerb ift er nicht bloß für sich, seines Berufes wegen abgewendet, sondern auch fichtbar abgeneigt, und alles vollends, mas Runft und iconen Lebensgenug betrifft, bleibt völlig außerhalb feines Gefichtstreifes." 1) Somit habe Jefus in seiner Bollendung als Messias und Ideal der Menschheit wesent= liche Luden, und es sei eine Erganzung bes Bilbes, sowohl aus anderen Bolksthumlichkeiten, als aus anderen Beit-, Staats- und Bildungsverhältniffen erforderlich, welche zum Theil erft ber weiteren Entwidlung ber Menschheit und ihrer Geschichte vorbehalten fei. 2) Alfo tann Jefus 3. B. nicht für unfer Jahrhundert als Meffias ober Ibeal gelten, schon aus bem Grunde, weil er nicht auch ein reicher Industrieller gewesen ift. Wenn bemnach Jesus auch bas Berdienst besite, bas Pringip ber humanität aus bem Bellenenthum und ben Glauben aus bem Judenthum entnommen und in Eins verschmolzen zu haben, so verleibe ihm bas wohl eine weltgeschichts liche Bebeutung für alle Zeiten, aber boch noch feine burch nichts ju überbietende Ausnahmestellung in religiöser Beziehung. Er fei auch in dieser Beziehung so wenig unübertrefflich, als Sofrates in der Philosophie.

16. Ein unverdientes, aber nicht unerklärliches Aufsehen hat Renan's Buch vom Leben Jesu gemacht. Während er an Kenntznissen, an Klarheit und wissenschaftlicher Exaktheit unendlich unter Strauß steht, hat er doch enormes Glück gemacht. Strauß ist objektiv, nüchtern, klar und bündig; Renan, ein sentimentaler Faseler, der an nervöser Gereiztheit, weichlicher Genußsucht und moderner Ueberbildung kränkelt. Auch für ihn ist Jesus nur ein Mensch, aber "ein Mann von der höchsten Bedeutsamkeit; er hat die Religion in der Menscheit gestiftet und seine Schöpfung kann man die desinitive Religion nennen." Renan stellt Jesus auf den Gipfel der

<sup>1)</sup> S. 622, — 2) S. 626.

menschlichen Größe, ja er legt ibm eine Größe bei, die ber gewöhnliche Mensch für Wahnfinn ansieht. Denn "bie beschränkten Borstellungen, welche beut zu Tage über ben Wahnfinn verbreitet find, leiten unsere historischen Urtheile in Fragen dieser Art auf die unverantwortlichste Weise irre. Gin Buftand, in welchem man Dinge fagt, beren man sich gar nicht bewußt ist, in welchem ber Gebanke fich barftellt, ohne daß ber Wille ihn ruft und regelt, fest jest ben Menschen ber Gefahr aus, als Jerfinniger unter Bormundschaft gestellt zu werden, früher bagegen nannte man das Beiffagung und Inspiration. Die schönften Thaten der Welt find im Rieberzustande geschehen."1) Das wurden wir von dem Werke Renan's selbst gern und unverzüglich zugeben, selbst auf die Gefahr bin, es damit als zu den schönsten Thaten ber Welt gehörig zu erklären. Bährend Renan Jesus von Seiten ber natürlichen Begabung und erlangten Erfolge fo boch ftellt, tritt bas moralische Ibeal zurud, ja der moralische Charafter seines Jesus ift sogar ein unreiner und unedler. Anders ift es bei dem frangofischen Lutheraner Colani, ber auch einen "wirklichen, menschlichen Chriftus" braucht, ibm aber die moralische Bollfommenheit beilegt. Coquerel. Soe= rer und Reim sind ebenfalls im Berwerfen ber firchlichen Lebre von der Person Christi einig, stehen berselben aber näher als die eben genannten und hulbigen burchaus der Halbheit. 2) Das Charafterbild Jesu von Schenkel ist aber unstreitig das munderlichfte Gebilde diefer Kategorie; ba es aus dem Tübinger Kriticismus, aus Ueberbleibseln des Rationalismus, aus übernatürlichen Lebren des Chriftenthums, ben eigenen Schenkel'ichen Begriffen von humanität, und demokratischem Sauerteig zusammengeknetet ift, so entzieht es fich ganglich dem Tribunal wiffenschaftlicher Kritik und ift schlechterbings nichts mehr mit ibm anzufangen. Das einzige Greifbare in diesem Wirrwarr ist die demagogische Tendenz und die Absicht, Christus als echten Volksmann und Keind ber boberen Rlassen ber Gesellschaft, besonders ber Hierarchen binzustellen.

17. Diese Uebersicht über die antichriftliche Literatur unserer

<sup>1)</sup> S. bas Schlußkapitel seines Lebens Jesu. — 2). S. Lutharbt, bie mobernen Darstellungen bes Lebens Jesu. Leipzig, 1864.

E Tage genügt icon, um festzustellen, bag ihre Richtung babin gebt, = Chriftus als einen blogen Menschen ober bochftens als einen ausge-= zeichnet begabten Mann gelten zu laffen. Und fo ift benn ber Unglaube = in der Sache felbst da angekommen, wo er angefangen bat. Denn = auch bie alten Gegner bes Chriftenthums fteben, mo fie etwas Leib= - lices und Brauchbares bagegen fagen, immer auf bem rein rationellen standpunkte. Wir brauchen bas von bem von Strauf nicht ungern citirten Celfus 1) nicht weiter auszuführen, sonbern nur an die betreffenden Buntte wieder zu erinnern. Auch ihm gilt Jesus nur als ein bloger Mensch und er bemüht sich, es nachzuweisen; das ift, wie oben gezeigt, sein eigentlicher Standpunkt, auf welchen er, obicon seine Saltung in Betreff bes Ginzelnen schwantenb ift, stets unwillfürlich zurückfommt. So behauptet er die bloß natürliche Geburt Jefu, und er hat offenbar bas ganze Leben Jefu in biefem Sinne behandelt. Denn überall, wo in ben erhaltenen Fragmenten von einem übernatürlichen, wunderbaren Borgange im Leben Jesu die Rede ist, sucht er ihn als ein wissentliches, lügenhaftes Vorge= ben Jefu ober als einen wiffentlichen Betrug feiner Junger bingustellen. Das Vorherwissen bes Zukunftigen, sowie bie Auferstehung Jefu verwirft er schlechthin als unwahr und behauptet die Unmöglichkeit, daß Gott ben Lauf ber Natur anbern konne, fast mit bemselben Rachbruck, wie Strauß. Dagegen scheint er die Ergählungen des alten Testamentes mit den Götterfabeln der Beiben auf völlig gleiche Linie ju ftellen, gerade wie es Strauf mit · ber kirchlichen Lehre vom Leben Jesu macht. Zu bemerken ift also, daß er biefes Berfahren nicht auf bas Leben Jefu anwendet und daß er, wo er von der Gottheit Jesu spricht, dieselbe nirgends auf eine bloße nachträgliche Bergötterung beffelben burch seine Jünger und Anbanger zurückführt, was ihm sehr nabe gelegen batte,2) sondern überall zu erkennen gibt, er glaube, daß Jesus felbst fich schon für Gott ausgegeben babe. Damit ift bem Strauß'= ichen Mythicismus ber Boben unter ben Füßen weggenommen. Denn baraus geht bervor, bag man icon bamals nicht einer

<sup>1) 3.</sup> B. Leben Jefu, S. 231.

<sup>2)</sup> Bgl. oben 6. 51.

mythischen Bilbung, sondern einer festen Gestaltung, sichern Bersonen und bestimmten Behauptungen gegenüberstand. Die mythische Erklärungsweise empfahl sich den, so zu sagen, gleichzeitigen Gegenern des Christenthums nicht. Sie konnte wohl nach achtzehn Jahrehunderten einige Aussicht auf Beisall haben; damals konnte man nicht damit hervortreten. So glaubt Celsus wohl, Jesus und den Christen Lug und Betrug vorwersen zu können, an die Möglichkeit einer mythischen Entstehung ihres ganzen Glaubens denkt er nicht, sondern sieht Jesus als dessen Urheber und Stifter an; den Mythicismus konnte er nicht geltend machen; denn man stand zu seiner Zeit den Ereignissen noch viel zu nahe und hätte ihn zu leicht Lüsgen strafen können.

- 18. Porphyrius scheint seine Thätigkeit mehr gegen bie beilige Schrift gerichtet zu haben, und er hat Widersprüche und Widerfinnigkeiten barin gefunden, trot einem rationalistischen Professor. Dagegen bietet Rulian wieder einige Barallelen, wenn fich auch bei ber Lückenhaftigkeit, in welcher fein Werk uns überliefert ift, nur menige nachweisen lassen. Obwohl er für sich und als Keide nicht nur mundergläubig, sondern ganz abergläubisch mar, stellte er fic boch bem Christenthum gegenüber auf ben Boben bes Rationalismus, verwarf die Wunder und erklärte die Bisionen und Offenbarungen ber Apostel für Erbichtungen; die Erzählungen bes alten Teftamentes dagegen, wie g. B. die Erzählung vom Sündenfall ftellt er mit ben beidnischen Mythen auf völlig gleiche Stufe. Wir feben aus allem dem hinlänglich, daß die mythenähnlich unbewußte Ent= ftehung bes Chriftenthums wohl von einem Gelehrten erfunden werben konnte, ber ben Ereignissen sehr fern steht, daß aber ber consequentere Standpunkt für Gegner bes Christenthums ber ift, ben bie Alten eingenommen haben, wenn fie Jesus und bie Apostel für absichtliche und miffentliche Betrüger erflärten.
- 19. Die Hauptaufgabe und Hauptschwierigkeit für den Unglauben ist immer die, das Christenthum als eine historische Erscheinung von seinem Standpunkte aus genügend zu erklären. Die alten Polemiker haben das noch nicht recht gefühlt; sie behandeln das Christenthum mehr wie eine philosophische Theorie, und das entspricht ganz der damaligen Anschauungsweise. Die Neuern erkennen ihre

Aufgabe beffer; barum sucht 3. B. Strauß, ber immer ber Achilles unter biefen Achaern bleibt, feiner Sppothese von der mpthischen Entstehungsweise ber driftlichen Religion burch ben Rachweis zu Bulfe zu kommen, daß das Jubenthum und das Beibenthum die beiden geschichtlichen Kaktoren gewesen seien, die sich nach und nach so weit läuterten, daß sie sich vermählen und zu dem neuen Dritten, bem Christenthum, vereinigen konnten, daß sie sich einander in die hand gearbeitet batten, um die neue Beltreligion bervorzubringen. 1) Damit seine Leser aber nicht etwa zu große Anforderungen an biesen bistorischen Nachweis stellen und eine überzeugende Argumentation erwarten möchten, bemerkt er jum Boraus, daß man diejenigen Momente, "die ben Hervorgang bes Chriftenthums bedingten, nicht in solder Bollständigkeit nadzuweisen im Stande fei, daß Urfache und Wirkung sich entsprächen."2) Das heißt benn boch mit anderen Worten, man möge sich mit bem Dunfte, ben er in bem betreffen= ben Abschnitte seines Werkes bem Lefer vormacht, begnügen. aber laffen uns mit folden Versiderungen nicht abfinden. Und wenn er an einer anderen Stelle bas belle historische Licht jener Periode rühmt, fo haben wir bie unbescheibene Ansicht, daß es bann boden auch bell genug fein muffe, um bie wichtigfte Erscheinung, bie in ihr vorging, die Bilbung bes Chriftenthums, ju erklaren. Wenn fie bas aber nicht leistet, eine rein menschliche und geschichtliche Gestaltung, wie bas Chriftenthum nach Straug ift, genügend ju erklaren, so folgt wohl nichts anderes baraus, als bag bie Strauf'schen Anfichten falsch finb.

20. Umgekehrt glauben wir in den vorliegenden Blättern den Beweis erbracht zu haben, daß das Heidenthum sich für die Ehre bedankt, welche Strauß ihm anthut, ein Faktor bei der Bildung des Christenthums gewesen zu sein. Das Heidenthum erkannte niemals und nirgends im Christenthum Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein, und wenn es dann und wann etwas von ihm entlehnte, so waren es immer nur neue Flicken auf ein altes Kleid, von welchem jeder gleich sieht, daß sie nicht darauf gehörten. Auch kann das Christenthum nicht ein Produkt der bewußtlos bildenden

<sup>1)</sup> S. 167. - 2) S. 165.

Sage gewesen sein; als solches ift es niemals in der Geschichte aufgetreten, sondern als eine Anstalt, die sich im Besitz einer Summe sich wesentlich gleich bleibender Lehren befand. So erschien es seinen Gegnern und als solche wird es von ihnen bekämpst. Das ist das Christenthum der Geschichte, und unser Wunsch ist es, für das geschichtliche Gesüge, welches die Religion umgibt und schützt, in diesen Zeilen einige seste und brauchbare Steine aus den Arbeiten und Bestrebungen ihrer Gegner gewonnen zu haben.

## Drudfehler nub Berichtigungen.

- S. 31, 3. 6 v. o., lies: nichts ftatt: nicht.
- S. 32, 3. 6 v. o., muß 2) nach bem Borte "Auslegung" ju fteben tommen.
- S. 52, Anm. ift irrthumlich Eftius ftatt Malbonat genannt.
- 6. 113, 3. 17 v. o., lies: und ihm ftatt: ober ihm.
- 6. 115, 3. 21 v. o., lies: nach und fragte ftatt: nach fragte.
- 6. 188, 3. 26 v. o., lies: welche ftatt: welcher.
- S. 210, 3. 3 v. u., lies: unverweslicher ftatt: unverweflicher.
- S. 363, Anm. 4, und fonft oftere, lies: Lafaulr ftatt: Laffaulr.
- S. 382, 3. 15 v. o., lies: eingriffen ftatt: eingegriffen.
- 6. 384, 3. 5 v. o., lies: welcher ftatt welchem.
- S. 895, 3. 7 v. o., lies: Plotinifche ftatt: Blatonifche.

## Alphabetisches Register.

Die Romifche Biffer bezeichnet bas Sapitel, die Brabifche ben Paragraphen.

Mbaris, VII, 14. Aberglauben ber Reuplatonifer, XIV, 12-19. XVI, 3. 6. 9. Abnahme, allmähliche, bes Beibenthums, XI, 41. XVI, 1. Aculinus, Gnoftifer, VI, 22. Abelphins, Gnoftifer, VI, 22. Acafus, III, 36. XI, 74. Acbefius, Martyrer, VIII, 2. A. b. Reuplatonifer XIV, 4. 12. XVI, 2. Megae, V, 12. Neguptische Lehren, III, 5. 8. VI, 15. XI, 6. ff. 12. 17. 20. 25. XVII, 10. Aclianus, Brafett, V, 61. Memter, öffentl., von ben Chriften nicht angenommen, III, 80. Memilian, Prafett, I, 16. Mefculap, V, 13. 15. XI, 74. Allegorifirung ber beibn. Muthen, II, 7. III, 10. 54. VI, 15. VII, 11. IX, 4. XII, 20. Alerander b. Märtyrer, I, 12. A. b. Libver, VI, 22. A. Severus, V, 6. A. v. Abonoteichus, IV, 5. V, 5. Alexandrinische Reuplatoniker, XVI, 4. XVII, 1. 4. XVIII, 1.

Mllegorien ber Chriften, III, 54. ff.

VII, 44.

Allogenes, Gnoftifer, VI, 22. Milmiffenheit Gottes verspottet, XII, 23. ff. Min, R. v. b., III, 3. Anm. 3. XI, 37. Anm. 2. XVIII, 3-7. Moaben, III, 65. Altare ber Christen, III, 74. ff. Ambrofius, XIII, 13. Amelius VI, 3. 20. 22. 29. Ammonius Saffas VI, 3. 5. VII, 45. ff. Amphiaraus, III, 60. Amphion, III, 36. Anaragoras, V, 9. Anbacht, von Julian verlangt, XI, 37. Anfunft, fpate, Chrifti, III, 51. VII, 42. XI, 72. f. Anthropomorphismen, XI, 58. S. Born Gottes. Antiochien, XI, 34. f. 39. f. Antoninus, IX, 22. XIV, 9. XVI, 2. Apollinaris v. Laobicea, VII, 36. XI, 5. 46. Apollinismus im 17. u. 18. Ihrhb., V, 87. Apollonier, V, 70. Apollophanes, VII, 45. Apollonius v. Thana, VIII, 1. 7. IX, 2. X, 7. f. XIV, 17. Biftorifches über ibn V, 5. 6. Bbi=

lostratus über ihn 7—9. Geburt 10. f. Jugend 12. f. Schriften 6. Afcefe u. Tugend 14. f. Wunder 25. 38-41. 44. 49. 56. 64. f. 82. Frommigfeit 16. 41. f. Seine gottliche Berehrung 6. Reisen 17 - 37. Tob 71. f. Tempel 72. Lehre über die Thieropfer 6. 27. Apologeten ber Theologie bes Sothe., II, 7. IX, 5. 20. X, 16. XI, 51. XIV, 39. Appulejus v. Mabaura, V, 6. VII, 49. IX, 13. Arabische Nomaben, V, 18. Aristeas v. Profonnesos, VIII, 7. Aristides Rhetor, V, 1. 2. XVIII, 6. Aristoteles, VII, 5. XVI, 3. f. 7. XVII, 8 - 20.Armenpflege, von Julian nachgeabmt, XI, 14. Armscligkeit, angebliche, des Christen= thums, III, 36. f. 84. XI, 72-74. Arfacius, Oberpriefter, XI, 14. Artemiborus v. Ephefus, XII, 5. Ascese, heibnische, V, 12. 14. VI, 6. 27. IX, 2. XIV, 9. Astlepiades, XVI, 2. Afklepiobot, XVI, 2. XVII, 2. Afflepius, Dialog, IX, 12. ff. Aftrologie, XI, 56. XVI, 6, Atheismus, fog., ber Chriften, III, 74. IV, 5. Athen, V, 40. XIII, 3. XVI, 2. XVII, 1. ff. Auferstehung Jefu, III, 49; die allge= meine, III, 56. VII, 40 f. Augustinus, VII, 7. 10. 39. IX, 7. Aurelian, Raifer, V, 6. Autoritative Begründung der Mythen. V, 69. VI, 16. ff. VII, 22. IX, 1. f. 11.

Babylas, Märtyrer, XI, 41. Babylon, XII, 17.35. Thurmbau, III, 65. Barbanes, König, V, 20. Baronius, VIII, 20. Beamte, Rom., ihre Renntniffe u. Menferungen vom Chriftenthum., I, 9. ff. Bewegung, ewige, XVI, 17. 22, XVII, 6. 8-20. Bibel. S. Schrift, b. Bilbung ber Son., gerühmt, III, 66. XI, 72-75.Biographische Behandlung philosophi= fcher Lehren, V, 3. Bithynischer Philosoph zur Zeit Diocletians ichreibt gegen bie Chftn., VIII, 18. Blount, R., V, 87. Bofe, bas, fein Wefen und Urfprung, III, 52. V, 85. VI, 26. IX, 15. XI, 62. Boiffonabe, III, 3. Anm. 1. Brachmanen, V, 29. ff. Bund, neuer. S. Gefet, zweites.

Buge, von Julian verspottet, XI, 31.

Caracalla, V, 4. 6. Celfus, ber Philosoph, II, 8. XVIII, 17. Sein Leben III, 2. ff., Schriften, 3., philosophisches Spftem, 2. 5., religiose Anfichten, 6. ff., Plan feines Bertes, III, 11., über bas Berhaltnig bes 3bths. zum Chftth., 12. 18. 53. über ben Glauben, 20. Die Lehre von Gott, 21. Dreifaltigfeit, 22. Schöpfung 23. Der Sohn Gottes, 24. 42-50. Das Leben Jefu, 25-37. Die Menschwerbung, 51. ff. Die Auferftehung und Eschatologie, 56-60. Bergleicht bas Chfth. mit bem Sbth., 64-72. Ueber ben Rultus ber Chriften, 74. Ueber ihr Berhalten zur Staatsreligion unb Obrigkeit, 82. Ueber ihre außere Lage, 83-91. Charemon, VII, 45.

Chalddischer Weisheit, IX, 1. 5. X, 5. XIV, 8. Charar, IX, 5. Christen, welches Standes, III, 86. f. XI, 72. Chriftenthum, die universale Religion, III, 13. ff. Ob es Platonische Lehren enthalte, III, 68. ff. Gine religio illicita, III, 77. Bon ben Orakeln verworfen, VII, 34. ff. Sei eine menfch= liche Erfindung, XI, 47. Gin Abfall vom 3bth., XI, 49. 64. ff. Es habe fich veranbert, XI, 70. Sein außeres Berhalten gegen ben Neuplatonismus, XVI, 8. Sei Schuld an den Cala= mitaten, VII, 38. Chriftliche Ibeen bringen ins Both. ein, VII, 12. 17. 18. IX, 8. X, 4. 7. 14. f. XI, 8-15. 37. XVII, 1. 2. Christus, I, 10. 15. III, 90. IV, 6. Berglichen mit Apollonius v. Tyana, V, 79. 82. VIII, 5. ff. Mit Phytha: goras, X, 6. ff. Aussagen ber Drafel über ibn, VII, 34. ff. Gei ein Rauberhauptmann, VIII, 4. Seine Bun= ber, VIII, 7. 8. Sei nicht ber Messias, XI, 66. Seine Gottheit, XVIII, 3. ff. Siehe auch Jesus. Chronologischer leberblid über bie chri= ftenfeinbliche Literatur, II, 9. Chrhsanthius, VI, 3. XI, 2. XIV, 2. 13. 16. ff. XVI, 2. Chrysarghrum, XI, 30. XV, 1. 8. Constantin. S. Ronstantin. Cornutus, VII, 45. Cotta, Nem. Lic., V, 87. Crispus, XV, 6. Culcianus, I, 16. Chrill v. Alexandrien, VI, 28. IX, 8. XI, 44. 46. 50. Damascius, VI, 3. IX, 5. XVI, 2. XVII, 3-5. Damis v. Ninive, V, 4-6. 17. 36. 71. 74—76. IX, 15. Daniel, Prophet, VII, 47. ff. David, XVII, 15. 19. Damonen, Befen, Dacht und Mus: treibung, IV, 4.

Damonologie bes Celsus, III, 6-9, bes Philostratus V, 25. 40. 56. 82, bes Porphyrius VII, 6. 24, bei Julian XI, 51 ff., bei anderen IX, 17. ff. X, 4. XIV, 12. Deismus, V, 82. XVIII, 7. Dekalog, XI, 57. Demofritus, V, 9. Demoftratus, Gnoftifer, VI, 22. Denuth, III, 68. Deogratias, Briefter, VII, 39. Derippus, Chronift, XIV, 20. Dio Cassius, V, 5. Dio Chrysostomus, V, 1. Diobor, V, 1. Dion, Philosoph, V, 47. ff. Dionyfius, V, 1. Disciplina arcani III, 62. XII, 4. Disputation bes Papiscus und Jason, Ш, 68. Dogmatiker, heibnische, II, 7. IX, 11. 14. X, 4. 16. f. XI, 51. 55. Dofetismus bei Celfus, III, 34. Domitian, V, 59. ff. Domninus, XVI, 2. 9. Dreifaltigfeit, I, 14. III, 22. 62. VI, 10. 28. ff. XII, 21. Reuplatonische, VI, 8, 28. ff. IX, 15. Chelofigfeit, freiw., bes Apollonius V, 14. 15. Gibe unter Anrufung ber Raifer III, 79. Einheit bes Menschengeschlechtes von Julian verneint, XI, 51. Efftafe ber Neuplatonifer f. Schauen. Empedofles, V, 9. VII, 14. XVI, 22. Empufen, V, 25. 26. Endymion, IV, 10. Engel, III, 50. 61. X, 5. XI, 4. 69. Epimenibes, VII, 14. Epipodius I, 12. Erlofchen bes Soths. XI, 38. Erlöfung, ihre Auffaffung bei Celfus,

III, 44. ff. 51. f., bei Philostratus

V, 85. f., bei Plotin VI, 26., ihre Nothwendigfeit von Celfus nicht erfannt III, 53. 63. Eschatologie, III, 56. Gulamius, XVII, 3. Eunapius v. Sarbes, II, 6. V, 78, X, 1. 8. XIV, 1. f. Schriften XIV, 3-20.Euphrates, Philosoph, V. 47. ff. Eusebius v. Cafarea, V, 6. VII, 36. Schrift gegen hierofles VIII, 6. 9 - 15.Eustathius, XIV, 6. XVI, 2. Guthybemus Rhetor, V, 12. Gurinus v. Heraflea, III, 5. Anm. Evangelien, f. bl. Schrift. Ewigkeit ber Schöpfung, VI, 32. XVI, 11. ff. XVII, 6. ff. Ercommunication, von Julian einge= führt, XI, 13. Eregeten, driftliche, von Porphyrius ge= tabelt, VII, 44. Grorciften, IV, 4.

Fabelhafte Thiere, IV, 9. V, 25. ff. Fatum, V, 7. 60. IX, 19. XII, 23. Fausta, XV, 6. Feindesliebe bei ben Alten, III, 71. Flavius Philostratus, II, 7. V, 4.

Tenbenz seiner Biographie bes Apollonius 8. 84. 78. 89. Quellen 5. f., beren ästhetischer und historischer Werth 73—77. Ob er Christius vor Augen gehabt? 79—83. Endurtheil 77. f. 84. 86.

Flavius Bopiscus, V, 6.

Frauengeschlecht, es herrsche in der Kirche und im Christenthum ungebührlich VII, 38. XI, 38. s. Fronto, Khetor, I, 3. Anm. 1. Frömmigkeit, beibnische, empfoblen, ac-

Frömmigkeit, heibnische, empfohlen, gesibrbert und geubt, V, 16. 29. 41. 78. X, 7. XVI, 6.

Calenus, IX, 6.

Galerius, VIII, 2.

Galilaer, Nachname für bie Christen, XI, 43. XII, 9.

Segenstüde, heibnische, zu Christus, III, 36. 39. 43. VIII, 7. X, 5. ss. xs. 74. XIV, 17.

Georgius Pisibes, VII, 4. Anm. 1. XVI, 8. XVII, 29.

Geschichtschreiber, driftenfeinbliche, II, 6. Geset, Jul. behauptet, es fei tein zweites verheißen, XI, 66.

Besner, J. M., XII, 2. ff.

Gestirne, deuten die Zukunft an, VII, 26. Glaube, der, III, 20., bei Porphyrius VII, 18.

Glaubwürbigkeit der hl. Schrift, III, 31. Gläubige Richtung im Hoth., V, 1. f. Gnostische Lehren bei Eelsus, III, 47. ff., von Plotin bekämpst, VI, 22. Goetie, S. Magie.

Gottesgebarerin, XI, 67. f.

Gotteslehre, III, 21., driftliche, von Julian angegriffen, XI, 55.

Sottesbegriff, bei Porphyrius, VII, 8. 11. 18. 26. 28. f., bei Plotin VI, 7., bei Julian XI, 49—55. 59., bei Proflus XVI, 26. 28.

Gottheit J. Chr. bei Celsus, III, 25. 28-30. 32 - 36. 40., von den Orakeln geleugnet VII, 34. ff., von Jul. bestritten XI, 67., sie sei von Johannes erfunden XI, 70.

Söttersehre ber Griechen vertheibigt, III, 36. IX, 17. aufgegeben, XII, 19. f. Sötterbilder und ihre Berehrung, III, 6. 7. 65. 90. V, 55. VII, 11. 29., ihre Bertheibigung und Rechtfertigung IX, 18. X, 16. XI, 9. Sie förbern die Wohlsahrt der Menschen und des Reiches, VII, 38, VIII, 19. XI, 74. 76. XIII, 14. f. XV, 3. ff. Gräber der Märtyrer, IX, 21. XI, 6. 41.

Gregor v. Nazianz, XII, 10. Chmnosophisten V, 51.

Safe, C. B., XII, 18. Höresien, driftologische, Art ihrer Entftehung III, 34. 45—49. Hegias, XVI, 2.

Heliosbienft, bem Bacchusbienft feinblich, IX, 2. XI, 6.

Hellenenthum, II, 2. f. Wiebererwachen feiner Religibstät, X, 3. ff. S. Apollonius, Seine Herrlichkeit XI, 72. Herabtunft bes Sohnes Gottes, III, 44. Heraiskus, XVI, 2.

Herennius, XI, 5.

hertules, Gegenftud ju Chriftus, III, 39. 43.

Hermes Thot, Thaut, IX, 6. 14. Hermetische Schriften, II, 7. IX, 6—11. heroen ber Griechen find weniger als die Götter III, 36. 43.

Herofles, Statthalter, II, 8. VIII, 2. ff. Reuplatonifer VIII, 2. IX, 5. Heronymus, VII, 4. XI, 44. Himrius, XIII, 20.

halten, für Gott und Gottes Sitz gehalten, IX, 15. XI, 59. XVII, 11. ff. Seine Berehrung XVII, 19. XVI, 18. 25.

Jacob, R. J., IV, 1. Jakobs, Fr., V, 78. 79. VIII, 8. Jamblichus, II, 7. IX, 1. 9. Sein Leben X, 1. ff. Lehren und Schriften 5. ff. Rechtfertigung bes Göhens bienstes 16. f. Jachas, V, 30. ff.

Ibeal, sittliches, XVIII, 15. ff. Jesus, XI, 76. Sein Leben bei Celsus,

III, 25-37. Seine Geburt 28. Sein Acufferes 49. Ob er von Plato etwas entlehnt habe 68. ff. S. Chriftus.

Indifferentismus ber Beiben V, 1. 80. VI, 1.

Reliner, Bellenismus und Chriftenthum.

Inspiration ber Reupsatoniker VI, 14.
Siehe Wissen, höheres, und Schauen.
Ishannes Apostel, VI, 36.
Ishannes Philoponus S. Philoponus.
Ishannes v. Damascus, VII, 86.
Isonas, Prophet, IV, 10.
Issephus, I, 22. XVIII, 6.
Isibor, Reupsatoniker, VI, 3. XVI, 2.
XVII, 3. f.

Jubenthum, Berichte ber Alten barüber, I, 19. ff. III, 18. Anm. Im Römischen Staate tolerirt, III, 78. Jus Kan's Anstchten barüber, XI, 55. ff. 64. 74.

Julia Domma, V, 4. Julian ber Kaiser, II, 5. 7. IX, 10. XII, 37. XIII, 2—4. 7. st. XIV, 12. 18. 23. XVIII, 1. 18.

Charafter, XI, 1. 2. 77. Magregeln gegen bie Christen, 3—5. 43. Will bas Hoth. regeneriren, 6—15. Seine Chlares, 17 ff. Misopogon, 34 ff. Sein polemisches Werk, 44 ff. Seine Gottes: und Schöpfungslehre, 44—60. Ansichten über ben neuen Bund. 66. Brief an die Alexansbriner 76.

Justin, Römischer Historiker, I, 19—22. Justinian, Kaiser, VII, 37. XVII, 2. f. Juvenal, I, 22. Anm. 2.

Rayser, E. L., V, 76. VIII, 15.
Reftner, IV, 11. Anm.
Rette, golbene, ber Platoniter, XVI, 1. sf.
Kirche, bie große bei Celsus, III, 11.
Rlassiter, von Julian d. Christen verboten,
XI, 5., von Protlus verachtet, XVI, 8.
Rleolaus, XII, 17.
Rleomedes von Astypalaia, III, 10.
Reriter, XII, 29. XIII, 9.
Ronstantin, von den Heiden verleumdet
und angegriffen, XI, 18—82. XIII,
9. 15. XIV, 4. 21. XV, 6—8.

Konstantius, Kaiser, XI, 31, XIV, 25. Kosru, XVII, 3. Kraton, XII, 26. Kräfte, höhere, bes Apollonius, V, 38. S. Wunder. Kriegsbienste, von den Christen nicht gesleistet, III, 80. Kritias, XII, 17. Ktesias, IV, 11. Kultus der Christen, III, 74.

La Croze, IV, 11. Anm. Lactantius, II, 2. VII, 20. 1. VIII, 4. 18. IX, 7. 13. Lage, gebrückte, ber Christen, III, 90. f. Latdner, N., III, 3. Anm. X, 3. Leben, ffinftiges, VII, 18. Lehrer, diriftliche, III, 85. Lehrfreiheit ber Chriften verfürzt, XI, 3. f. XIII, 9. Leonas, XVI, 4. Leffing, III, 3. Aum. 1. VII, 37. Libanius, II, 6. VI, 3. XI, 45. XII, 37. XV, 3. Leben und Gefinnung, XIII, 1-5. Leichenrebe anf Julian, ' 6—12. Schuprede für die Tempel, 18. Limenius, Brafekt, XIII, 3. Literatur, driftliche, ignorirt, III, 88. Lobed, IX, 3. Logos bei Borphyrius, VII, 33. Longinus, VII, 2. 45. f. Lucian v. Samofata, II, 5. III, 3. V, 5. XII, 1-4. Leben, Charafter, IV, 1-3. Beziehungen auf bas Chriften= thum, wirkliche, bei ihm, 4-6. Ber= meintliche, 9-12. Lüberwald, 3. B., V, 87. Lybus, Gnoftifer, VI, 22.

Macebonius, XVII, 2. Märthrer, III, 89. V, 7. f. XI, 6. 16. XIII, 10. XIV, 10. Ihre Kapellen. S. Grüber.

Magie, V, 5. 9., unterschieben in Goetie und Theurgie, V, 7. 8. 84. VII, 8. S. auch Theurgie. Mantit, G., Wiffen, boberes. Marc. Aurel IV, 8. XI, 16. 24. 26-29. Marcianus, Prafett, I, 14. Marcella, VII, 3. 17. ff. Marinus, II, 7. XVI, 2. 5. Maximus, Brafekt, I, 14: M. v. Megae, V, 4. f. 74. f. M. v. Tyrus, V, 1. 2. M. v. Ephefus, VIII, 20. XI, 2. XIV, 9. 12. ff. XVI, 2. Menschwerbung bei Celfus, III, 44. 51. ff., bei Amelius, VI, 30., copirt, X, 7—12. Meffianische Erwartungen ber Juben, III, 26. Mefus, Onoftifer, VI, 22. Methobius v. Thrus, VII, 36. Michael, Erzengel, IV, 11. Minos, III, 36. XI, 74. Moderatus, VII, 43. Montaniftische Bropheten, III, 19. Monotheistische Abart bes Soths. III, 6. V, 6. VII, 18. VIII, 16. IX, 15. 19. 24. XI, 51. Movius, III, 60. Mofes, III, 18. XII, 22. XI, 51. 56. 60. XVII, 10. Mönche, XII, 7. XIII, 2. 17., von ben Beiben geschmäht, XIII, 19. XIV, 10. XV, 9. Möragenes, V, 4. 5. 75. Musonius, V, 42. Mythen und Mythologie, III, 36. 43. 54. V, 45., aufgegeben, XII, 19. f. Machahmung christlicher Lehren und Institutionen, VII, 22. IX, 10. 11. XI, 13, 14. Nationalgefilhl ber Bellenen, V. 29. 32 - 34. 84. Abnahme beffelben,

XV, 3. 4. Neander, VI, 23. 32.

Mero, V, 42. Nerva, V, 89. ff. Reuplatonifer und Neuplatonismus, II, IX, 8. 14. ff. X, 2. Seine Erfenntnifflehre, VI, 12. ff. XVI, 7. Seine Stellung zum Chriftenthum, VI, 3. 8. 28. ff. IX, 15. XVI, 11. VII, 4. 30. XI, 53. Ende XVI, 2. f. XVIII, 1. ff. Reuphthagoraismus, V, 1. f. 78. 84. S. Pythagoras. Riebuhr, XII, 13. Rifomachus, Gnoftifer, VI, 22. Nifotheus, VII, 45. Numatian, Dichter, XV, 9. Numenius, VII, 45. Offenbarungsbeariff, VI, 27., ins Both. übertragen, VII, 21. ff. IX, 11. Olympiobor, Neuplatoniker, XVI, 4. Onomafritus, IX, 3. Opfer, Jubifche, XI, 56. 65., heibnische, VII, 29. 43. XIII, 18. 19. Genuß berselben, XI, 75. Orafel, III, 3. 19. IV, 5. VII, 21. ff. 27. XI, 74. XVI, 2.·6. 9. Originalität ber driftlichen Lehre, beftritten, III, 64-72. XI, 57. Drigenes, Rirchenschriftsteller, III, 3. 20. 40. 57. 61. 91. V, 5. VII, 45. Drigenes, Neuplatonifer, VI, 5. VII, 46. Orion, Grammatiker, XVI, 4. Orpheus, Gegenstud ju Jejus, III, 39. Orphische Religion, IX, 2. f. Orphische Schriften, II, 7. IX, 2-5. XVI, 9. 7. Patriotismus ber Chriften bezweifelt, Ш, 80. Patripaffianismus, Spuren bavon bei Celfus, III, 45. Paulianigums, Spurenbei Celfus, III,48. Paulus, Apostel, XII, 22. Begasius, XVII, 2. Beregrinus Broteus, IV, 6. 7.

Berfeus, III, 36. XI, 74. Phaethon, III, 65. Phileleutherus Belvetius, V, 87. Philippus Sibetes, XI, 46. Philo, I, 22. III, 44. 55. Philopatris, II, 5. IV, 12. XII, 1. ff. Philoponus, Joh. II, 9. VI, 20. 32. X, 16. XVI, 10. XVII, 6. 13. Philopfeubes. G. Lucian. Philostorgius VII, 36. Philostratus. S. Flavius Philostr. Phlegon, VII, 35. Anm. 1. Photas, Patricier, XVII, 2. Photius, X, 16. XI, 46. XIV, 20. ff. Phraotes, V, 26. ff. Blato, III, 44. 60. 64., verglichen mit Jefus, III, 68. ff. Platonifche Phi= losophie, VI, 20-22. 6. 11. 12. f. 24. VII, 45. IX, 14. ff. XI, 53. XVI, 3. 7. 20. 25. f. 28. Platonische Atabemie zu Athen, XVII, 1. Blinius b. jungere, I, 10, V, 1. 77. Plotinus, II, 9. VI, 5. ff. Suftein. VI, 7-16. Leben, 19. ff. Buch gegen bie Gnoftiter, 22. Seine gottliche Trias, 10. Schauen ber Gott= beit, 12. ff. Plutarch b. Aeltere, V, 1. 2. D. Jungere, Reuplatonifer, XVI, 2. Poemanber, IX, 25. Politische Rechte streitig, IX, 21. XI, 3. Polybius, V, 1. Polytheismus, gelauterter. G. monothei= stische Abart 2c. Porphyrius, II, 7. f. VI, 13. 21. f. IX, 4. VI, 22. VII, 1-4. VIII, 20. XI, 45. XVIII, 18. Damonologie und Theurgie, VII, 6. ff. Stube bes Boths. 11. ff. Leben bes Phthagoras. 12. ff. Brief an Marcella, 17. ff. Philo-. fophie aus ben Drateln, 21. ff. Fünfgebn Bücher gegen bie Chriften, 36. ff. Preder, IV, 7.

Priesterschaft, heidnische, von Julian reformirt, XI, 8. ff.

Priscus; XI, 2. XIV, 19.

Privilegien bes driftlichen Klerus, XII, 27. XIII, 9.

Proarefius, XIV, 2.

Profins, II, 8. VI, 32. IX, 1. 4. f. XVI, 2. Sein Leben, 4—6. System, 7. Buch über die Orakel, 9. Achtzehn Beweisgründe gegen die Christen, 10. ff. Eigenthümlichkeiten, 15. 18. Seine Schöpfungslehre, 26.

Brophezeiungen. S. Beiffagungen. Brofelptenmacherei ber Christen, III, 84. Protesilaus, Gegenstüd zu Christus, III, 39.

Phythagoras, Gegenstid zu Christus,
III, 39. X, 5—15. XIV, 17. Sein Leben, V, 6. 9. Lehre und Ascese, V, 12. 14. 16. 21. f. 33. 35. 53. 69.
VII, 12. f. IX, 2.

Mationalismus, XVIII, 8. ff. Reaktionen, heibnische, gegen bas Christenthum, I, 6.

Reformen, religiöse und sittliche bes heibenthums, V, 41. 78. 80. 84. XI, 6-15.

Reliquienfult, XI, 71. 73.

Rhabamanthys, XI, 74.

Rhampfinit, III, 39.

Richter und Beamte, Römische I, 8. ff. Römisch=Griechisches Weltreich, I, 1. f. Seine Staatsreligion, III, 78. Rat= sergötter, III, 79.

Sätularspiele, XV, 4.
Sakramente, III, 62.
Satan, III, 54. VII, 18.
Satire gegen bas Chstth., II, 5.
Sathrn, V, 6.
Schauen ber Gottheit bei ben Neuplatonikern, VI, 18. VII, 3. X, 4. XIV 17. XVI, 5.

Schmucklofigkeit und Ginfachheit ber driftlichen Lehre, III, 66. Schöpfungslehre, biblifche, befampft, III, 23. VI, 25. 32. XI, 60. 61. XVI, 11. XVII, 10., verspottet, XII, 22. Scholarchen, Reuplat. XVI, 2. Schrift, heilige, III, 11. 32. VII, 44. XI, 43. 66. f. 69. 75. Biberfprüche barin, VIII, 4. XI, 65. Schwärmerei, religiofe, ber Reuplato= nifer, VI, 13. Secle, Braerifteng berfelben, V, 3. Seber, beibnifche, G. Biffen, boberes. Setten, III, 11. 76. Gelbftertenntnig, V, 31. Seneta, V, 1. Serapeum, zerstört, XIV, 10. Serapion, Sammler ber Orphita, IX, 5. Severianus, Reuplat. XVI, 2. Simplicius, II, 8. VI, 32. XVII, 3-6. 18-21. Schriften 6. ff. Sittengefet, jubifches und driftliches fei nicht neu, III, 65. XI, 57. Sittliche Rraft bes Chiths. XVIII, 1. Sittliches Ibeal bes Philostratus, V, 15. 81. 85. f. Sittliches Berberbniß im Menichen von ben Beiben nicht erkannt, III, 53. Sflaven I, 5. III, 84. Sohn Gottes, zweite Person in ber Gottheit, I, 14., bei Celfus, III, 42—50., bei Julian, XI. 67—70. Sokrates, III, 89. V, 9. Sonnenbienft, G. Beliosbienft. Sopatros, XIV, 4. Sofipatra, XIV, 6. ff. Staatsgefährliche Befinnung, angebliche ber Chriften, I, 7. 11. Staatsreligion, Römische, III, 78 ff. Strafen, bie ewigen, VII, 43.

Strauß, D. F., XI, 71. Aum. XVIII,

6. 11. ff.

Sueton, I, 23.

Sünbenfall, bekämpft, XI, 62. ff.
Symmachus, Q. Aurelius, XIII, 18.
Symphorian, I, 11.
Syrianus, VI, 3. IX, 1. 5. XV, 1.
XVI, 2. 9.
Syrien, Baterland vieler Reuplatoniker,
X, 2.

Zacitus, I, 22. Anm. 2. 24. f. V. 1. Talmub, III, 28. Tarfus, V, 12. Taufe, III, 62., verspottet, XI, 31.73. XII, 22. Tempel ber Chriften, III, 74., heibnische zerstört XI, 41. XIII, 17. XIV, 10. Tennemann, VI, 9. Anm. IX, 11. XVI, 11. Teufel, S. Satan. Themistius, Rhetor, VI, 8. XIII, 20. Theodofius, Raiser, XIII, 13. 18. f. XIV, 10. 25. XV, 8. Theologie bes Hoths., G. Apologeten und Dogmatiker. Theophilus, Patriarch, XIV, 10. Thefeus, a. Gegenftud ju Chriftus, III, 39. Thespesion, V, 52. ff. Theurgie, V, 84. VII, 8. 9. X, 1. XIV, 13. S. auch Magie. Thieropfer, V, 6. 16. 21. VII, 6. 29. Thiersprace, III, 5. V. 18. 78. VII, 13. Thomas, Quaftor, XVII, 2. Tillemont, XI, 4. Toleranz, XIII, 2. 4. 11. S. auch Unbulbfamteit. Triephon, XII, 17. ff. Trogus Bompejus, I, 19.

Mebel, das, in ber Welt. S. Böses. Ueberzahl ber Christen in Antiochien, XI, 41. Undulbsamkeit Julian's, XI, 41.

Trophonius, III, 60. Thana, V, 10. 72. X, 4. Unterbrückung ber Christen, III, 90. 91. XIII, 10. Unterrichtsfreiheit. S. Lehrfreiheit. Unterthauentreue ber Christen bezweifelt, III, 79. XII, 10. 30-34. XIII, 6. Unterwürfigkeit ber Heiben gegen bie Raifer in Gewissensfachen, XIII, 15, 18.

Water umfer, XII, 84. Berborgenheit b. Chftths. I, 2-5. III, 80. Berbot ber heibnischen Opfer, XIII, 1. 17. Berbreitung bes Chfiths., III, 36. 82. Berfolgung ber Christen. S. Unter= brudung. Sie wirb ihnen jum Borwurf gemacht, III, 90. VIII, 19. XI, 72. Bergotterung Chrifti, von Porphyrius behauptet, VII, 34. f. Bergotterung von Menfchen bei ben Reuplatonitern, V, 6. 60. 68. 78. VI, 21. X, 4. XIV, 11. 24. Berleumberifche Gerüchte über bas Chris ftenthum, I, 3., nicht mehr bei Celfus, III, 77. Berfcmelzung, allmähliche, bes Soths. mit bem Chfith. abgewiesen, XVI, 11. XVIII, 20. Befpafian, V, 47. Bictoria, ihr Altar im Senatsfaal, XIII, 1. 13. 16. Bielheit ber Götter, von Julian vertheibigt, XI, 51. 55. Bincenz von Beauvais, XIII, 5. Borfehung, XVI, 7., verspottet, XII, 28. Borurtheile ber Beiben, I, 3. 6. 25. III, 74. 83.

Wahrsagerei zum Nachtheil ber christlichen Kaiser, XIII, 17. XIV, 14. Beissagung, ihre Gabe bei ben Heiben, V, 7. 13. 36. 70. 78. 82. VI, 14. IX, 21. XIV, 10., von Julian gerithmt, XI, 74. Christliche W. von 38. XI. 10. 67. 73. XII. 11. Welt. S. Emigkeit und Schönfungslehre. Beltreligion ves Chüths., III, 13. ñ. Beltielle, XVI. 20. Bieland, IV. 7. XII, 35. Ann. 3. Biffen, böheres, des Apellonius, V, 7.

ben heiben besprochen, III, 19. 35.

Wielano, IV. 7. XII, 35. Ann. 3.
Bissen, böheres, bes Apellonius, V, 7.
9. 10. 13. 17. s. 30. 36. 38. 46.
49. 52. s. 60. 70. Ter Reurlateniter, VI, 14. VII, 7. X. 7. XIV, 17.
Bissenichasten, Julian verbietet sie den Christen, XI, 3—5.

Biffenschaftliche Bestreitung bes Christenthums, I, 6. II, 1. ff.

Bunder Chrifti, der Apostel und Märtyrer, III, 19. 37. XVIII, 8. ff. nicht geleugnet von Porrhorius, VII, 49. und Hierofles, VIII, 8.

Bunberbegriff, III, 19. 37., von ben heiben angenommen, VII, 12. X, 7.

Eunbergeschichten, heibnische, V. 44. 64. f. 67. VI, 14, XIV. 3. f. 8. 13. XVI, 5. f. 6. Zauberfünfte.

3acharias v. Mirolene, XVI. 11.
3agrens, IX, 2.
3amolris ober Jalmeris, Gezenfüd zu Jefus, III, 39.
3amberfünfte, III. 19. V, 7. i. 56. 84., beienischer Weisen, VIII. 12. XIV. 2. 13. 19.
3enedetus, Reuvlatenifer, XVI. 2.
3ene v. Gittium III, 65.
3orn Gettes, III, 22. VII, 20.
3eroafter, VI, 22.
3esimus, II, 6. XV. 1. s.
3estrianus, VI. 22.

Burudgezogenheit ber erften Chriften, I, 7. 25. III, 81.





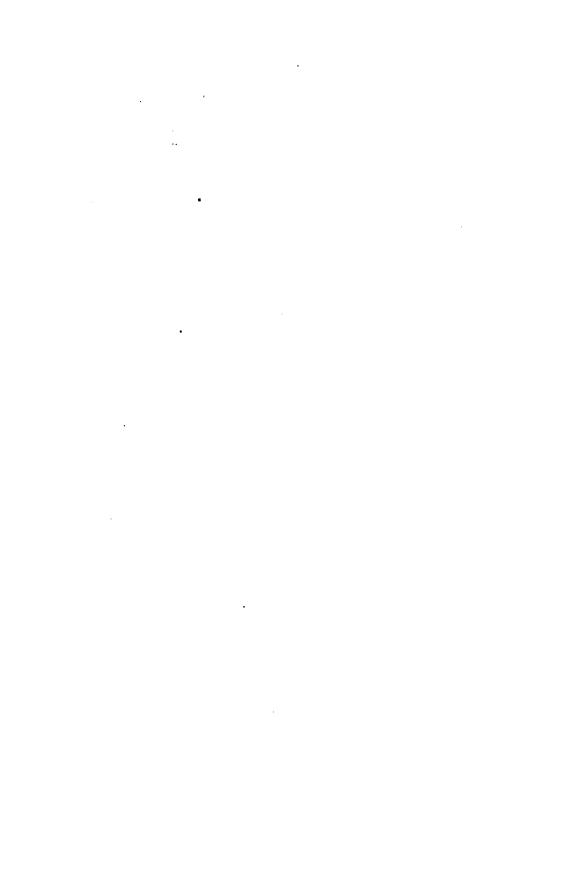

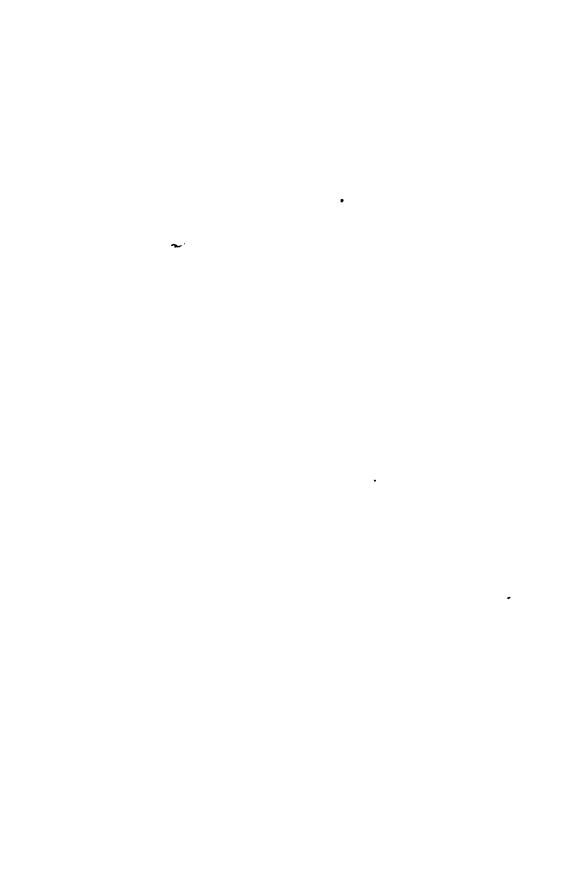

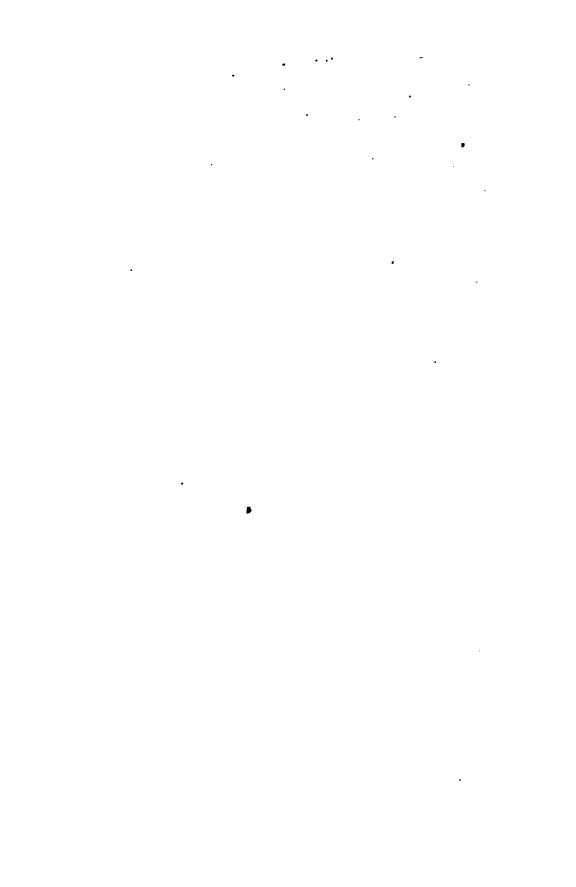

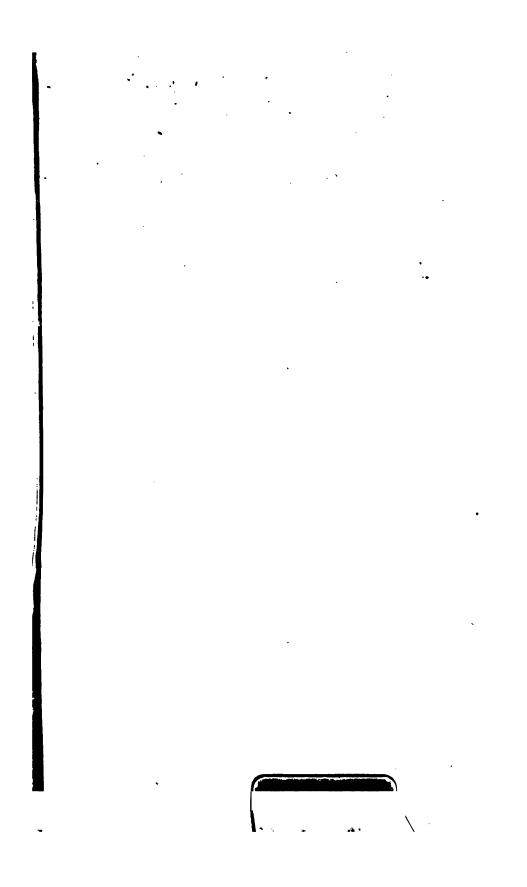

· .

•

,

• · .

